

40 Stelle 230-20





Welvetisches, Sybgenvälsches,

Ober

# LEXICON,

das, was zu wahrer Erkanntnug des ehe= und

distrnaligen Zustandes und der Geschichten der Helvetissichen und Endgenößischen oder Schweiterischen, wie auch derosels ben Augewandten und Verbindeten Länderen, so dann derer darinnen befindlichen Orten, Geschlichtern, und fürnehmsten Verschnen, welche sich in Geist, und Weltlichem Stande, in den Wissenschaften und Künften, in dem Krieg und sonsten hervorgethan

und noch thun; erforderlich senn mag; allen denen hiebon handlenden gedruckten und

geschriebenen Buchern und vielen sonft erhaltenen schriftlichen Rachrichten,

in Alphabethischer Ordnung

Bon

Hans Jacob Leu.

XX. Theil X. D. 3.

Barid, beg hand Ulrich Dengler, MD CCLXV.

# BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.



X.

Xylotedus, fiebe Simmermann.

2).

Was nicht unter foldem Vor-Buchtaben fich findet, tan auch unter ben Vor-Buchtaben Gi. und I. nachgefucht werben.

Mbach, siehe Thach.

Dbenscher, siehe Uebeschi und Ibischi, Dberg, von Dberg oder Abyberg.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, weldies Antoni, heinrich und Werner, des gleich hernach vorkommenden Land Amaun Conrads von Schweit Sohne dahin gebracht, und A. 1386. in der Schlacht ben Sempach um das Leben kommen: von selbigen stammen ab Haus, der A. 1414. des groffen und A. 1417. des innern Rahts worden; ein auderer des Namens ward A. 1451. des grossen und A. 1437. des innern Rahts, auch A. 1441. Landvogt der Freuen Aemtern, und A. 1443. von Baden: Veter ein Sohn eines Schultheissen von Willisan ward A. 1506. des grossen Rahts, und blied A. 1515. in der Schlacht ben Marignano: Jost ward A. 1538. 1538. des groffen Rahts, A. 1539. Landvogt von Kriens, A. 1548. von Sargans, A. 1549. des innern Rahts, A. 1551. und 1555. Landvogt von Mänster, und A. 1559. von Russweil, und ist als Hauptmann in Königlichen Französischen Diensken, A. 1562. in der Schlacht ber Blainville umkommen; auch ward Walter A. 1566. des groffen Rahts.

Ein uraltes Geschlecht in dem Land Schweitz, und dem alten Viertel, aus welchem Rudolf zu End des XII. Seculi geslecht, und von ihme abgestamt Conrad, Ritter, der A. 1251. Landumman gewesen, und die Bünddum mit der Stadt Jürich, und dem Land Uri in diesem Fahr errichten helsen, Walter A. 1267. Ubt des Stifts Engelberg worden, und Hartmann als des Stifts St. Gallen Dienstmann, A. 1262, das Schloß Yberg in dem Thurthal erbauet, und deswegen von Graf Rrast von Toggenburg, nehlt seinem Sohn Ulrich auf das Schloß Uznabetzg gefangen geseht worden, und, da er aus dieser Gefangenschaft entrunnen, sich nach St. Gallen begeben, und dem Abt Berchtold alle seine an gedachtes Schloß gehabte Rechtung übergeben.

Borbemelbter Land-Amman Conrad zeugte nebft andern Rindern auch einen Gobn aleiches Ramens, welcher auch A. 1294. Land-Amman worden, und hinterlaffen Cafpar, ber nebft feinem Schwager Jooft von Mass Al. 1301. Die Reichs-Boaten bes Thals Urfern und bes Fleden Berfau gu Leben gehabt, Johannes 21. 1315. unter bem Ramen Beinrich Albt des Stifts St. Urban worden, und Conrad, ber altefte Gobn auch 21. 1341. und 1350. Land-Umman worden, und ein Batter gemefen obis gen Antons , Beinriche und Werner , fo fich ju Lucern gefett : und Ulriche ber ber Jungfte gemefen, und ju Schweit geblie ben, und A. 1397, und A. 1422, auch Land . Amman worden, beffen alterer Sohn Berner Al. 1444. in ber Schlacht ben St. Jacob vor der Stadt Bafel geblieben , und der jungere Johan-nes A. 1426. Zeug ber der Friedens Sandlung mit herzog Philippo Maria von Mayland gemesen, auch 2. 1428. und 1438. Land-Amman worden, auch ein Gefandter ber Graf Friedrich non

bon Toggenburg Un. 1436. Da felbiger gleich vor feinem Ableiben die Toggenburger und Ugnacher auch ju Landleuthen von Schweit verordnet: auch Bannerherr, und in dem alten Bu rich Rieg hauptmann In. 1443, in der Schlacht ben Et. Jacob an der Sil vor der Stadt Zurich, auch in Pfaffiken gewesen, und den 2. Augstm. Un. 1445. auf dem groffen Aloog vor Rapperschweil so verwundet worden, daß er an dem britten Tag barauf gestorben. Bon feinen Sohnen ward Seinrich 21. 1454. Land. Amman , und ein Bater Beinrichs Bfarrer von Frevenbach, Ulrichs und Werners, die A. 1468. vor Malbebut umfamen, und Ulriche, welcher 21. 1482. Land . Umman worden, und im gleichen Sahr Gefandter ju Beplegung ber amifchend ben Stadten Burich und Strasburg gewalteten Streis tiafeiten, auch 1484. Gefandter ju Befdweerung des mit Ronig Carolo VIII. von Frankreich errichteten Bunds gemefen: fein Cobn Johannes blieb in dem Schwaben. Rrieg Al. 1499. bor Rheinegg, und fein Sohn Cafpar war ein Batter Deinrichs ber 21. 1538. Landvogt von Sargans worden, und aus beffen Sohnen Cafpar icon Unno 1530. wegen benen in ber Stadt Rotweil vorgefallenen Religions. Streitigleiten Gefand. ter dabin gemefen, und dafelbft auf der Cangel die Catholifche Religion fo verfochten, baf fie die Oberhand behalten, und Die Evangelifden Brediger abgefiellt worden, barfur ihne bortige Oberteit fur fich und feine Rachtommen mit bem Burger-Recht, und auch einem filber . verguldeten einen Greife Rlauen botftellenden Trintgefcbirr befchentt, welcher annoch von ben alte. ften bes Geschlechts aufbehalten wird; er mard auch 21. 1559. Landvogt von Baden, und M. 1562, 1566, 1570. 1574, 1580. und 1586. Land-Amman, und immittelft auch Gefaudter Un. 1564. Ju Beschweerung der mit König Carolo IX. und U. 1582. mit König Henrico III. von Frankreich, und der U. 1588. mit Konia Philippo II. von Spanien errichteten Bundnuffen, auch 21. 1 586. ben Errichtung des fogenannten gulbenen Bundes unter den Catholifch-Endgenößif. Stadt und Orten : er mar auch Ritter und Lands Dauptmann, und hat A. 1562. ein Dans im fogenannten Grund, und A. 1592. barben ein Capell zu Ehren S. Sebaftiani und Rochi erbauet, und mit ansehnlichen Gintunften begabet, beren Bersorgung und Capelan Bestellung annoch ben dem Geschlicht stehet: er ist den 22. Sept. An. 1598. in dem 98. Alters Jahr gestorben, und haben von seinen 24. erzeugten Kindern Conrad Heinrich, Johann Sebastian, und wiederum Conrad Heinrich das Geschlecht in 3. Linien fortgepflanzet.

I. Conrad Beinrich war erfilich Landidreiber . bernach and Sauptmann in Roniglichen Frangofifchen Dienften, auch Mitter, und fein Gobn Gebaftian, ber bas groffe Saufe in Diumhof erbauet : A. 1616. Gedelmeifter, A. 1620. Landvogt von Lugano oder Lauis, 21. 1624. Statthalter, und 2111, 1626. 1634. 1644, und Air. 1648. Land, Amman : war auch Gefandter Un. 1622, auf der wegen benen in Granbundten gewalteten Diff. belligteiten, und zu Lindau unfruchtbarlich gehaltenen Conferenz, 21. 1623. Awischen den gandleuten bender Religionen in bem Land Glarus über verschiedene mehrere und mindere Unftos aemachten Berglich, und Un. 1634. auch ben ber gu Mepland erneuerten Bunduns mit Konig Philippo III. von Spanien; es ward auch fein Gohn Johannes 9. 1638. Sauvtmann in Roniglichen Spanischen Diensten unter bem Regiment 3weper, und deffen Gohn Johann Sebastian 21. 1650. Sauptmann in aleichem Dienft unter bem Regiment Crivelli.

II. Johann Sebastian, der sibende Sohn ermeldten Landsumman Caspars, ward A. 1620. Lands Statthalter, und An. 1622. 1632. und 1642. Lands Amman, und sein Sohn Easpar A. 1637. Landschreiber, A. 1644. Landvogt von Lugano oder Lanis, A. 1658. Lands Amman, war auch Lands Hambogt von Lugano oder Lanis, A. 1658. Lands Amman, war auch Lands Hamptmann, und Gessander A. 1648. an den Groß Lerzog von Toicana, und An. 1663. zu Beschwerrung des mit König Ludovico XIV. von Franksreich erneuerten Bunds, und auch Obrist Wachtmeister unter dem in Königlichen Spanischen Dieusten gestandenen Regiment Iweyer, und hinterliesse nehst andern Kindern solgende 4. Söhne Johann Sebastian, der A. 1667. Landvogt der Freyen-Uentern worden, Conrad Heinrich der Theologiæ Doctor, Notarius postolicus, An. 1657. Pfarrer von Kaspinacht, und A. 1669.

ber Sauptlirch ben S. Martin in dem Gleden Schweit, und annebft A. 1685. Brobft Des Stifte ju Bifcofgell worden , auch Bischoflicher Coftangischer Commissarius in dem Land Schweiß. und An. 1685. Decanus ber IV. Malbfiabter Capitule, und 46. Rahr burch Bfarrer ben erfagter Sauptfirch ju Schweit gemefen; Johann Rudolf hernach als Capuciner P. Sebaltian Brediger, Magister, Unterweiser ber Novizen und neu angenohmenen Ordens . Brudern, oftere Guardian, 6. mabl Definitor, auch 20. Jahr Beichtvater. der Rlofter . Frauen gu Altorf gewesen, auch von dem General- Ordens . Capitul ju Rom gunt Custode der Schweißerischen Broving ernannt morden: und Tohann Cafpar, Der An. 1664. Der Stift St. Ballifden Schirm. Stadt und Ortischer Samptmann ju 29pl, und von seinen Sohns Sohnen Cafpar Franz Diethelm, A. 1698. Chorberr Des Stifts von Bifchofgell, Joseph Antoni unter angenomme. nen Ramen P. Rochi oftmabliger Guardian in Capuciner . Cloftern, und Beinrich Dominici der des Land , Rahts worden, und ein Batter gewesen, nebend andern Rindern auch Georg Frangen, der erftlich Bfarrer gu Dieffenhofen, und 21. 1745. Chorherr des Stifts ju Bifchofgell worden, Carl Dominic der als Capuciner P. Beinrich viel Sahr Millionarius in Mofcan gemefen, und A. 1747, in der Stadt Dofcau gestorben, und Joseph Untoni, der Grenadier . Sauptmann in dem Rideroftschen Regiment in Ro. niglichen Spanischen Diensten gewesen, und 1725. des Lands Rahts, und A. 1754. Landvogt von Belleng worden.

III. Conrad Heinrich, ber jüngste Sohn obigen Land. Amman und Ritter Caspars, hat An. 1641. die Capell ben St. Johann im Ried in dem Muota-Thal erbauet, und ward An. 1652. Lands-Statthalter, und 1654. Lands-Amman, und sein jüngster Sohn Johann Roschus hat gedachte Capell A. 1682. von neuem auserbaut, vergröffert, und mit mehrern Einkünsten begabet; er war Hauptmann in Königl. Spanischen und auch Kapserlichen Diensten, auch A. 1694. Lands-Amman und M. 1694. Gesander zu der Erneuerung der Bündnus mit dem Bischof von Basel, und ist den 21. Mart. A. 1736. in dem 93. Alters Jahr gestorben. Von

deffen 9. Sohnen der andere Joseph Antoni, Hauptmann unter dem Regiment Reding, in Bergoglichen Sabonifden Dien. ften gemefen, der funfte Sebaftian Rochus als Reld . Caplan, in der Schlacht ben Billmergen Al. 1712, verwundet worben. ber fechete Dominic Majari in ben Benedictiner. Orben in bem Stift Einfideln unter bem Ramen P. Beinrich getretten, und auch baselbft Bfarrer worden; ber fiebende Leonhard Leongi 21, 1702. Lieutenant unter bem Regiment Diesbach in Rapferlichen Diensten, und von 2. 1734. bis 2. 1737, unter bem Rubifden Regiment in Roniglichen Gardinifden Diensten worden, und in bem letften Jabr ju Cagliari in Gardinien geftorben, und der achte Franz Zaveri von 21. 1704. bis 21. 1723. in Bergoglichen Savopischen, und bernach in Koniglichen Siciliani. fchen und Sardinifchen Dienften geftanden, und bis gur Capitain - Lieutenant Stell gelanget, in bem letftgebachten Rabe aber als Sauptmann über ein Compagnie unter dem Rieberd. ftifchen Regiment in Koniglichen Spanifchen Dienften worden. Auch war seine Tochter Maria Dominica 27. Jahr Vorsteherin bes Frauen Closters ben St. Beter auf dem Bach zu Schweit : fein altefter Sohn Johann Cafpar , ber britte Georg Frang , ber vierte Conrad heinrich , und ber neunte Johann Martin baben das Befchlecht fortgepflanget.

I. Johann Caspar, obigen Land-Amman Johann Rochi die tester Sohn, ward A. 1691. Hauptmann unter bem Meyertsschen Regiment in Königlichen Spanischen Diensten, und An. 1702. unter bem Regiment Diesbach in Kanserlichen Diensten, und ist A. 1746. in bem 78. Alters Jahr gestorben, und hat hinterlassen Franz Antoni, der A. 1710. als Cadet unter das in Kanserlichen Diensten gestandene Regiment Diesbach getretten, hernach A. 1723. in Königliche Spanische Dienst, unter das Regiment Niederöst sommen, und darin nach und nach gestiegen, daß er A. 1730. Ober-Lieutenant, A. 1733. Regioments-Adjutant, A. 1735. Capitaine-Lieutenant, und A. 1738. Dauptmann worden, und idermablen Land-Hauptmann der Landschaft Einstellen ist.

II. Georg

Il. Georg Franz trate in Konigliche Spanifche Dienfte 96. 1691. unter bas Regiment Meper als Gahndrich, und ward Un. 1693, Lieutenant, tam bernach in Rapferl. Dienft, Un. 1695. ale hauptmann unter das Regiment Burtly, und mard folalich M. 1704. Obrift-Bachtmeister, und M. 1712. Obrift-Lieutenant Des Diesbachischen und 21. 1734. Des Rieberoftischen Regiments, auch im Jun. 2. 1736. Obrifter Diefes letftern, meldes aber gleich bernach abgedantt, er aber doch folglich ben 16. Dec. 1750. General - Reld Bachtmeifter in gleichen Dienften ernennt , annebit aber auch Un. 1737. Land , Statthalter ju Schweit worden, und ben 27. Mart. Un. 1753. in dem 80. Alters Jahr geftorben, und mar ein Batter Johann Rudolfs Rochi, der A. 1712. Fahndrich, A. 1715. Lieutenant, und An. 1736. Sauptmann in Rapferlichen Diensten, und 21. 1754. Secretarius des Stifts Bfeffere morben, Beinrichs Frang Maria, Der auch Rahndrich M. 1735. in Rapferlichen Dienften, und Un. 1758. Des Land Rahts gu Schweit worden , und Mariæ Walburgis, die A. 1753. Borfteberin der Rlofter . Frauen in der Mum au Ginfidlen worden.

III. Conrad Beinrich, ber vierte Sohn obbemelbten Land. Amman Johann Rocht, ward A. 1694. Hauptmann in Koniglichen Spanischen Diensten, warb bernach 2. 1706. eine Compagnie in Bergogliche Saboviiche Dienfte unter bas Regiment Rob, ward in Diefem Dienft A. 1732. Major, A. 1734. Obrift. Lieutenant, und ben 11. Mart. A. 1737. Schweißerischen Garde Dauptmann mit Obriften Rang und Titel : von feinen Gobnen mard I. Rofeph Untoni, in Ronigl. Gardinif. Diensten unter bem Regiment Sadbrett 2. 1716. Rahndrich , 1720. Lieutenant, und 1727. Capitaine - Lieutenant ; er mard in ber Belagerung bon Meffina und Un. 1734. in der Schlacht ben Parma bart verwundet, und bekam folglich 21. 1736. feines Baters Compagnie, welche ihme 21. 1749, bewilliget worden feinem jungften Bruder abgutretten, ba er Die Garde- Lieutenant - Stell unter ber Schweiterifchen . Garde, und auch ben Ritter. Orden S. Mauritii und Lazari erhalten. 2. Julius Franciscus Pritius viel Sahr Reld , Pater unter bem Rietmannifden Regiment in Diefen Diensten

Diensten, und folglich Sof-Caplan des Bischofe von Turea, und feit 21. 1754. Dom herr bafelbft worden. 3. Felix Untoni Dominic ward in Ronigl. Gardinifchen Dienften 21. 1721, Cadet unter dem Regiment Sachbrett, und A. 1733. Lieutenant unter bem Andifchen Regiment, hernach 21. 1738. Des Land-Rahte gu Schweit, und 21. 1755. Sibner bes Alten Biertels, und marb 21. 1757. als Sauptmann eine halbe Compagnie unter das Regiment Reding in Ronigliden Spanischen Diensten. 4. Cafpar Antoni Sebaftian ward in Konigliden Sardinifden Dienften unter dem Regiment Sachbrett Un. 1724. Cadet, Un. 1728. Fahnbrich N. 1734. Lieutenant N. 1741, Capitaine-Lieutenant, und An. 1743. Sauptmami: und g. Joseph Franz Kaveri Hypolitus ward in gleichen Diensten Un. 1731. Cadet, 1732. Rahndrich, M. 1734. Lieutenant, M. 1740. Capitaine Lieutenant, und 21. 1749, and Sauptmann, und obigen Sauptmann Conrad Beinrichs Tochter Maria Margaretha ward A. 1755. Bore fteberin ber Rlofter-Frauen ben bem obern heiligen Ercus ju Ale torf: vorbemelten Rittere und Garde - Lieutenant , Joseph Une tont vier Cohn erhielten fcon in der Wiegen von dem Ronig von Gardinien ben Cadetten . Gold mit Rahndriche Range, und mard bernach ber erfte Tofeph Antoni, A. 1750. Lieutenant uns ter bem Ralbermattischen Regiment, und Al. 1754. Fahnbrich unter ber Schweiterischen Garde , ber andere Monfi Un. 1754. Kahndrich unter dem Regiment Kalbermatter, und A. 1756. in Ronigl. Sicilianifden Dienften Lieutenant unter dem Schweiker. Garde - Regiment Tidudi, und die grep jungften Frang Dominic Al. 1756. und Beat Cafpar Joseph A. 1760. Fähndrich unter bem obbemelten Regiment Ralbermatter : von des Gibners Relit Untoni Cohnen, farb Frang Dominicals Rahndrich unter gleichem Regiment, und Johann Joseph Antoni als Capitaine - Lieutenant unter dem in Roniglichen Spanischen Diensten ftebenden Regiment Reding, unter welchem nun noch Georg Frang Relit A. 1758. Sauptmann, und Joseph Franz Untoni A. 1759. Capitaine - Lieutenant worden.

IV. Johann Martin, auch obigen Land Amman Johann Rochi, und zwahren jüngster Sohn, trat 21. 1709. als Cadet in Herzogl. Savorischen und A. 1712. als Fähndrich in Kaufert. Diensten unter das Regiment Diesbach, weiters in König-liche Spanische Dienst, An. 1723. als Lieutenant unter das Bestlerische Regiment bis auf besse 7.1748, erfolgte Abdantung; und sein Sohn Rochus Dominicus Thaddeus ward in Könischen Spanischen Diensten, A. 1740. bis 1744. unter dem Regiment Wirz, hernach An. 1744. Lieutenant unter dem Regiment Bester, und An. 1748. als Lieutenant unter gesdachtem in Königliche Sicilianische Dienste gekommenen Regiment Wirz.

Dberg.

Ein groffes Gebau und Frenhof, insgemein genannt Schloßlein in der Stadt Mellingen, welches Catharina von Iherg A. 1350. ihrem Shemann-Johannes Segefer zugebracht, hernach an den Deutschen Ritter Drben kommen, und 21. 1730. von selbigen an Joost Ranuti Segeser wieder verkauft worden, welcher daraus ein Fidei-Commis für den ältesten aus dem Geschlecht Segeser errichtet. Siehe auch Iberg.

Yburger.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Jurich, aus welchem Johannes geburtig von St. Gallen, Un. 1436, das Burger Recht erhalten, in dem alten Zurich Arieg auch einer ber so. sogenannten Boden oder Schwerdilern, auch von Un. 1449. dis Al. 1453. Zunftmeister, auch verschiedene Pfarrer in dem Zurich Gebiet, dem Thurgau ec. gewesen.

Tenne, fiche Eviena.

Tenni.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Wilhelm M. 1541. Rahtsherr worden.

Tens.

Sin klein Dorf und Filial - Kirch von der Bfarr S. Livres in dem Bernerischen Umt Aubonne, allwo ein herrschaftliches Baus,

Saus, welches einem aus bem Geschlecht Bitart gehoret, welchem nebst einem von Tavell, einem Marquis, und noch zwen aus bern auch die herrschaft barüber guständig.

Dettenbach

Ein Waldwaffer, welches ben entstehenden starten Regenwetter von dem Berg Saaggen, ob dem Fleden Schweits start anlausfet, und sich jum großen Schaden der anliegenden Sausern und Gutern ergiestet, und letstlich sich in die Seweren sturget.

## von Pfenthal, siehe Ifenthal. Pfertswyl.

Ein hof in ber Pfarr Taffers, in der alten Landichaft ber Stadt Freyburg.

MI.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothurn's aus welchem Stephan A. 1551. des groffen Rahts, A. 1552. Jung, Raht, und A. 1562. Bogt zu Balm worden.

Omburg ober Imburg, fiehe Chur, Stadt Ommenberg.

Ein Berg, darauf das Schloß Sonnenberg in der Lands voglen Thurgay gebauet, und auf welchem vieler Weinwachs-

Unn fiehe Inn

von Inkenberg siehe Inkenberg.

Dpiken.

Ein Dorf in der Bfarr Meners Capell, in der Stadt Ju-

Drnis fiehe Giornico.

Vsenberg=

# Dsenbergschweil.

Ein Dorf in der Pfarr und Gerichte Muri, in den Geen Sreyen Meintern.

# Psenbollingen.

Ein Dorf in ber Bfarr Meyringen, und ber Berneris ichen Landichaft Sasli.

## Menburg.

Ein Berg in der Bfarr Schübelbach, in der Schweitze-

# Mifen, siehe Isiten

# von Minken.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Jurich, aus welchem Ulrich A. 1344, und 1346. Zunftmeister worden.

# Yslifen.

Ein Lehenhof des Stifts Frauenthal in der Stadt Jugi. ichen Ober Bogten Cham.

# Vollsberg siehe Jelieberg.

## von Ysnach.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Jurich, aus welchen einige auch auf dem Schloß Wurp gesessen, und Ulrich A. 1344. Junftmeister, Johannes An. 1383. Rahtsherr und Silvald Miester, und einer gleiches Namens A. 1424. Rahtsherr, A. 1432. Obervogt von Rümlang, A. 1437. Aziechevogt, und An. 1437. Hauptmann über einen Jusaf ju Ellg, und An. 1443. in Neu Regensberg, welches er an die Epdgenossen übergeben.

23 2

von Mini.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solotburn, aus welchem Magnus zu Anfang des XV. Seculi daselbft Stadtsschreiber gewesen.

Tso siehe 150.

#### Itta.

Ein ausgestorbenes Gefchlecht in der Stadt Jirich, aus welchen Thomas 21. 1577. Des groffen Rahts worden.

## von Ittingen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Beinrich A. 1426. erstlich Obervogt von Bomburg, und in gleichem Jahr Obervogt von Waldenburg worden.

#### Tverdon ober Tverdun-

Deutsch Ifferten, ein mittelmäßige wohlgebaute Stadt und Solog in dem Gebiet der Stadt Bern, ju oberft an bem Reuenburger . See, welcher bortherum auch etwann ben Ramen bon berfelben hat, und ebemahls bis an die Stadt gegangen, feit einem Seculo aber fich fo gurud gezogen, daß bermablen bon ben Stadt . Mauren bis an ben See in einer Cone etmann bon 50. Judarten ein Spagiergang von Baumen angelegt ift, ber auch in Mitten der benden Mermen des Fluffes Theilaz lie aet . welcher burch bie nahe ben ber Stadt geschende Berei. nigung der bevden Bachen von Orbe und Talant entftebet, und in amenen Hermen fich in ben Gee ergieffet, ba ber groffere Diefer Mermen einen fichern Saven ausmachet, in welchem jederseit eine Menge allerhand Schiffen fich befinden, welche zu der Abfahr ber vielen Land Weinen, auch vielen Raufmanns, Butern in und aus Frankreich, Italien und Deutschland gebraucht merben. Das Schloß ift an bem einten Ende ber Stadt um etwas erhohet, weitlaufig und nach alter Urt gebauet, bat 4. Thurne, und auf einer Seiten ein Baffer. auf der Seiten aber gegen ber Stadt trodene Braben, und ift nabe ben bem groffen Blat, auf

auf welchem bie mit einem iconen und hoben Bloden Ihurn berfebene, und 21. 1738, neue fcone gebaute Rird, bas gleich. falls moblaebaute Rahthaus, auch bas Beug und ein Rornhaus fteben; es befindet fich barin bas Collegium, ein Spittal und gren Gebau, Die gur Riederlagen und Rauf-Daufes Dienen, und an dem See ein Bulfer-Magagin, die Stadt und die in einer tleinen Inful liegende Vorftadt der Mühlenen, find mit boben und ftarten Mauren und Thurnen umgeben, und in der Stadt befinden fic noch 3. gleich weite Baffen , 4. Saupt . Thor und eben fo viel Bruden, 5. lauffende Brunnen, und in gedachter Borftadt gegen dem Safen ein Doch . Oberfeitliches Dagagin für Sals und Rorn: auf der andern Seiten der Stadt auffert den Mauren jenfeit bes Fluffes ift noch eine andere groffe Borftabt la Plaine oder Ebne genannt, beren fcone gerade und weite Bag einen iconen Gingang in die Stadt machet, auch ift an bemerten eine Schleuffe, worauf die Schiff aus bem obern Canal in ben untern berab, und aus diesem in jenen hinauf gelaffen werben : ein wenig weit von diefer letftern Borftadt fiehet man noch Heberbleibfel von einer dafelbft gestandnen nun abgegangenen Rirch, und nnweit barvon auf ber Landstraß gegen Lausanne und Morges befindet fich ein reiche Quell von marmen mineralischen Waffer, welches fowohl jum trinten als auch jum baden, mit auter Murtung wieder Die Bruft . Befdmarben, offene Scha-Den, Krantheiten ber Saut ze, gebraucht wird, und ward bieran bon ber Oberteit von Bern bor menigen Jahren ein neues und arofferes Babbaus erbauet.

Die Gelegenheit des Orts zeiget, daß schon in uralten Zeiten dorten ein komlicher Wohnplat musse gewesen seyn, und wird danahen auch von einigen selbiger unter die von den helvetiern zu C. Jul. Cæsais Zeiten abgebrannten 12. Städten gezellet, auch von vielen sur eine der Ebrodunum ehemahle genannten Städten geachtet, wie unter dem Articul Ebrodunum das mehrere zu sehn; und wollen auch einige, daß sie zu Ansang des V. Seculi von einem Hauptmann der siebende Compagnie der damahls in solche Länder eingefallenen Vandalen oder Wenden genannt Ebroduno wieder seine erbauet worden: dieser Plat kam B 3

bernad unter die Ronige von Burgund, und nach beren 216. aang an das Dentiche Reich, da von benen über felbige Lands Theil geordnete Regenten Bergogen von Bahringen Conrad in bem XII. Seculo bas Schloß Daselbft erbauet, und ba Graf Petrus von Savon nach der Mitte Des XIII. Seculi Yverdon einweder durch ein lange Belagerung und Aushungerung, ober aber burch ein Rauf von Ame von Mompelgard, herrn von Montfaucon an fich gebracht; in beffern Stand geftellt worden fenn folle: Diefer Ort bliebe hernach in bem Gewalt ber Gras fen, und hernach Bergogen von Savon, und war die andere unter ben 4. fogenannten bonnes Villes ( guten Stadten ) fin der Wadt : Gie ift innert folder Zeit in Mitten bes XV. Seculi faft vollia eingeafchert, und find burch einen nun anderwertsbin geleitheten Bach viele Baufer, und barunter auch bas Rahthaus, barinn auch bas Befdut bemabret worben; hingeriffen worben: in dem swifdend Bergog Carl von Burgund, und ben Endgenoffen entstandenen Rrieg, haben auch, ba die Bergogin von Cavon heimlich und ber Savonische Graf von Romont offentlich bes erften Barthen genohmen haben, 2. 1475. Die Stadt Bern, Frenburg und Solothurn die Stadt Yverdon burch Hebergab einaenommen , und nebft der Stadt Lucern eine Befatung bar. ein gelegt, und erftlich 8. allbortige Burger gu Beiffeln, meilen fie der Burgerschaft nicht allzuwohl getraut; mitgenommen, bere nach aber auf berfelben auscheinende Eren wieder ledig gelaffen , worauf die meiften Burger von Yverdon bis an zwen, mit bem aebachten Graf von Romont einen Unfchlag gemacht, und am Frentag vor Antonii Zag im Jan. 21. 1476. Da felbiger mit et. lich taufend Mann in der Stille babin gerndt, bemfelben Die Thor erofnet, ba gwifdend diefen und ber in ber Stadt gemefenen Ende genößischen Befatung ein ernftlicher Streit entstanden , Dies fe aber fich fo tapfer gewehret, daß fie auch nach langem Befecht fich in das Schloß gieben tonnen, und barnach auch barans Die Reinde mit Berlurft 30. Dann wieder abtreiben tonnen . und die Stadt folglich geplundert, und hierauf bas Schloff mit 200. Mann befett geblieben : Die Stadt mard ben bem noch in aleichem Jahr erfolgten Frieden an ben Bergog von Savon ab. getretten, und von feinen Rachfahren befeffen bis 2. 1536.

ba

da die Stadt Bern auch dahin gezogen und die Vorstadt einge nohmen, und ben vorgehabten Sturm tie Einwohner genothiget sich den 25. Febr. an felbige mit Auslieferung ihrer Rechten, Briefen, Gewehr ic. zu übergeben, und ward hieranf fogleich der Catholische Gottesdienst allda völlig aufgehebt, und die Stadt nebst dem gleich vortommenden Amt zu einer Landsvogten gemacht.

Die Stadt hat jedoch auch einen Raht aus 36. Gliedern, der die Stadt. Geschäfte besorget, und wird das haupt darvon Banneret, so viel als Nannerherr genennt; doch wird derselbe auch in den fleinen Raht, der aus 12. Gliedern g. alliährlich abwechslenden Gliedern des groffen Rabte, und die alltäglichen Geschäfte besandelt: und in den groffen Rabt, darzu denn auch noch die übrige 16. Glieder gezogen werden; abgetheilet.

Es find in der Stadt wen Frangofische und seit 21. 1703. auch ein Deutscher Bfarrer, und fur Unterweifung der Jugend bis in die Philosophiam ein Collegium von einem Rectore und 4. Præceptoren.

Auch werden in dieser Stadt auf den Dienstag nach Bauli Pelebrung, Dienstag nach Balm. Sonntag, Dienstag nach dem Bsingst-Tag, am ersten Dienstag im Sept. Dienstag nach Catharina. Tag, und den 27. Decemb. Jahr. Markt gehalten. Stumpf. Chron. Helv. lib. VIII. c. 13. Stettler Nüchtl. Gesch. ad dist. ann. Guilliman de reb. Helv. lib. I. c. 3. Cronique du Pays de Vaul. pag. 26. Plantin Abregé de l'Hist. de Suisse p. 56. 119. 234. 520.

#### Tverdon ober Tverdun, Landvogtey.

Die der Stadt Bern jugehörige, von gleich beschriebener Stadt den Ramen habende Landvogten oder Umt Vverdon oder Vverdun granzet gegen Ausgang an das Frendurgische Amt Staffs, gegen Abend an das Bernerische Amt Romainmotier. und die Bern- Frendurgische Landvogten Grandson, gegen Mitches

tag an das Bernerische Umt Morges ober Morfee, und die Bern . Freyburgifche Landvogten Ticherlit, und gegen Mitter. nacht an ben Reuburger (Neuchatel) ober Yverdoner . Gee: fie ift ziemlich weitlaufig und begreift nebft ber gedachten Ctabt Yverdon, auch noch die Pfarren und Filialen von Baulmes und Peney, Berchier nebst Fey und Ruayre, Bulet, Champvent und Mathoud, Chavornay und Bavois und Corfelle, S. Cierge, S. Croix, Cronay und Orfens, Dompneloye und Bioleymagnou . Griffier und Urfins , Lignerolles und les Clées, Paqui and Demoret, Pomy und Cuarney, Rances und Valleyres, Warens nebst Effertines und Pally nebst noch vielen in felbige pfarraenoffigen Dorfern groffen und fleinen, welche alle bis gegen 60. anfteigen follen : auch gehoren unter folche Randvogten bie Frenherrichaft Berchier, und die Berrichaften Ballaigue, Ober und Unter Bavois Bourjeod, Byollei, Champvant, S. Christophle, Correvont, Corcelles fur Chavornay, Cronay, Effert, Lignerolles, Matthond, Mollondens, la Motthe, Offens, Pailly, Prahin und Warrens: übrigens hat diefes Amt und Landvoaten gleiche Schidfal gehabt mit ber gleich vorbeschriebenen Stadt. und ift 21. 1536, mit felbiger an die Stadt Bern tommen, und feither vermaltet worden durch nachfolgende Landvogte, welche erwehlet worden,

#### Minno

1536. Georg jum Bad, ac. nannt Subelmann.

1541. Rooft von Diesbach. 1545. Beter von Grafenrid.

1549. Albrecht von Erlach.

1564. Jacob Woe.

1567. Niclans Manuel.

1572. Sans Rudolf Sturler.

1578. Steffan Wytenbach.

1585. David Ticharner. 1591. Albrecht Manel.

1595. Sebaftian Darm.

#### Minno

1601. Bartolome Man. 1607. Frang Buber.

1613. Untoni bon Erlach.

1617. Riclaus von Diesbach. 1624. David Rellenberg.

1624. Dans Rudolf von Ex

lact. 1630. Miclaus Dachfelhofer.

1634. Sans Rudolf Dubi.

1640. Joos von Diesbach.

1646. Franz Ludwig von Grafenried

1652. Georg Steiner.

Unno

| 91 |   |   | -  |
|----|---|---|----|
| 71 | и | п | IJ |
|    |   |   |    |

#### 2lmo

| Ranuel. Dwig Steiger, enner. Steiger. ubolf von Lu- Burftenberger. Sebenber. | 1720. Niclaus Jem<br>1726. Sigmund S<br>1732. Emanuel St<br>1738. Gabriel Mu<br>1744. Johann Bet<br>Muralt,<br>1750. Joh. Emanu<br>1756. Albrecht Tho | ner.<br>inner.<br>eiger.<br>tach.<br>inhard von<br>nel Fischer.<br>rmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behender.                                                                    | 758. Bictor von                                                                                                                                       | yingins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | Orannel. Owig Steiger, enner. Steiger. Udolf von Lu Burstenberger. Sehender. on Grafenried.                                                           | Nanuel. Owig Steiger, enner. Steiger. Obeiger. O |

#### Tverdon ober Tverdun. Class.

Vorlassen, Vaulion, Warens nebst Esserinte Blet, Dany, vaulorbe, Varlorbe, und Claffer, und Bretonniere, la Sara, nebst Esserinterinter Bavois, und einen eigenen Decanum zum Aussehre haben; es gehören aber darunter die Pfarrn und Filialen von Agy und Arnex, Baulmes und Peney, Berchier, Fey und Ruayre, Bulet, Burfinel, Champvent und Matthoud, Chavorney nebst Bavois und Corfelle, Chenit, S. Croix, Cronay und Orsens, Cuarnens und Mont la Ville, Dompneloye und Bioley magnoa, Grisser und Ursins, le Lieu, Lignerolles, nebst les Clees und Balaigues, Nods, Pomy und Cuarney, Rances und Valleyres, Romainmôtier und Bretonniere, la Sarra, nebst Eslepens und Orny, Valorbes, Vaulion, Warens nebst Essertines und Pally, auch Yverdon.

Tverdoner : See. siehe Neuchatel - See. von Tvernoy, siehe Ivernoy, von Ivernois.

## Dvigen,

Sin Berg in ber Bbichenrieber Bunet, in ber Bfarr Lengg in bem Bernerifchen Umt Zwensimmen, barab ber

## Dvigbach

in die Simmen flieffet.

#### Tuonand, oder Ivonant.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Bern-Frehburgischen Landvogten Grandson, allwo die Einwohner A. 1532. durch das Mehr der Stimmen die Evangelische Lehr angenommen, da zuvor der Brobst und Dom-Capitul von Lausanne den Priester daselbst bestellt: der dermahlige Evangelische Pfarrer versiehet auch die Filial Rovray und gehört in die Class Grandson: er ist alda in eines Bauren Garten ein mit Keinen gewärsteten Marmorsteinen, von allerhand Farben eingelegte Estrich von sogenannten Musaischen Arbeit entdeckt worden.

#### Tvorne, und Tvornaz.

Ein groffes Dorf mit schönen Rebbergen, in der Pfarr und Bernerischen Umt Aelen (Aigle) darvon ein groffer Theil durch ein den 4. oder 24, Mart. A. 1884. erfolgtes Erdbidem, und dardurch verspaltnen, und erstlich auf das Dorf Corbeyrier oder Cordieres, und hernach auch auf diesers Dorf gefallenen Berg überdeckt worden, und viele Menschen, Vieh und Guter zu Grund gegangen, wie das mehrere unter dem Articul Cordeyrier schon angebracht zu finden: auf dessen Umschutt hernach dieses Dorf wieder erbauet worden.

## Dzifon.

Ein Dorflein in der Bfarr und Landbogten Gruningen, in dem Gebiet der Stadt Jurich.



3.

#### Zacco.

Non diesem namen finden fich unter ben Præsidibus Rha-

#### la Zachotta.

Ein hof in der Pfarr Givifier, in ber alten Landschaft der Stadt Freyburg.

## Záh, auch Zan.

Ein ansgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zurich, aus welchem Rudolf A. 1428. Rahtsberr, A. 1432. Zunstmeister, und A. 1439. wiederum Rahtsberr worden, und Johannes in mitten des XV. Seculi Chorberr des Stifts jum groffen Minifter gewesen.

Ein Geschlecht in dem Arter , Biertel des Lands Schweitz, aus welchem Johann Jacob A. 1734. des Land-Rafts worden.

Ein Geschlecht in bem Land Glarus, aus welchem Walti und Conrad in der Schlacht ben St. Jacob vor der Stadt Basel A. 1444. um das Leben kommen, Fridolin An. 1532. Bannerherr, und Rudolf A. 1604. Landvogt zu Werdenberg worden, auch einer A. 1677. ein halbe Compagnie in Königl. Französischen Diensten angeworben.

## Zähner.

Ein Geschlecht in dem Land Appenzell Ausser, Rooden, meistens in dem Rooden Hundweil, aus welchem Ulrich Un.

1650. Sedelmeister, Martir, 1670. Lands Fähndrich A. 1675. Sedelmeister, und A. 1684. Statthalter, auch Alrich Al. 1698. und Martin A. 1734. Lauds Fähndrich worden: es ward auch aus felbigem Jacob A. 1698. Bfarrer von Trogen, und An. 1730. Decanus der Geistlichen in. gedachten Land, und hat eine Beklärung des sogenannten Jurichischen Fragstückleins An. 1741. zu Schafhausen in Druck gegeben.

unter Zaltlin.

Ein Sof in ber Pfarr Rot und Lucernerischen Landvogten Sabeburg.

## Bapfen.

Ober und Unter Saufer und Guter in der Pfarr Sternenberg, und der Zurichischen Landvogten Apburg.

von Zäringen oder Zähringen, Serzogen.

Bon dem ab . und herftammen dieferes Gefdlechte finden fic verschiedene Bericht und Meinungen oder vielmehr Muthmafuns aen . und leithen einige felbiges her von Ronig Sigeberto von Befterreich oder Met bes erften Chriftlichen Ronigs Clodovæi von Frankreich Sohne, Sohn: andere von den Grafen von Altenburg, aus welchen hernach auch die Grafen von Sabsburg ente ftanden: und daß einer von felbigen, der auch das Briesgau befef. fen, fich von einem unweit Frenburg in felbigem erbauten Schiof Baringen folglich gefchrieben habe: noch andere aus bem Beblut der letften Konigen von Burgund, und gwaren von einem Sohn Ronigs Rudolphi II. gleiches namens, der Bergog genannt worden, und dem Bermuthen nach auch die Guter bes Saufes Strahtlingen in diesen Landen befeffen : von biefem Saus und Bergogen tommt aber hier allein gubemerten, was die ebemablen tem Burgundifde und dermahlen Endgenößische Lande anbetrift, und tommt allfo jum erften jum Borfchein ein Berch. told, ben einige für einen Cohn eines 2. 1077. geftorbnen Derjog gleiches Ramens von Rarnten, und Bifchof Gebhards von Coftang Bruder balten, welcher mit Graf Friederich von Do. ben

ben Stauffen megen bes Bergogthum Schmaben Rrieg geführt. und 21. 1081. durch Bermittlung Ranfers Henrici IV. von dem. felben das, was im Thurgan, und Schwarzwald, Brieggau zc. gelegen, und auch die Raft-Bogten über die Stifter und Stadt Burich und Burichgan gu Ausübung beffen, mas givor die Rane fer in diefen ausgeubt, bekommen: er folle auch A. 1086. und 1087. auch nach einigen 21. 1092. bey Unlas einer freitigen Abts. Wahl von St. Ballen aus Epfer gegen bem einten aus ben Derzogen von Karnthen abstammenden bas Rlofter St. Gal. len, und auch Rorichach und andere Landichaften mit Raub und Brand befchabiget haben : andere machen einen um diefe Beit gelebten Bergogen Berchtold zu einem Cohn eines Rudolfe, welche bende 1076. Die Stiftung des Rlofters Ruggisberg beftathiget, und daß Diefer Rudolf obbemeldten Konias Rudolph II. Sohns Bergog Rudolfen Cohns Gohn gewesen: Bu einem Gobn und Rachfahr des eint ober andern Berchtolden wird gesett Conrad Bergog von Zaringen, der von Kanfer Heinrico V. da felbiger ben ungehorsamen Graf Repnold ober Reginbaldum von Burgund in die Acht erflaret, Al. 1120. jum Regenten über Dies fes Grafen Land verordnet worden: als aber diefer Graf Rennold fich nicht unterwerfen wollen, fondern fich feiner Landen immerfort angemaffet, hat der Dergog Conrad ihne aus des Rap. fers Befehl überzogen, und Il. 1124. gefangen betommen, und bem Rapfer überliefert, welcher ihne aber wieder ledig gelaffen, bem Bergog Conrad aber das Hechtland und die Waat von bef. felben Landen überlaffen, und er von Ranfer Lothario 21. 1126. sum Bergog und Regent von Burgund ernannt worden, deffen ungeachtet Graf Reynold fic noch nicht gefest, fondern noch forthin piel Unruben errichtet, und banaben auch ben Bergog Conrad peranlaffet in folden feinen neuen Landen perfcbiedene Schlof. fer, und darunter auch das ju Morges oder Morfee angulegen, und einige von den alten mehrers zu bevestigen: er fuchte auch feinen Univrach an bas Bergoathum Schwaben gegen obbemeld. ten Graf Friedrichen von Soben Stauffen Cohn Bergog Friebrich gelten ju machen, und erregte auch demfelben viel Streit, banaben, und ba er fich auch ber Babl ermelten Bergogen Bruders Conraden aum Rapfer widerfette, mard er 21. 1138. pon

von biefes Bergogs Gohn Friedrich (ber bernach auch Raufer worden, und ben Bunamen Barbaroffa bengelegt betommen ) übergogen, ber ihm fein meiftes Land und barunter auch bie Stadt Burich durch eine Belagerung weggenohmen, der Rapfer aber, nachdem er fich ihme unterworfen, ihme das meife wieder augestellt, mit ber Raft . Bogten über Burich aber einem andern Rurften belehnet. Sein Cohn Berchtold nach ben meiften ber IV. nach andern der III. jugenannt mufte noch weiter mit obe bemelten Braf Repnold in Streit fortleben bis 21. 1156. Rape fer Fridericus I. verordnet, baf bem Rennold Die Graffchaft Burgund, dem Bergog Berchtold aber das fogenannte Minder Burgund, oder was auf der Morgen Seiten der Bergs Turæ pon bem Rhoban bis an Die Aren und allfo bas Uechtland, Maat und ein Theil bes Mergans verbleiben folle, barben auch unlang hernach ber Kapfer bem Bergog auch noch mit ber Raft-Bogten über die Biftumer Benf, Laufanne und Gitten beleb. net, und ihme ben Titel eines Bergoge von Baringen und Regent von Burgund ertheilt: weilen der Bergog aber obiges Recht mit mehrerer Ausbahnung über bas Biftum und Stadt Benf an den Graf von Genevois übergeben, bat der Rapfer felbige Belagrung 1162. wiederum aufgehebt, und ba auch diefer Serjog M. 1182. wiber die Landleuth in Mallis da fie fich anch ber Raft. Bogten bortigen Bifchofe einziehen wollen; über Die Grim. fel und Gemmi mit vielem Bolt gezogen, hat er doch, da eis nige feiner eigenen Gubrern Berrather worden, und auch viel Abel aus dem Uechtland , Aergan te. ben bortigen Landleus then Furfchub geleiftet : mit groffem Berlurft wieder gurudie. ben muffen, ba er unlang jubor auch die Stadt Fregburg in Uechtland auch zu feiner Sicherbeit wiber fein eigne Dibermile lige erbauet : er bat auch von dem Kapfer Die Raft-Boaten über Burich wieder erhalten, und fie auch fein Cohn gleiches Ramens der V. oder IV. behalten, da er ihme 21. 1185. nach feis nem Tod gefolget, auch diefem Bergog war ber Abel in feinen Landen gang widrig , fo daß er A. 1,190. viel von ihnen , und and die von ihnen gur Aufruhr wider ihne verführte Oberlau-Difche Angehörige von Simenthal, Thun und gwar Diefer in bem Thal gu Grindelmald mit Gemalt gur Geborfam bringen muß fen ,

fen, auch hierauf fowol Burgborf und Moudon ober Milben mit Mauren umgeben, als auch Un. 1191. Die Stadt Bern bon neuem anlegen laffen : er mard fogleich auf Unftiften Rabft Innocentii III. Mu. 1198, von einigen jum Romifchen Ranfer erwehlet, beren Burte er aber fich fremvillig entschlagen; er bewarb fich folglich Il. 1208. unter allerhand Mierbietungen um die Raft . Bogten bes Stifts St. Ballen, mochte aber felbige nicht betommen : er foll A. 1211, gleich feinem Bater einen Bug wider die Wallifer gethan, aber aus gleichen Urfachen und nach einer ben Ulrichen voraegangenen Treffen barinn ungludlich gewefen feyn: da auch der Adel in diefen Landen ihren Miberwillen und Erbitterung fo weit ausgedahnet, daß er nach eint. gen fein Gemablin jum Rinder Zeugen burch bengebrachte Betrant untuchtig gemacht, und feinen 2. Cobnen mit Bift vergeben ; oder nach anderen die Gemahlin vermogen, bas fie bas letftere felbst an ihnen ausgeübet und bernach fie beswegen hingerichtet worden: (beren Gobnen Corper in das Munfter ju Golothurn bengefest, und ben Unno 1544. vorgenohmnen Bergrofferung des Chors gefunden, und hinter den Chor Alltar gelegt morben;) bat er fich aus diefen obern Landen bimmeg und in bas Briesgan begeben , und ift auch ben 3. Mart. Un. 1218. gu Freyburg in Briesgau gestorben, bat auch guvor die beude Stadte Bern und Fregbneg an das Reich übergeben; feine ubrige Berlaffenschaft aber ift an feine Schwestern Mancs, welde an Ego oder Egino Grafen von Fürstenberg oder Urach (Murach) und Muna, welche an Graf Illrich ober nach andern feinen Gobn Graf Werner von Roburg vermählet gewefen; und gwahrn an die erftere die welche in dem Brieggan', Schwarzwald zc. und an die andere die in dem Hechtland und Theil Meragu gelegen: tommen. Stumpf. Chron Selv. lib. IV. c. 45. 46. 47. lib. VII. c. 28. 29. 30. lib. XI. c. 4. Munfter Cosmog. lib. III. c. 265. Guler Rhat. p. 120, Tichudi Chron. Selv. ad die. an. Wurftif. Bafel Chron. p. 40. Guilliman. Habsburg. lib. IV. c. 3. lib. V. Stettler Michtl. Gefch. P. I. p. I. 2. 6. 8. bon Wattenweil Memoires in den Mercures Suiffes Sept. Nov. Dec. 21. 1746. und Jan. 1747.

Zaslin.

## Zäslin.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Helmerich 21. 1492. Meister worden, Claus An. 1531. Fähndrich des Baselischen Zuzugs in dem Tressen auf dem Gubel gewesen, und A. 1537. auch Meister worden: weiteres warden aus diesem Geschlecht Claus A. 1557. Hand Heinrich An. 1634. und einer gleiches Namens An. 1655. Rathscherr, und dieser auch A. 1670. Orensehrerr, A. 1676. auch Drenzehnerherr und An. 1691. Obrister Zunstmeister, auch Johannes An. 1708. Rahtscher, und Hans Heinrich A. 1755. Meister und A. 1775. Drenzehnerherr: so wurde auch Johann Ulrich A. 1540. Professor Codicis und Juris Feudalis, und Emannel A. 1540. Professor Codicis und An. 1696. Professor Rhætorices und An. 1714. der Sittenskehre und nathrlichen Rechten, auch An. 1712. und 1726. Rector der Hohen Schule, und hat A. 1687. ein Differention de Olsasu zu Basel in 4to in Druck gegeben.

# Zazenweil, auch Zazweil und Zezweil.

Ein Dorf in der Bfarr hochstetten und dem Amt Signau, allwo der Helfer von hochstetten wohnet. Und ein Dorf in der Bfarr Gundischweil in dem Amt Lengburg bepde in dem Gebiet der Stadt Bern.

## Zaf.

Ein Geschlecht in Frankundten und insbesonder in der Stadt Chur, aus welchem Nicolaus, Amman zu Sils in dem Obern Engadin gewesen, und hinterlassen Nicolaum, der Medecinx Doctor und auch zu Benedig in Geheim östers die Evangelische Kehr geprediget, hernach auch Pfarrer in Graubundten worden, und Theses de Actuali Dei providentia, Fras. Joh. Rud. Stuki A. 1648. zu Zurich in Druck gegeben, was Saturninum, der zu Basel gestudiert und A. 1658. ein Disputation de Officio Christi Mediatorio daselbst in Druck gegeben, hernach Pfarrer auf Soglio, und A. 1679. Rector der Sou, bernach Pfarrer auf Soglio, und A. 1679. Rector der Soulen,

len, und Bfarrer zu S. Regula in der Stadt Chur und An. 1706. Antistes und Pfarrer der Kirch S. Martini allda, auch Decanus der Geistlichen des Gottsbauses worden, und das Burger-Recht in der Stadt Chur erhalten, und ein Nater gemessen, 1. Voolai der Professor Philosophiæ und Pfarrer der Französsischen Gemeind in der Stadt Chur worden, und in Oruck gegeben

Dissertatio de Portis inferni Ecclesia non pravalituru, ad Matth, XVI. 18. Basel U. 1685. 4to.

Disp. de Lege Orali Judeorum. Chur A. 1713. 4to.

La Voye de la Paix de l'Eglise, ou la Tollerance Chretienne demontrée dans l'Avis de St. Paul sur le Devoir des Chretiens dans les disserens de Religion. Dang U. 1733. 8vo.

Tabulam Rhatia Geographicam.

Und hat hinterlassen, a. Antonium der Sedelmeister zu Ehne und sein Sohn Nicolaus Zunftmeister, und Antoni Baumeister worden, und b. Nicolaum der ein Disp. de Philosophia vera & falsa. zu Ehnr A. 1727. in Drud gegeben, auch Medicinæ Doctor und auch Professor Philosophia zu Ehnr worden: 2. Rubolsen, dessen Sohn gleiches Namens Medicinæ Doctor zu Leisden in Holland, und 3. Gaudenz, bessen Sohn Gregorius Stadtschreiber zu Ehnr worden.

## Zaffon.

Ein Dorflein in der Pfarr Serville, in dem sogenannten Pays de la Roche in der Freyburgischen Landvogten Bulle.

#### Zafreila.

Ein Thal welches nebft Falce eine ber 4. Rachbarfchaften, welche bas hochgericht Rals ober Betere. Thal in bem Obern Graven Bund ausmachen.

Zagni.

#### Zagni.

Ein Geschlecht in dem Fleden Teglio oder Tell, in der Grau. Bundnerischen Landschaft Beltin, aus welchem Carolus Cæsar Medicinæ und Philosophiæ Doctor, und \$1,1703.

Trattato sopra l'Acqua acidula Minerale di nouvo ritrovata in Teglio esperimentata con felici successi. 8vo in dem Unter Egandin in Drud gegeben.

#### alle Zalende.

Der britte Canton unter ben 6. welche die vierte Contrada des Soch Gerichts Busclav genannt Brus oder Brusasco ausmachen, in dem Gotte Saus Bund.

## Zaloug, oder Salerna.

Eine der Vier Burden oder sogenannten Schnigen in welche die Landschaft Saffien in dem Obern Grauen Bund eins getheilt ift, allwo die Evangelische Hauptkirch dieser Landschaft auf der rechten Seiten das Landswassers an dem Rand eines ungeheuren Tobels stehet, damit der Bloggen Schall desto weiter das Thal auf möge gehört werden; doch kan keiner, der nur ein schwache Stimm hat, wegen des starten Geräusches des Wassers in dieser Kirch verständlich predigen: der Pfarrer geshört in das Unterwalder Collegium.

### Zamariel, fiche Chandieu.

#### Zambachofe.

Ein Dorf in der Bfarr und Freyburgischen Landvogten Rue.

#### Zambra, fiehe Prevoft.

#### Zanchius, Hieronymus.

Mar von Alzano in Italien geburtig, und erstlich ein Canonicus regularis, und hat A. 1550, mit Petro Martyre selbige Rande, und auch die Catholische Religion verlassen und 3. Fahr

lang die Evangelische Lehr in der Graubundnerischen Grafschaft Eleven geprediget, auch die An. 1553. von den Granbundnerissen Kirchen Vorsteheren aufgesetzte Glaubens-Bekanntnus untersschrieben, und sind von ihme 3. daselbst gehaltene Predigen in Druck kommen: er ward A. 1553. Ju der Theologischen Profession nach Strasburg beruffen, begabe sich aber wegen vielen daselbst gehabten Zwistigkeiten An. 1563. wieder nach Eleven, und hat daselbst der Airchen von neuem gedienet, bis er An. 1573. Ju der Theologischen Profession nach Heidelberg beruffen worden, und daselbst A. 1590. gestorben.

## Zanler.

Ein Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Ulrich A. 1616. Zunstmeister, und sein Sohn Georg A. 1637. Rahtsherr und A. 1657. Steurherr worden.

# auf dem Zangger

Ein Capell in ber Balbftadt Ginfiblen im Land Schweit.

## Zanno.

Ein Geschlecht in Graubundten , aus welchem Johannes nach der Mitte oder zu End des XIV. Seculi Abt von Disentis ermestit worden.

#### Zanol.

Ein Geschlecht in ben Sochgericht Aufelav in bem Gotts. baus Bund, ans welchem Johannes Antonius A. 1517. Podesta von Piuri ober Plurs worden.

# Zapf. sibe Zaf.

## Zapfera.

Ein Sof in der Bfarr und Landbogten Blafepen in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

3af

### Zapfner.

Ein ausgestorben Gefdlecht in der Stadt Burich, aus metden Johannes U. 1340. Bunftmeifter worden.

Zappelli di Auriga. siehe Auriga.

#### Zara.

Ein Dorf in der Sone in der Pfarr Saxon und Land-

#### Zarrey.

Ein Dorf in dem Dom Stift S. Maurice gugehorigen Banier Thal in dem Untern Wallis.

#### Zasius. Job. Ulrich.

Des beruhmten Rechtsgelehrten Ulrich Zasii Sohn folgte felbigem in solcher Rechtsgelehrtheit nach, ward auch zu Basel in berselben Doctor und von A. 1540. bis A. 1545. Professor Codicis und bes Lehen Rechts und folglich deren Kapseren Ferdinandi I. und Maximiliani II. Hofraft.

## Zauggenried.

Ein Dorf in ber Pfarr Jeginstorf in bem Umt Fraubrunnen und bem Bernerischen Landgericht Zollikofen.

#### Zaun.

Ein hof ben dem Dorf Ettisried und in der Bfarr Saplen in dem Land Unterwald ob dem Wald.

Auch Allment Zahn wird genennt ber Ort gleich vor dem Fleden Glarus, auf welchem die gemeine Lands Gemeind bevder Religionen Landsleuten gebalten wird. Hauser und Guther in den Bfarren und Gemeinden hund.

Häuser und Güther in den Pfarren und Gemeinden hund weil und Gais in dem Land Appenzell Ausser, Rooden.

Zaun,

#### Baun, von Baun, Bun, von Bun de Zuno.

Ein Abeliches Geschlecht, welches seinen Sit zu Steins, berg oder Ardez in dem Hochgericht Unter , Engadin ob Val Tasia in dem Gottehaus , Zund gehabt , und darvon noch ein Thurn übergeblieben; aus seitigem ward Beter in Koniglich Französichen Diensten An. 1525. in der Schlacht bev Pavia gesangen, und A. 1533. Podesta von Tirano , Jacob A. 1549. Podesta von Piuri oder Blurs , Dans A. 1585. Podesta von Morbegno , Andreas A. 1579. und einer gleichen Namens 1665. Podesta von Teglio oder Tell; auch waren einige von den ersten auch Bischofich Ehurische Castellanen von Remüs , und ist unter einem A. 1565. wegen mit den Untersengadineren gehabten Streitigseit das Schlos Remüs verbrandt aber wieder auserbaut worden.

Zan. fibe 3ab.

Zangi.

Aus diesem Geschlecht ward Wencelaus A. 1385. Chorherr des Stifts jum groffen Munfter in der Stadt Zurich.

Zaz. .

Sin abgebrochenes Schlof ben Jug in bem hochgericht Ober, Engabin in bem Gottebaus . Bund.

Zbache, Zbachi. siehe Bache.

3baumgartnershauß. siehe Baumgartnershauß. Zberg ober 3bunerg.

Ein altes Geschlecht in dem Land Uri zu Erkfeld und Sielenen sekhaft, aus dem Itta A. 1260. ein Stiste Frau S. Lazari Drdens zu Seedorf gewesen, Hans A. 1730. des Landsches und Erasmus A. 1613. und sein Sohn gleiches Namens, A. 1652. Landvogt von Livenen worden, und auch des LandsRabts gewesen; des letstern Sohn Meldior als Fahndrich und D. 3

ter dem in der Republic Benedig angeworbenen Regiment, Un.
1688. in Morea umkommen, dessen einter Sohn Johannes, und des andern Sohns Erasmi zwey Sohne Johann Meldior und Johann Franz des Land. Rahts worden, und der letstere noch ist, und der erstere auch Lieutenant unter dem in Königlichen Sieilsanischen Diensten stebenden Regiment Jauch gewesen.

3brim.

Ein Geschlecht in bein Zehnden Leugg und bem Land Wallis, aus welchem Antoni A. 1672. Meyer des Zehndes worden.

Zbrunnen. fiehe Brunnen.

Zebedee. Andreas.

Mar A. 1536. der erste Evangelische Brediger zu Orbe und hernach A. 1543. Pfarrer zu Vverdon und A. 1546. Professor artium liberalium auf der Academie zu Lausanne alle in dem Gebiet der Stadt Bern, welche Stell er ben zwischen Calvino entstandnen Misverständnus Vireto und ihm A. 1557. behalten.

Zeberg, siehe Ceeberg. Zebnet oder Zabnet.

Ein Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Jacob An. 1440. Landvogt von Livenen, und Heinrich A. 1496. und Beter A. 1518. Landvogt von Bollenz worden.

Beender.

Ein A. 1745. ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zurich, aus welchem Niclans A. 1445. Junftmeister A. 1528. des grossen Rabts, auch Sans Henrich A. 1628. Leonhard A. 1668. und Christof A. 1653. des grossen Rabts worden, und diese drey letstern auch Spittals Schärer gewesen; es ward auch Rudolf A. 1606. Hauptmann über eine Compagnie in Königs Henrici IV. von Frankreich Diensten, welche aber sogleich abgedankt worden, und ward hernach Hauptmann in der Republic Benedig Diensten und ist A. 1616. gestorben, und in dem Geistlichen Stand ward Nicolaus A. 1530, Diacon der Kirch Rird von St. Beter in der Stadt Zurich und einer gleiches Ramens U. 1537. erster Evangelischer Pfarrer zu Schlieren. Siehe auch Zehender und Zender.

Zeerlader.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Niclaus A. 1627. Schulmeister in der lateinischen Schul, N. 1634. Pfarrer von Oberburg, und N. 1666. Decanus der Burgder Class, und sein Sohn gleiches Namens A. 1649. Schulmeister der lateinischen Schul, A. 1660. Pfarrer von Kilchderg und A. 1684. auch Decanus der gleichen Class worden, und

Srifchingischen Ehren Crang A. 1673. Disp. Theol. de ultime adventu Christi, A. 1678. 4to.

Ein Music-Buchlein, 8vo.

Clusels den aus Cajaphas Saus ausgebenden Detrum verdeutscht 21. 1685. ju Bern in 12. in Drud gegeben.

# Zeerufinen. fiebe gen Rufinen.

Befel.

Ein Geschlecht in bem Land Uri und der Genossamme Nettinghausen, aus welchem Ulrich 1515, in der Schlacht ben Marignano umkommen, Waltert A. 1559, Landvogt von Livvenen und A. 1590, des Rheinthals worden, auch des Land-Raths und Kauptmann in Königl. Französischen Diensten gewesen, und A. 1633, in dem 28. alters Jahr gestorben, auch Easpar A. 1627. Landvogt von Livenen worden, und des Land-Rahts gewesen.

Zeglingen.

Ein Dorf in der Rfarr Rildberg und der Stadt Bafe, lifchen Obervogten Farufpurg, wordurch ehmahls die Strad über ben hauenstein gegangen.

Zehenden. siehe Zehnden.

Zehender.

Gin Gefchlecht in ber Stadt Bern , welches , wie unten por-

vorkommen wird, aus dem Argan und der Stadt Arau ursprunglich, und von des Marquards Schultheissen von Arau Sohnen Hant Ulrich, Ludwig und Simon sich zu Bern gesest und der jüngfte Simon A. 1548. des groffen Rahts, und A. 1557. deutsch Weinschenk worden, und ohne Sohne abgestorben, die zwey ersten aber das Geschlecht in zwey Linien fortgepflanzet.

- 1. Sans Ulrich mard Al. 1531, des groffen Rabts Al. 1533. Dofmeifter von Ronigefelden und Al. 1545. mann bon Chillion und Landvogt bon Vevay ober Bivis, und von feinen Gohnen Sans 21. 1545. Unter . Schreiber 21. 1546. bes groffen Rabte, M. 1553. Landvogt bon Ternier in Savon, allmo er ben Evangelifchen Gottesbienft befürbert: und M. 1565. Landvogt von Echallens oder Ticherfcblig; Camuel M. 1557. Chorschreiber und M. 1558. des groffen Rahts. David, Mundschenk der Konigin Agnes von Ungarn und Marquard, A. 1563. Substitut in der Stadt. Canglen, A. 1564. Chorschreiber, A. 1565. des groffen Rahts A. 1572. Landvogt von Nyon oder Neuws, A. 1580. des kleinen Rahts 21. 1581. Reughert, 21. 1584. Gubernator von Aigle oder Melen, und 21. 1586, nach aufgegebenen Umt wieder bes tleinen Rahts, auch V. 1588. Bos. Bfeninger und Landvogt von Laufanne, IL 1595. jum brittenmahl des fleinen Rabte; mar auch Gefand. ter 21. 1581. in Frankreich, und 21. 1582. zweymahl an den Bergogen von Savoy in der Stadt Benf Ungelegenheiten. Deffen Sohnen Marquard und Samuel auch wieder zwen Saupt linien enftanden.
- A. Marquard ward A. 1604. des groffen Rahts, A. 1610. Landvogt von Landshut, A. 1620. des kleinen Rahts, A. 1624. Landvogt von Laufanne, da er die angesponnene Verrätheren entdedt, A. 1631. wiederum des kleinen Rahts, A. 1634. Sally-Director, und A. 1635. Seckelmeister welscher Landen, und ein Vater Marquards, Dans Rudolph und Daniel deren Rachtommen sich wiederum in 3. Linien vertheilt.

Marquard ward A. 1627. des groffen Rahts, und A. 1642. Land-

bogt von Arwangen und fein Sohn gleiches Namens 21. 1664. des groffen Rahts, und A. 1677. Landvogt von Erlach: von beffen Gohnen hat Johann Friedrich erftlich in bem in Ro. niglich Frangofischen Diensten gestandnen Regiment von Erlach in Catalonien auch in einigen Schlachten gedienet, undlviel 2Bun. ben barvon getragen, marb bernach Cavitain Commandant in Rapferlichen Dienften in den Baldftadten, und in bem 21. 1712. porgefallnen Rrieg erftlich Commandant von 450. Mann auf ben Lucernifden Grangen und in dem Rlofter St. Urban, bernach auch Regiments Dajor unter bem Tillierischen Regiment in St. Gallischen Landen und Commandant von Rapperschweil und ward letftlich Raufhaus-Berwalter gu Bern : und Alexanber hat als hauptmann ber Schlacht ben Bilmergen 21. 1712. bepaemobnet und binderlieffe Sigmund Der 21. 1735. Des grof. fen Rahte U. 1742. Bollherr im Raufhaus, U. 1747. Caftellan pon Mimmis und Il. 1759. von Zwensimmen, und feine Gob. ne Miclaus Siamund 21. 1743. Capitain Lieutenant in bem Bolt. Aufbruch nach Bafel , bernach Land Major bes Ober . Argan, weiter 2. 1755. Des groffen Rahts und 2. 1756. Landvoat von Lauppen, und Emanuel Friedrich erftlich Capitain Lieutenant in der vereinigten Riederlanden Dienften, und 21. 1755. bes groffen Rabts, ift auch Sauptmann über eine Compagnie Dragoner.

b. Hans Rudolf ward A. 1635. des groffen Rabts, und A. 1645. Landvogt von Signau, und ein Vatter Marquard der A. 1673. des groffen Rahts, und A. 1677. Commandant von Arburg worden, und Hieronymus der Schafner zu allen Lüften worden. Vohann David, Joll. Commandanten Marquards Sohnen ward Johann David, Joll. Commissarius zu Morges Emanuel Pfarrer von Auggisperg A. 1707. und Seedorf A. 1721. und Abraham Stadt Lieutenant zu Bern, und Schafner in St. Johannes, Haus, und des Hieronimus Sohn Niclaus Feldprediger in Königlich Französsischen Diensten und Pfarrer von Gugisperg, und machte aus seiner ganzen Verlassenschaft ein Seschlecht. Stistung zur Auserziehung der Jugend mannlichen Geschlechts.

- c. Daniel hatte einen Sohn Marquard ber A. 1691. Des groffen Rabts worden, aber ohne Leibs Erben gestorben und eine Tochter Sisabeth die an Wolfgang von Bonftetten verbeuten thet gewesen, und weilen sie ohne Kinder gestorben 12000. Pfund aus ihren Mittlen auch an einer Stiftung zur Auserziehung der Sohnen vor diese Marquards Linien verordnet.
- B. Samuel auch obigen Rahtsherrn Marquards Sohn ward A. 1610. des groffen Rahts, A. 1616. Landvogt von Moudon oder Milben, und An. 1625, von Komainmotier alda er inehlt feiner Ehefrauen an der Best gestorben, und mehlt 7. Töchtern Samuel, Antoni, Marquard, Daniel und Gabriel hinterlassen, welche das Geschlecht auch in 5. Linien sortgesetzt.
- 1. Samuel ward A. 1632. des groffen Rahts, und A. 1643. Obervogt von Biberftein und von seinen Sohnen Hans Ludwig A. 1673. des groffen Rahts und A. 1678. Landvogt von Gottstadt, Wolfgang Major in Kon. Französischen Diensten, und A. 1673. des groffen Rahts, und von dessen Sohnen einer gleichen Namens A. 1691. Pfarrer von Wahleren und A. 1732. du Oberwerl, und von dessen Sohnen auch einer gleiches Namens A. 1735. des groffen Rahts, und A. 1750. Obervogt von Schenkerg, und Friedrich A. 1740. Landsschreiber von Lenzburg und dessen Sohn gleiches Namens, A. 1762. Verwalter des groffen Spittals.
- 2. Antoni bekam von seiner Shefrauen Ursula Stürler die Herschaften Syens, Rossens und Busy, und ward A. 1645. des grossen Rahts, und A. 1652. Landvogt von Moudon oder Millen, und von seinen Söhnen Franz Ludwig A. 1673. des grossen Rahts A. 1686. Dosmeister von Königsselden, und A. 1713. Landvogt von Stlack, Antoni A. 1673. des grossen Rahts, und A. 1698. Obervoat von Biberstein, und Hand Rudolf A. 1664, des grossen Rabts A. 1677. Gubernator von Bonmont, und A. 1703. Castellan von Frutigen, und von des Landvogts Franz Ludwig Söhnen, Johann Franz Antoni A. 1727.

A. 1727. des grossen Rahts, und A. 1739. Landvogt von Lauppen, und Franz A. 1727. des grossen Rahts, und A. 1739. Landvogt von Eastelen, und des Obervogt Antoni Sohn gleiches Namens war ein Vatter wieder eines gleichen Namens der Doctor Juris zu Paris und Secretarius in der Zoll Cammer worden: und des Castellan Hans Rudolfen Sohn, Johann Carlf An. 1717. Rahts Exspectant, A. 1718. des grossen Rahts und A. 1728. Landvogt von Brandis auch solgtich Salze Director.

- 3. Marquard ward An. 1638. des groffen Rahts, An. 1643. Landvogt von Signau, und An. 1668. Caftellan von Wimmis; als A. 1656. bey dem Aufftand der die Oberlandischen aufrührischen Angehörigen um derselben Aussichnung ber Oberleit zuthun war, haben diese mit Oberleiticher Bewilligung diesen ehmaligen in dortigen Gegenden gewesenen Landvogt ersucht ihre Beschwerden vorzutragen: von seinen Sohnen ward Marquard Schafner von Attisweit und Niclaus A. 1686. des groffen Rahts, und A. 1686. Castellan von Wimmis und Signund A. 1691. des groffen Rahts, und A. 1798. Landvogt von Vverdon, und des Schasner Marquards Sohn Emanuel und sein Sohn gleichen Namens Oberleitliche Wertmeister in Holzwert.
- 4. Daniel ward A. 1651. des grossen Rahts, A. 1658. Zollherr im Kaufhaus, A. 1660. Schultheiß von Murten, und A. 1675. Ober Spitthalmeister, und sein Sohn Samuel A. 1680. des grossen Rahts P. 1. 1690. Jseler, A. 1691. Gleithsherr und A. 1695. Landwogt von Vverdun und hat gezewget Emanuel Daniel, der A. 1700. Pfarrer von Amfoltingen und An. 1726. von Michtracht und Samuel der An. 1721. der erste Verwalter ber der neuen Sinrichtung der Insulationen. Emanuels Schme Riclaus und Friedrich traten An. 1726. in Kon. Spannische Dienste und nahmen die Catholische Religion an, kamen bernach in Königl. Sicilianische Dienste und ward der erste Obrister und der andere Dauptmann

mann der Grenadier unter dem Regiment Wirz und des Pfarrers Daniels Sohn Smannel ward U. 1730. Rahts Exfpectant, U. 1735, des groffen Rahts, U. 1745. Gewöll Registrator, und U. 1760. Landvogt von Frienisberg.

5. Gabriel ward Hauptmann in der Republic Benedig Diensten unter dem Regiment Wys und A. 1656. über eine Compagnie Auszuger in den Oberländischen Unruhen, A. 1667. des grossen Auhts, A. 1661. Landvogt von St. Johannis Inful, und A. 1672. Jusulmeister, und von seinen Söhnen Handle Schasner in Frienisberger, Haus, und Johann Jacob Inspector des Kornmarkts und der Landstraß und Gleitsherr ber der Reuenbrugg, und dessen Sohn Johann Jacob A. 1719. Pfaxerer von Kirchlindach, A. 1733. Diacon des grossen Munsters in der Stadt Bern, und A. 1752. Oberster Brediger dessehen und Decanus der Class von Bern; Er hat zu Bern in den Druck gegeben

Versuch einer Sistorischen Chronologie vorstellend die richtige Maas des Jahrs, nach welchen die Zeiten der Welt gerechnet werden, samt einer kurzen Beschreibung der in der Kirche von deit zu Zeit ausgekommenen Selvund Legen, Bern 21, 1738. 8vo.
Der Glaubens Kamps Jacobs über Gen. XXXII. 27.

28. 21. 1744.

Ehrengedachtnus Berrn Bieronimus von Erlach, Schultheisen zc. über Jos. XXIV. 29. 30. 21. 1748.

Ein Abbits Rede eines Irrlehrers aus Sochoberkeit.

lichen Befehle über 2. Cor. IV. 3. 4. 21. 1751.

Die Absichten GOttes in der Offenhahrung feiner

Berichten, über Efaj. XXVI. 9. 21. 1755.

Versuch einer Prophetischen Zeitrechnung von dem Anbruch der seligen Tagen der Rirchen in den letzten Zeiten, nebst 3. Capituls - Reden. ibid. A. 1760. 8vo.

Sein Sohn gleichen Namens ward erstlich Ober Lieutenant in der vereinigten Niderlanden Diensten unter dem Regionent

ment Grafenried und A. 1756. Land , Major in den Cand. Gerichten.

II. Ludwig auch Schultheiß Margnards von Arau Sohn ward Un. 1540. des groffen Rabts und Reler Un. 1545. Obervogt von Biberftein und 21. 1570, Landvogt von Interlachen , und von deffen Cobnen einer gleichen Ramens 21. 1566. bes groffen Rahts, und A. 1591. Schultheiß von Unterfeen, Hans Ulrich A. 1572. des groffen Rahts, A. 1580. Schultbeiß von Unterfeen, und A. 1590. Landvogt von Arberg, Marquard A. 1579. des groffen Rahts, und Sans A. 1588. des groffen Rahts, 21. 1619. Schultheiß von Unterfeen, und 21. 1594. Gubernator bon Bonmont, und bon biefes Gobnen Marquard 21. 1614. des groffen Rahts, 21. 1615. Zengwart, A. 1623. Stift . Schafner bon Bofingen, A. 1639. Des fleinen Rahts, und A. 1640. Zengherr, und Ludwig Al. 1624. Des groffen Rahte, und von des Zeugherrn Marquarde Cobnen Dans Ulrich A. 1630. Landschreiber von Trachfelmald und Al. 1635. Des groffen Rabte, und Marquard A. 1657. Des arof. fen Rabte, und A. 1663. Obervogt von Biberftein, und Tofua ein Batter worden Raacs der A. 1680. des groffen Rahts und. 21. 1690. Landvoat von Lugano oder Laufs worden.

Ein Geschlecht in dem Ort Jug, und insbesonder in der Gemeine Menzingen, aus welchem Hans und sein Sohn Oswald, auch Jacob A. 1515. in der Schlacht ben Marignano um das Leben kommen, heinrich A. 1548. Landvogt des Rheintals und Hauptmann unter dem A. 1557. Kabst Baulo IV. bewilligten Evdgenösischen Regiment worden, einer gleichen Namens des Rahts und A. 1657. Gesandter auf der Gemeinen Evdgenösischen Jahr, Rechnungs Zagsahung gewesen, und P. Mauritius eine Capuciner, Marianische Nachtigal zu Jug A. 1713, in 8vo. in Oruck gegeben.

Ein Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Beinrich A. 1695. Zunftmeifter worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Jacob A. 1472, Rahtsherr worden.

Ein ehemabliges Befdlecht in bem bermabligen Bernerifden Argan und in der Stadt Aran, welches nach einigen Berichten unter die Edelfnecht der Grafen von Rore und hernach deren Grafen von Froburg gezehlet worden; aus welchem Rudolf nebit andern Edelfnechten von Graf Bollmar von Frobnra in bem 21. 1260. an die Bergogen Rudolf und Friderich von Defterreich gethanen Bertauf ber Graffchaft Arburg porbehale ten worden. Marquard eines Ricolai Cobn mar ein Batter Sans Ulrichs der 21. 1407. und Ludwigs, der 21. 1434. Schuldheiß ber Stadt Mrau morden, und ber letftere 21. 1442. pon Rapfer Friderico III. im Ramen Diefer Stadt Die Leben über die Berrichaft Ronigstein famt Merlifpach und Ruttigen empfangen von des Sans Ulriche Cohnen mard Seinrich des Deutschen Ordens Ritter, und ift in Breuffen geftorben, und Marquard mobnete mit andern Edlen aus bem Araan A. 1476. der Schlacht ben Murten als Sauptmann und auch als Ritter dem in der Stadt Regenspurg Au. 1480. gehaltenen Thurnier ben, und ward auch 21. 1491. Schultheiß pon Arau. Bon feinen Sohnen baben fich Sans Ulrich, Lud. mia und Simon in der Stadt Bern gefett, wie oben gemelbet morben, nach einem Bericht follen auch Sans Ulrich 21. 1444. Ludwig 21. 1451. und Sans Ulrich 21. 1536. Schult beiffen ju Atrau gewefen fenn. Huch war aus diefen Beschlecht Johannes ber erfte Evangelische Brediger ber 21. 1528, Diefe Pehre Dafelbit eingeführet.

Ein Geschlecht in der Bernerischen Stadt Zofingen, aus welchem Sans 21. 1529. einer gleichen Namens 21. 1570. und Joseph A. 1610. Schultheiß worden.

### Zehen Gerichten Bund

Mird in lateinischer Sprach Fædus decem communitatum, auch Liga decem Judiciorum, in Französischer la Ligue des Jurisdictions oder Communautés auch etwann Ligue des Droitures, in Italianischer Sprach, la Lega delle dieci Dritture

ture, und in Romanscher Sprach, la terza Lia da 10. Dretturas genannt, welchen Rammen man berleiten will daß barinn amabr nur 7. Sochgericht, von felbigen 3. aber jedes noch in 2. andere abgetheilt gemefen, wie wohl in bem 21. 1436. er richteten Bunds . Brief febon Gilf Berichten gedacht wird . und jet Soch . und abgetheilte Bericht 13. gezellt merden : felbiger ift der dritte Bund der fogenannten III. Bundten oder Graubundnerifchen Republic, und granget Die in felbigen gehörige Landschaft gegen Aufgang an das Sochaericht Unter . Engadin, gegen Ridergang an Die Stadt Chur, bas Sochaericht ber IV. Dorfferen, an bas Domlefchger Thal in bem Gotts Saus Bund, und an den Rhein, und darüber an die Landvoaten Gargang, gegen Mittag an die hochgericht Ober . Salbftein, Obervag, Greiffenftein und Bergun in dem Gotts . Saus Bund , und gegen Mitternacht an die Graffchaft Badus, und bas Defterreidische Montafuner Thal, und mag in die Lange und Breite. etwan 10, bis 12. Stundwegs ausmachen : die meifte darin gelegnen Bericht von Davos, in dem Breteigan, Schanfid, Cburmalben te. bestehen aus Beureichen Bergen, (barunter auch ber Sobe Rhætico ju gellen) Alpen, und auch in denen grabe auch unebnen Thalern aus gutem Wieswachs, und bienen danaher fonderheitlich zu der Biehzucht, und dem auch darausflieffenden Rugen bon Milchwert : es hat auch vieler Battungen Baum , Dbs , und an einichen Orthen etwas Korn zc. in ben Gerichten Mepenfelb und Malans aber bat es nebst dem Wieswachs auf den Bergen und Thal, annoch villes und gutes Reb . und Wein . Bewache: ein groffen Theil bifer Landschaft burchflieffet ber Fluß Lanquart, auch find barin bas Rluflein Blefur, und andere genannte Landwaffer, auch finben fich barin Bader ju Alvonau, Fiberis, Glafch und Banig auch das Araster . Saurmaffer , auch mochten etwann Mineralien und Metall in ben Bergen angutreffen fenn, wovon aber feine bearbeitet merben.

Difer Bund, obgleich er diesmahlen ben Zehen Gerichten Bund fich felbst nennet, und auch von anderen genannt wird, begreifft boch mehrere Gericht, und werden, wie schon oben angemerkt

gemerft worden, in bem 21. 1436, swifdent felbigen errichteten Bund Brief eilf Gericht, ausgesett, und gwabren bas Land und Bericht auf Davos, bas Land und Gericht im Bretigan gum Rlofter, bas Rand und Bericht gu Caftels, bas Rand und Bericht au Schiers und Gewis, und auch ber Chor Derren-Gericht ju Schiers; bas Bericht ju Malans, bas Bericht ju Menenfeld, bas Land und Gericht zu Bellfort, bas Land und Bericht au Churmalben, bas Unter . Landgericht au Schanfic, und das Land und Gericht zu Schaufid gur Langenwics: Bon anderen werden die Bericht benamfet Davos, Clofterlin, Senat, Schiers, Churmalben, Alvonou, Schanfict, St. Beter Langwies, Malans, Jennins und Menenfeld : von andern, Davos, Alvonou, Churmalden , Langwies , St. Beter in Schanfid, jum Clofterlin, Caftels oder Jenat, Schiers, Das lans, und Meyenfeld: noch von andern Davos, Rlofter, Caftels, Schiers, Churwalden, Bellfort und Alvonou, St. Beter in Schanfid, Langwiesen, Malans und Depenfeld: bermablen werben in diefem Bund 7. Sochgericht, und unter und mit benfelben 13. halbe Dochgericht gezehlet, und zwahren als Sochgericht Davos, Rlofter, Caftels, Schiers, Menenfeld, Bellfort und Schanfic, und theile gange theile halbe Bericht 1. Davos allein : sum Klofter , 2. Rlofter und 3. Saas zu Caftels. 4. Luzein und 5. Jenag : ju Schiers. 6. Schiers, und 7. Sec. wis: su Meyenfeld. 8. Meyenfeld und 9. Malans : su Bellfort. 10. Alvonon und 11. Barvan : su Schanfid. 12. St. Beter, und 13. Lanawice.

Für die altesten Einwohner dieser Landschaft werden auch ansgegeben die Corvantii und Rucantii, zu welchen sich auch die Rhæit und jene zu diesen gesellet, zumahlen auch der von diesen allem Anschein nach den Namen habende hohe Berg Rhætico in solcher Laudschaft und derselben Granzen gelegen: wie selbige mit den Rhætis, unter den Gewalt der Romeren, Allemaniern, Franken und auch solglich unter das deutsche Reich, und die Derzogen von Allemanien und Schwaben kommen, tan unter dem Articul Granbundten und Rhætia nachgeschlagen werden: es haben sich auch sonderheitlich unter letzterer Regierung

gierung in ben bermabligen Graubandnerifden Lanben , bas Bifchtum au Chur, bas Stift Difentis, und verschiedene Gras fen , Frepherrn und Eble fich viele und groffe Recht über eint. und andere Berichte, Bemeinden, Dorfer tc. angemaffet, und insbesonders nach Abgang der Berjogen in Schwaben, und um felbige Zeit in dem XIII. Seculo eingefallenen Kapferl. Wable Streitigfeiten fich in felbige vefter gefetet, und haben folches in bem groften Theil Diefer Landschaft absonderlich die Grevberren von Bas ausgeübet , und foll Walter ober nach einigen Marquart in der Mitte Diefes Seculi das Brattigau , das Schan. fid, Bellfort auch Churmalben befeffen , und auch das Land Davos, wie unter foldem Articul au feben, in einen wohnbahren Stand gestellet haben. Geines Bruders Gohn Robann Donat ift A. 1330. ober 1333. ohne Dannliche Leibe. Erben geftorben, und hat die einte feiner Tochteren Eunigund obige Pand und Bericht ihrem Chemann Graf Fridrich von Toggen. burg jugebracht, nach beffen Cobne Cohn gleiches Ramens 21. 1436, erfolgten Ableiben ohne Mannliche Erben, und barauf über die Erbichaft entftandenen Etreit , haben die bemfelben auftandige gewefnen Gilf Berichte an dem Frentag nach Des Fronleichnams . Tag in gleichem Jahr fich mit einandern, je-Doch mit Borbehalt ihres Erb . herren Rechten, verbunden wie nachfolaet.

Allen denen die diesen Brief anschen, lesen oder lesen horen, thun kund und verjähen offentlich männiglichen mit Urkund dis Briefs, daß nachbenambste eils Gericht: des Ersten
das Land und Gericht auss Davos, das Land und Gericht in Brättigäu zum Eloster, das Land und Gericht zu Castels, das
Land und Gericht zu Schiers und Sewis, und auch der Ehorherren Gericht zu Schiers mit allen ihren Rechten, und
auch das Gericht zu Malans, und das Gericht zu Mägenseld,
und was darzu gehört: und auch das Land und Gericht zu
Bellsort, und das Land und Gericht zu Ehnewalden, und das
Unter Land, Gericht in Schansick, und das Land und Gericht
in Schansick zur Langen. Wieß, daß wir alle geneiniglich und
einhels einhelliglich zu einander gehuldet und geschworen habend, als bann hernach geschrieben faht:

Des Ersten, daß wir einanderen beholffen fond fenn, ben geschwornen Enden, worzu jemand Recht hat.

- 2. Die obgenannten Lander und Gericht wollen auch ihrem Erd. Herren thun worzu er Recht hat, so sie vernehmen, daß er ein Erd. Herr ist.
- 3. Ift beredt und bedinget, ob wir obgenannte Lander und Gericht einen Erbberr gewunnend, daß wir doch bepeins ander follend bleiben ben den Eyden, als ob geschrieben staht, und einander beholfen seyn, worzu jemand Recht hat, mit guten Trewen ohne Gesehrd, nun hinnach, und uns darvon nicht lassen tringen.
- 4. Ift auch beredt, daß wir obgenannte Lander und Gerichte keines unter uns nit fürbafthin kein Beding noch Bundenuß suchen noch machen sollen ohne Erlaubnuß der obgedachter Länder und Gerichten Wissen und Weilden, welches Land und Gericht sich dessen, dieselbe waren dann Meinendig, und sollen dann die anderen Gericht bas, so sich übersehen hat, straffen nach ihren Unguaden.
- 5. Wann die Lander und Wericht zu schaffen gewinnend, bag fie zusammen tommen wollen zu Tagen, so sollen sie auf Davos tommen, und den Tag leiften.
- 6. Mann wir unter uns Länder und Gerichten Leuth bes dorffend zu dem Rechten, alsdam soll ein Richter den anderen mahnen um 1, 2, 3, 4, oder 5, Mannen, da soll dann ders felbige Richter, so gemahnet wurd, den andern als viel schieden, als er ihn dann mahnet, und den Ebrsamen Leuthen soll man geben alle Tag achtzehen Pfenning und die Kost ungefahrlich, und des sollen sich die zwo Barthepen lassen benügen; und die darac

bargefandt find, fond figen, und bas Recht fprechen, welcher Theil bann mit bem Rechten unter ligt, ber foll bes Gerichts Schaden bem andern abthun.

- 7. Ift auch beredt und bedinget, daß wir obgenante Lander und Gericht uns nicht unter einanderen in frembde Gericht treiben noch führen follen, weder mit geiftlichen noch weltlichen Gerichten; wir follen das Recht von einanderen nehmen, wo ein jeder seshaft ift, ausgenommen ewige Zinß, ligende Guter und Erbschafften, die soll man berechten an denen Statten und Gerichten da dieselben Zinß und Guter gelegen sind, ausgenommen Ehe. Sachen die soll man berechten an denen Statten da es billich ist. Wäre auch Sach, daß ein Gericht Nechtloß wurde, so sollen die andern obgenante Gericht darzu kebren, und thun, daß dasselbe Gericht besetz werde; daß niemand sich flage noch Rechtloß werde. Wäre auch, daß einer oder nehr aus diesen obgeschriebnen Landen und Gerichten zoge, so ist ders seibe der aus den Landen zeucht, seines Eyds und Geläbds ledig und loß, den er in die eilf Gericht gethan hat, ungefahrlich.
- 3. Wo ein Schuld beschee ober begangen wurde in Diesen obbeschriebnen eilff Gerichten, Die solle berechtet werden in demseiben Gericht, Da Dieselbig Schuld begangen wurde.
- 9. Kalls daß etwas an diesem Brieff vergessen worden, das es zu lützel oder zuwiel geschrieben oder gemacht wäre, so ist auch beredt und bedinget, daß man solches mit gemeinem Rath mindern oder mehren mögen, daß es uns an den Eyden nicht binden solle. Was aber hier vorgeschrieben oder gemacht, das ist alles mit guten Trewen, ohne allen Gesellrd gescheben; auch bestoliosen, daß diese Bundung zu zwölff Jahren umb solle erneuert und geschworen werden.

Und dieses alles zu wahrer Urkund, und steter, vester, ganzer Sicherheit wahr und set zu halten was die von uns genannten eilff Gerichten geschrieben stadt in diesem offinen Brieff; so haben wir, das obgenannt Land und Gericht auf F2.

Davos gemeinlich ernftlich erbetten ben Frommen Ulbrichen Belv, ju difen Zeiten Amman auf Davos, daß er senn eigen Infiget für uns und unsere Nachtommende offentlich gehendet hat an diesen Brieff.

Allso haben obgenannte Lander und Gericht im Brattigam jum Closter auch ernstlich erbetten den frommen Jan Deint, in diesen Zeiten unseren Amman, daß er fein Insigel fur uns te. auch gehendt hat an diesen Brieff;

Und wir das obgenannt Gericht zu Caftele und auch das Gericht zu Malans haben ernstlich erbetten den frommen, bescheidnen Jos Gersta, zu diesen Zeiten Amman zu Castels, daß er fein Insigel fur und zc. auch gehendt hat an diesen Breiff.

13nd wir das Gericht zu Schiers und Sewis haben ernstlich erbetten den frommen, bescheidnen Bartholome Rusgeth, zu diesen Zeiten Amman zu Schiers und Sewis, daß er sein Jusigel für uns zc. gehendt hat an diesen Brief.

In benen vorgenannten Jusiglen und obgemeibten ber Chorherren Gericht zu Schiers haben auch erbetten ben Frommen, bescheinen Janut Schneider, zu diesen Zeiten der Chorherren Umman, daß er fein Insigel für und ic. gehendt hat an diesen Brieff zu den andern genannten Insiglen;

Und wir das obbefagte Gericht ju Mayenfelb haben erbetten den frommen, bescheidnen Wilhelm Scharer, ju diesen Zeiten Bogt zu Mayenfeld, daß er sein Insigel für uns zc. gehendt hat an diesen Brieff zu den andern obgenannten Insiglen;

Und wir das Land und Gericht zu Bellfort, haben erbetten den frommen, bescheidnen Josen Malleth, zu diesen Zeiten Amman im Gericht zu Bellfort, daß er sein Insigel gehendt hat an diesen Brieff, für uns ze.

Und wir bas obgenannte Gericht in Schanfid, haben and ernstlich erbetten ben frommen, bescheinen Sansen Tenresta,

ju biefen Zeiten Umman ju Gt. Beter, bag er fein Infigel für und ic. gebendt hat an biefen Brieff.

Und wir das obgenannte Land und Gericht in Schanfick zu der Langenwieß, haben auch erbetten den frommen und bescheidenen Hans Held, zu diesen Zeiten Umman zu der Langenwieß, daß er sein Insiget für uns ze. gehendt hat an diesen Brieff, zu den andern obgenannten Insiglen, und wir obgenannte Länder und Gericht und vestenlich verbunden haben unter denen obgenannten Insiglen, der geben ward an dem nechsten Frentag nach unfers Kerren Fronleichnams Lag, in dem Jahr, da man zahlt von Christi Geburt, vierzehen hundert dreißig und sechs Jahr.

Durch die das folgende Jahr vorgegangene Vertheilung Diefers Grafen groffen Berlaffenschaft, find von benen in Diefe. ren Landbegirt, Die Land und Gericht Davos, Rlofter, Bell. fort oder Alvonau, Churwalden, Schanfic und Langenwis an Die Brafin Emigund und Catharina von Werdenberg, Des Graf Wilhelm von Montfort Che Fran und Graf Seinrichs bon Gar in Mofar Wittve. Die Bericht Caftels und Schiersch an Ulrich Graf von Matich, und die Gericht von Mayenfeld und Malans an Berena, Frenherrn Wolfhart oder Wolfgangs von Brandis Che Frau, und Margaretha Frenhern Thurings bon Arburg Che . Fran tommen , und haben ber 2. erften Braffinen 21. 1438. Denen von Davos ihre Frenheiten beftab. tet, und auch ihre Chemanner und Gohn 21. 1441. andere Bericht mit iconen Frepheiten begnadet, auch fie nicht nur in ihrem errichteten Bund bleiben laffen , fondern auch noch bemile liget, furbas Bundnus, ob man fie nothburftig mare, ju fuchen und au machen.

Alle diese 5. Gerichte gelangten hernach an gedachten Graf Wilhelm von Montfort, und verkaufte er selbige An. 1459. an seinen verwandten Graf Jugonen von Montsort der gleich des solgenden Jahrs beuselben anch ihre Frenheiten bestähtet, selbige aber A. 1471. ersagten Graf Wilhelm wieden Frage ihren wieden

lofen laffen muffen, ber fie folglich fogleich bem Bergogen Sigmund von Defterreich, und Diefer fie beffelbigem Jahre an Graf Ulrich, und feinen Cobn Graf Bauden; von Datich auf Wiebertauff vertauft, da diefer im gleichen Sahr ben ermelbten Berichten nicht nur ihre Frenheiten auf ewig bestähtet, fondern auch ihnen vergunt ju ewigen Beiten ju halten, und au pollführen alle die Bundnuffen und End, fo fie gemacht oder gethan haben, und ihnen auch erlaubt fürbas Bundnis gu fuchen, ob man fie nothdurftig murde, mit dem ferneren berbinden gemeldte Bericht ohne ihren guten Willen und Erlaub. nus, nimmermebr zu verkauffen, noch zu versetzen, noch in teinen Weg von ihren Sanden zu laffen, wie fie bann mit Rath und Buthun ber benden andern des Obern und Gotte-Saus . Bunds, (mit benen und awar mit dem erfteren 21. 1471. und mit dem anderen 21. 1450. absonderlich und 21. 1471, mit benden in ein emig Bundnus ( die oben in dem IX. Theil p. 119. pollia gufrieden, eingelaffen: ) gwar 21. 1477. ben Bertauff an gemelbten Bergog Sigmund bon Defterreich hinterhalten mo gen , bes folgenden Sahrs aber bemfelben bie Wiederlofung gugestanden, da er ihnen nicht nur die Bestähtigung ihrer Frenheiten auch geschwornen emiger Bunben fondern auch bie Boll-Frepheit in feinen Landen ertheilt, welche auch Rapfer Maximilianus A. 1496. beftatbiget, es haben aber in bem 21. 1499. entstandenen fogenannte Schwaben, Arieg Diefere Bericht in gegeneinandern Saltung ihren dem Saus Defterreich fouldigen Rechten, und der mit dem Obern und Gotte Saus Bund has benden Bundunffen, tiefer letfterer Bflicht der erfterer vorgesogen, und Diefern benden Bundten Silf geleiftet, find aber burch ben erfolgten Frieden wieder angehalten morben, bem Saus Defterreich zu Abstattung feiner Rechten wieder zu bulbigen, und find ihm auch noch die biedahin von benen Grafen pon Matic befeffene Berichte Schierfc und Caftels überlaffen morben, foldes jedoch mit bem Beding, daß auch felbiger wie Die erstere fechs ben ber Bundnus, fo fie mit benen Bun-ten pormable gehabt haben, bleiben laffen foll, welches, und auch all andere Diefer Gerichte gehabte Frevbeiten hernach Rapfer Maximilianus I. felbft A. 1500. und auch Rapfer Carolus

lus V. A. 1520. und auch folglich die aus dem Erg. haus Defterreich gewesene Besiter ber Graffchaft Eprol bestättiget haben, und mabrent beren Befit einen Landvogt barüber ic. boch mit Wiffen und Willen ber Ginmohnern, gefett haben, bas auf einem 2. 1652. abgeschliffenen Schloß genannt Caftels in ber Bemeind Lugein und dem Caftelfer-Bericht feinen Git gehabt, und ben Untritt feiner Bermaltung ben Berichten fchroeeren mußte, fie ben ihren Frenheiten, alten gobl. Brauchen und Bewohnheiten, fie feven geschrieben oder nicht: laffen ju verbleiben, und fie barben gu fchuten und gu fcbirmen, auch der Reit feiner Bermaltung fich in ihre Stanbesfachen gang nicht au mifchen, fondern fie nach ihrem Gutdunken schalten und malten gur laffen , bergegen fich bie Bericht auch gegen bem Ers . Sans Defterreich verbunden Die Gerichts . Derrlichfeit, Oberteit und Gerechtigteit, fo felbiges in ben Gerichten babe, gleichfalls zu handhaben, und zu fdirmen : es wollte aber auch mabrend foldes Befites der Erg . Bergog Leopold Un. 1621, feine Recht darüber noch weiter ausdahnen und fic alles Doch Dberkeitlichen Gewalts aumaffen , und hat danaben auch feine Boller in Diefe Bericht einrucken laffen, Die in Denfelben aroffe Befcadigungen ausgeübet, in den folgen Jahren aber von den Ginwohnern auch einen farten Begenftand, unter benbfeitigen vielem Berlurft und Schaben, berfpuhren muffen : es ift auch auf einer 21. 1622. in der Stadt Lindan vorgegan. genen Conferent vieles wider biefer Gerichten Frenheit amar verhandlet worden, hat aber nichts ju Stand gebracht werden mogen, es ift aber doch dabin tommen, daß diefe Gericht im Nov. In. 1625, ben Bunds. Brief mit ben anderen berden Ründten wiederum von neuem befcmeeren tonnen, wie davon das mehrere oben in dem IX. Theil p. 160, feg. angebracht wor-Ben benen gwifden bem Erg. Dergogen von Defterreich und benen benachbarten Gerichten wegen bevofeitigen Rechten und Rrepheiten fo vielfaltig entftandenen Difhelligkeiten ift letft. lich ein Austauff Diefer Rechten auf die Bahn tommen, und ben bem Erg-Bergog Ferdinand Carl erftlich den 10. Jun. Un. 1649, burd Bevollmachtigte fur bie Bericht und Landschaften Davod, jum Clofter. Caffels ober Tenas, Schiers und Scewis,

auch das Bericht und Landschaft Churwalben , und bernach ben 27. Jul. 21. 1652. Das Bericht Bellfort innert und auffert ber Bruga, Albonan und Lenz, auch das ganze Thal Schanfic und Lanawiesen babin ju Stand gebracht worden, daß erfag. ter Erg . Bergog Ferdinand Carl ermelbten Gerichten und Bemeindten alle feine habende und prætendirende Ansprachen, Proprieteten, herrlichkeiten, Berechtigkeiten und Gewaltsamen in geift und weltlichen Sachen, Schutz und Schirm, alle Schlofe fer, Thurn, Baufer, Stadlen, Mobilien, Leben und Lebenwart, frepe und eigene Leuth, Guter, Forft, Walbungen, DBun und Wenden, Bogtepen, Bogt-Rechten, Regalien, Boll Rent, Bins, Zebenden, Bulten, Rugen, Fahlen, Fagnacht. Duner, Gelas, Geleit Geprit, Wildbann, Raad und Wogel Maller, Fischengen, Weperflatte, Gee, Baber, Baffer, und Maffer Rlug . Daublen, Schat, Ers, allerlen Metall . Gruben und Bergwert, befucht und unbefuct, ob und unter ber Erben, famt allen Ob . nnb Ribern Gerichten, Buffen, Beenen und allen anderen Bugehörungen genannt und ungenannt, nichts Davon ausgenommen noch vorbehalten, wie es an feine Borfahren, und ihne kommen, und fie es bis dato ingehabt, gebraucht und prætendiert in Form eines ewigen unwiderruflichen Rauffs überlaffen, eigenthumlich cediert und übergeben; auch ermelbte Bericht und Gemeinden und dero angehörige ber Bflicht und End, wormit fie ihm verbunden gemefen, volliglich ohne einichen Borbehalt ledig gesprochen fur gang fren unanfprach. liche Leuthe ertlart, und zu ewigen Weltzeiten beruffen, ihnen auch die gebabte Documenta, Urbaria, Schriften und Urtun. ben so viel beren in seinen Archivis bisher gefunden morben, fammentlich berausgegeben, und fo über fury oder lang berfels ben mehr gefunden wurden, felbige ihnen eingehandiget, ober wo foldes nicht geschen tonnte, todt, frafftlos und ungultig au allen Zeiten fenn und gehalten werden follen , mit dem ferneren Unfugen einerfeits, bag er fich auch fur alle feine Erben und Nachtommen in beständig und fraftigster Form aller Tie tein, Rechtsamen, Proprieteten, Prætensionen, fo fie gegen ger Dachten Berichten jemahle gehabt haben, entschlahe und persiebe und begebe , auch verfpreche, fie wieder alle Gin . und Buspruch

Juspruch dies Kaufs balben gegen jedermänniglich zu gewähren und zu verankworten allezeit auf seinen Kösten, mit der Erläuterung, daß mit ihm und seinen Rackommen oftbemeldte Gericht in der alten aufgerichteten und kürzlich erneuerten Erbwereinung nicht anderst dann andere gestrette Leuth der anderen zwen als Ober und Gotts Haus Bindten bleibend, und anderseits, daß er sich erkläret, daß noch diefür, gleichermaassen sich bestar bräuchlich gewesen, gedachter Gerichten Einwohner und Kandlenth alle ihre Sachen, twas das sür sevend und Randlenth alle ihre Sachen, twas das sür sevend und Randlenth alle ihre Sachen, was das sür sevend und Kandlenth alle ihre Endern, Schöften, Städten und Gebieth, allenthalben Joll und Ausschlag frey ohn einiche Hinderung oder Niberlag durchsühren mögen, und sollen zu allen Zeiten: und ist der erste Auskauf um 75000. und andere um 21500. Gulden Tyrolischer Wahrung beschehen, und hat Kanser Ferdinand III. als Könnischer Kanser und ältester regierender Erz. Derzog des Hauses Ocsterreich den 26. Jul. An. 1649. dem schon geschlossen und noch zu schließenden Kanst bestähtiget.

Da auch bas Bistum Chur noch einiche Rechtsamen in Burgerlichen und Criminal-Fallen in den Gerichten des Schanfick, zu St. Beter und an der Langwies gehabt und das Jaus Oesterreich auch Lehensweis selbige besessen, ab faben ersagte Bericht zu ihrer völligen Befreyung auch selbige A. 1657. um tausend Gulden Churer-Währung, und 2. Menlander Schuldstipendia von dem Bistum läuslich an sich gebracht.

Die niemahl unter dem Erz. haus Desterreich gestandene Gericht Mevenfeld und Malans sind, wie obbemelt, au Woblsahrt oden Wolfgang von Brandis und Thuring von Arburg von ihren Sbe. Franen aus der Toggenburgischen Erbschaft kommen, und haben von selbigen auch A. 1438. gleich der obigen Gerichten schone Frevbeiten, und auch die Bestähtigung ihres zuvor errichteten Bundes erhalten, es ist auch solglich Mevenseld A. 1509, von Frevberr Johann von Brandis und Graf Rudolf von Sulz, und Malans A. 1536, von Haus

Diamond by Google

an Marmels an die Gemeine III. Bund jedoch mit Borbehalt ihrer Frepheiten vertauft worden.

Bon der Religion in Diefem Lands , Begirt fo mobl gu ehemabligen Delbnifchen als erftern und folgenden Chriftlichen Beiten, fan unter ben Artielen Chur . Bifchtum, Granbundten S. Luci &c. nachgefeben werden, und ift nur noch bengufugen, Daf einiche aus Des Ramens Gleichheit Die Beibnifche Gottin Majam für eine absonderliche Gottin ber Stadt Meyenfeld ach. ten wollen : Diefere Landschaft ift in den Chriftlichen Zeiten unter bem Bifchtum. Chur geftanden, die Evangelische Lehr ward fcon um das Jahr 1521. oder 1522. in dem Gericht Mepenfeld, durch Sans Jacob Burtli von Burich, nach einigen gu erft gu Glaich, nach anderen gu Malans und gwar fo gleich mit vielem Bepfahl geprediget, wie auch um felbige Beit in bem wilden St. Antonien . Thal , in dem Brattigau , und unlang bernach in ben Gerichten Davos, Clofter, Caftels, Schiers, Meyenfeld, Schanfid, ben St. Beter und an ben Langwis. auch au Malir in Chur . Walben , fonderlich nebit ermelten Burtli, durch Jacob Spreiter, Andreas Schmid, Cafpar Schuler , Andreas Spfrid , Samuel Grid ic. mit gleicher Burtimg, fo baß biefe Lebr in felbigen nach und nach angenobmen, und Un. 1561, in ben Berichten eigne Chorgericht angestellt, und für alle gemeinsame Che-Sabungen errichtet worden: auch ward 21. 1590. in dem Gericht Gewis die Evangelische Lehr vollig eingeführt, und ift A. 1616. in dem Clofter Chur . Walden att erft Evangelifch geprediget worden: 9. 1621. aber find des Erge Derzog Leopoldi von Desterreich Bolter in einen Theil Des Berichte Mepenfeld, bas Schanfit zc. eingefallen, und haben an vielen Orten die Evangelifche Religion und Brediger abgeichaffet , und den Catholifchen Gottesbienft meiftens durch Ege puciner verrichten laffen, und obgleich ju Anfang des folgenben Jahrs die Brattigauer folche nebft ber Defterreichifden Mannicaft zwar wieder abtreiben mogen, fo haben boch bie Defterreichischen fcon im Aug. wieder felbige Bericht einnele men mogen, und die Catholifche Religion wieder geauffnet, auch ift auf bem in blefem Sahr zu Lindau gebaltenen Friedens Congres

Congres nebend andern auch wegen bes Berichts Depenfelb beabredet worden , baf die Religion in demfelben befrept fenn, und die Catholifde unverhinderlich genbet, alles mas derfelben sum Rachtheil verordnet gewesen aufgehebt, ben Catholischen ihre Recht wieder jugeftellet, Die Catholifden Ordens Geiftliche barinnen wohnen und Clofter bauen mogen, ber Bifchof und Clerifen aber in ben Dingen , welche die Ginwohner ju Uebung ber Evangelischen Religion ohne Rachtbeil ber Catholischen perordnen mochten, nicht einmischen follen zc. und hat foldes Ge richt diefe Bebing annehmen muffen : A. 1623. und ben ber im Abrill und Dlav von feithen des Erg. Berjogs von Defferreich, in benen, wie obbemelt, ihme jugeborigen Berichten eingenobe mer buldigung , ward awar bertroftet fie ben ber Evangeliften Religion gulaffen, beffen ungeachtet find die Rirchen fo gleich ben Capucinern übergeben worben, welche aber wenig Befuch gehabt, und lieffe diefer Erg. Bergog im Junio An. 1624, felble ger Orten alle von der Romifchen Kirch nicht gutgeheissene Lebr, Gottesbienftliche Ubungen und Bucher verbiethen, und jugleich befehlen , alle von derfelben gebottene Feft , und Reprtag nach den Gregorianischen' Calender ju balten, Die Che. Cachen an den Bifchof von Chur ju bringen, alle Sonn . und Fepr. taa der Def und Catholifden Bredig bengumohnen, Die Rinber in die anzustellende Catholifche Schulen gu fchiden, fich innert Jahrsfrift zu ber Catholifchen Religion porzubereiten ze. als aber noch zu End dieses Jabrs Franzosische und Epdgenögische Boller gegen die Graubundnerische Lande angeruckt, find die Capuciner fogleich aus felbigen abgezogen und ift ber Evange lifche Bottesbienft wieder bergeftellt worben, und hat bes gebachten Erg. Bergogs Sohn und Rachfolger Ferdinand Cart 91. 1637. fich ertiaret die Evangelische Religion, und gebachte Bericht fren zu laffen, und ift es folglich nach berfelben vollie gen Befrepung barben geblieben, wie bas mehrere in bem XI. Tom. unter bem Articul Graubundten. p. 129. feg. au feben.

Von benen von biefen eilf Gerichten felbst und hernach auch mit den andern bepben dem Obern und Gotts Daus Bund errichteten Bundnussen ift gleich hievor Anregung gesche.

ben, und tonnen auch die von alten III. Bundten gemeinsamlich mit Rapfern, Babften , Fürften und andern Serren auch einis gen Entgenößischen Stadt und Orten geschlognen Bundnuffen Erb . Ginigungen . Capitulaten und Werfomnuffen in gleich bemeltem IX. Tom. unter bem Articul Granbundten p. 136. feg. gefunden merben, benen wur noch bengufugen, bag biefer Bund auch mit benen bon Sargans alte Bertommnuffen babe : baß felbiger ber fonft bon den meiften Endgenogischen und Bugewandten Stadt und Orten A. 1521, mit Konig Francisco I. bon Frankreich getroffenen Bundnus erft 21. 1523. bevaetrets ten, und baf biefer Bund auch Un. 1567, an die mit benen benden andern Bundten verbundeten Endgenößisch Stadt und Ort Unmerbung um ein gleiche Bundnus gethan, bamable aber nicht vollig willfahrigen Befdeid, wohl aber die Berficherung erhalten, baf ber Bund fich bon ibnen aller guten Freundschaft, End . und Bundegenößischer Treu und Liebe verfeben und bertroften mone, und werde man ihnen als guten lieben End. und Bundegenoffen jufdreiben, und mogend fie foldes auch gegen ihnen thun te. es wurde aber folglich von dem Bund ben 8. Sept. M: 1590. ein absonderliche Bundnus mit der Stadt Burich und bem Land Glarus geschloffen, und was auch Diefer Bund mit ben anderen Rrafft Bundnns, Erb , Gi. nigung, Capitulat, und auch fonften verschiednen Botentaten, Rurften und Standen von Beit ju Beiten Silfe Boller juge. Randen und bewilliget, ift auch in bem obbemelbten Articul das mehrere angebracht worden , gleich auch unter felbigem weitlaufig ju finden, was fur Greitigteit Diefer Bund nebft ben . andern mit fremden Botentaten und Standen achabt, und wie fie gutlich ober rechtlich bengelegt worden, auch etliche mahl su trieglichen Unternehmungen ausgeschlagen, und mas ben folden insbesonders Diefer Bund bon Un. 1622, etliche Sahr, burd viele Hebering , Befdwerben und Schaben von Defter. reichischen Bollern erlitten.

Auch von denen in den Ill. Bundten felbst vorgegangenen verschiedenen Unruben, und daraus entstandenen Straf-Gerichten ic. ift in gleichem Articul das mehrere angebracht worden, von

pon dieferem Bund aber ift abfonderlich anzumerten, die Un. 1642. in felbigem entftandene wichtige Digbelligteit gwifden bem Sochgericht Davos, und ben übrigen Dochgerichten bies fes Bunds, ba bas erftere aus verschiedenen, feit Errichtung bes Bunds, babenben Befites angesprochen und verlangt, baß fein bestellter fonderbahre Bandamman, Landfdreiber und Land. meibel, auch ber Landamman ober Saupt, Landichreiber und Landweibet auch bes gangen Bunds feon, und ber ihme und feinen Sanden auch bas gemeine Bund Sigel , gemeine Archivum famt ben Gemeinen bes Bunds Banner fenn und blei. ben follten, die anderen Dochgericht diefem Sochgericht folches nicht mehr gingefteben , fondern auch Untheil an folden Stellen , und berfelben Abmechelung und gemeinem Sigel, Archiv und Banner haben wollen, und in gedachtem Jahr Thuring En. berli ju einem Bunde-Landamman erwehlt, und folglich bas Dochgericht Davos, da felbiges diefen nicht als folden erkennen wollen, aus dem Bund ansgefchloffen, auch teinen andern Richter als Die mehrere Stimmen der ben Bund einverleibeten Sochgerichten annehmen , das Sochgericht Davos aber folder Streitigfeit Enticheid den benden andern, dem Oberen, und Gotts Sans Bund überlaffen wollen; ba fich nun folde Awiftigleit ju weit aussehenden Gefahrlichfeiten angelaffen, baben die mit dem X. Gerichten Bund niehreres verbundete Gidbt Burid und Bern und das Land Glarus bes folgenden Jahrs guverfdiedenen mablen Sans Beinrich BBafer , Stadtichreibern, ber Stadt Burich, in das Graubundtner . Land abgefandt , wel. der es durch mermudete Unterhandlung endlich babin bringen mogen, daß berde Theil fich ju einem verbindlichen Compromis und berdfeitiger Annahm und Auswahl von Schiedrichtern erfla ret, darauf ein jeder Theil einen aus ihrem Mittel, mit Ledialaffuna ihrer Landvflichtigen Ends, und bende Theil swey aus bem Dbern und Gotte Daus Bund ( und grabe burch das Loos, welder Theil einen aus ben erften, und welchen Theil einen aus den anderen Bund nehmen mogen folle) ausgewehlet, und obbemetten Stadtfdreiber Bafer jum Domann ernannt haben, welcher auch letftlich, ba die Schiedrichter in ungleiche Det nungen gerfallen, den Ausspruch den 11. Jan. A. 1644. dabin (B) 3

ertheilt, daß bas Sochgericht Davos ben Borfit in Bund und Beptagen haben, und wann der Bund eigner Befchaften halben au Tagen tomme, foldes auf Davos geschehen, und ber Landamman bafelbft die Direction und Umfrag halten, auch Die Bunds . Tage aller III. Bundten wann es ju Gallen tommt auf Davos gehalten werden follen, fo bann baf die Bunds. Landamman . Stell unter ben Sochgerichten umgeben bas Sochgericht Davos aber felbige swen Jahr und jedes des anderen IX. Gerichten aber nur ein Jahr haben, die Erwehlung aber ieberweilen auf Davos mitten in dem Aprill durch die Abgeordnete des gefamten Bundes, und gwahr burch grep ans jedem Sochgericht vom beffelben Rathen und Gemeinden erwehlten, und amabr obne Bractic vorgenommen merden folle, tedoch feiner au eis nem Bunds-Randamman, Landschreiber und Landweibel, ber fremden Berrichaft auf einiger Beife verpflichtet, auch feiner ber in Memtern fist jum Abgeordneten von den Rahten und Bericht erwehlt werden mogen, und ein Bunds . Landamman iebermeilen die iste Stimm famt bem Borfit haben folle: meis ters wann die Bunds-Landammanfchaft dem Umgang nach auf Dapos tommit, fie fich ihres eignen Landichreibers in gemeis nen Ramen bebienen, und übrigen Sochgerichten in ihrem 11me gang auch biefen Landschreiber zu gebrauchen, ober aber einen anderen ju erwehlen fren fteben, ber Landweibel aber bes Bunds allmegen aus dem Sochgericht, ba ber Bunds . Landamman genommen, erwehlt, bende aber von felbigem Dochgericht bas Sahr hindurch in ben Roften verlegt, die Landfdreiber aber, meilen fie nicht auf ben Umgang gerichtet, von bem Gemeinen Bund verfoldet merden folle. Rebruere baf bas Archivum und gemeine Bunbes . Schriften auf Davos verbleiben , und jedem Dochgericht auf Begehren eine Bergeichnus ober auch ein Mb. fdrift berfelben gegeben werben, auch bas Banner auf Davos verbleiben , und felbige Landschaft ein tuchtige Berfohn gum Banner . Trager erwehlen, und bem Bund nahmhaft machen, und bann am felben , benfelben zu beflabtigen , oder einen aus bern von Davos ober von andern Orten ju benamfen fteben bas Bunds-Sigel aber in iedes Bundes . Saupt Sanden fenn , und er in allen drey Bundten, wie auch des E. Gerichts-Bunds. Sachen

Sachen befiglen megen, doch ohne des Bunds Buffen und Be fehl nichts gefiglet werden foll.

Es entstuhnden auch A. 1684. sonderheitlich in dem Brattigau wegen Berwaltung des Land-Seckels, von fremden bezies henden Pealioneu ie. Unruhen und da auch in den andern Bundten ein gleiches geschehen, so ist A. 1694. ein gemeine Resorma darwider gemacht worden, und A. 1728. kan dieser Bund nebst dem Obern Bund mit dem Gotts Haus Bund, wegen des von den ersteren auch verlangenden Umgangs des von dem letstern bishar allein geübten Præsidii ben den Congressen, Verwaltung der gemeinen Land-Cassa durch ihren Bundsschreiber, wegen Zehlung der Mehren in Bunds Geschäften, ob sie Bundsweise oder nach den Gemeinden beschehen ze. soll in große Streitigkeit, welche aber theils durch Vermittlung von Zürich und Bernerischen Gesandtschaft, theils unter ihnen selbst wieder berichtiget worden.

Auch ist von diesem Bund anzumerken, daß er A. 1550. bem Obern Bund den Rang vor dem Gotts Saus Bund zus gesprochen, und daß über die mit den andern benden Bundten gemein gemachte Satzungen, selbiger auch A. 1561. ein Abzugs, auch ein Ordnung wider das practiciren auf Aemter, und An. 1563. eine, daß ein angenohmner Fremder 12. Jahr lang nicht zu Aemtern gelangen möge, gemacht.

Wann aber und wie auch diefer Bund zu der Landschaft Beltlin, Cleven und Wormbe gelanget, ift unter dem oft anangezognen Articul Grandundten weitlaufig anzutreffen.

Der hochfte Gewalt in diesem Bund gleich in andern bemben Bunden bestehet in den Mehren der Stimmen der Hochund andern Gerichten, welche ihre Mennung eintweder durch ihre Botten auf dem Bundstagen, oder auch in Schrift, über die ihnen ab solchen Bundstagen zuschickende Abscheide, oder sonst bon dem Bunds-Landamman ihnen schriftlich mittheilende Vorsallenheiten ertheilen, und zwahren dieser letstere an den Bunds-LandRandamman, der dann auch das ausfallende Mehr den Hochund übrigen Gerichten schriftlich wissend machet, und sind dieser Stimmen 15. benanntlich des Bunds Landammans, so dann der Hoch und Gerichten Davos 2. Klosker 1. Saas 1. Lugein 1. Jennah 1. Schiers 1. Seewis 1. Malans und Jennins 1. Mevenseld 1. Bellsort 1. Churwalden 1. St. Beter 1. und Langwies 1.

Die allgemeine Jusammenkunft dieses Bunds oder so genannte Bunds-Tag wird alljährlich ohngesehr auf den 25. Man
alten Calenders, und zwahr sederweilen auf Davos gehalten,
und da des Bundes absonderliche Geschäft behandlet, auch der Bunds Landamman, Schreiber und Weibel erweblt, und werden auf selbigen von sedem der aleich bemelten Gerichten zwer Boten dahin geschickt, auf den allgemeinen Bunds Tag aller III. Bunden aber werden, nehft dem Landamman (welcher, wann in dem dritten Jahr selbiger auf Davos gehalten wird, auch darauf das Præsidium sühret) auch Botten von Davos 2. und von den übrigen gedachten Gerichten nur 1.
abgesandt.

Das Saupt Diefes Bunds wird Bunds , Landamman ace nennt, und wird, wie obbemeldet auf dem absonderlichen Bunde, Tag biefes Bundes von denen eintreffenden Bunds, Bot. ten erwehlt und alliabrlich abgeanderet , doch fo daß der Anfang ben bem Dochgericht Davos gemacht, folglich einer aus bem Sochgericht Rlofter, Caftell und Schiere, fo bann wiederum einer aus bem Sochaericht Davos, und weiters aus ben ubris gen Sochgerichten bargu erwehlet wird, feinen Git aber auffert ben Bunde-Tagen an feinem fonftigen Bohnungs Drt behaltet: es ift aber icon zuvor angezeiget worden, daß bis 2. 1644. ber ieweilige absonderliche Landamman bes Sochgerichts Davos folde Stell auch eines Landammans des gangen Bunds ver-tretten, und find auch unter dem Articul Davos in dem VI. Theil p. 23. Die bis dabin gewesne Landamman ansgesett morben , banaben bier nur die feit ber Zeit aus allen Dochgerichten erwehlte nachgebracht werden, wie bann erwehlt worben : Unus

| Anno. —                                                                         | Anno :                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1644. Thuring Enderli.                                                          | 1680. Joh. Friedrich Brugger.           |
| 1645. Johannes Sprecher.                                                        | 1681. Ulrich Buol,                      |
| 1646. Uliffes bon Galis.                                                        | 1682. Johannes Scandolera.              |
| 1647. Meinrad Buol.                                                             | 1683. Salomon Sprecher.                 |
| 1648. Umbrofi Blanta.                                                           | 1684. Rohannes Reuch.                   |
| 1649. Johann Untoni Buol.                                                       | 1685. Christian Ballar.                 |
| 1650. auch gleicher.                                                            | 1686. Dieronimus bon Galis.             |
| 1651. Undreas Sprecher.                                                         | 1687. Galomon Sprecher.                 |
| 1652. Seinrich Schmid.                                                          | 1688. Gubert von Galis.                 |
| 1653. Paul Ballar.                                                              | 1689. Ulrich Buol.                      |
| 1654. Dans Michel.                                                              | 1690. Raphael Scandolera.               |
| 1655. Meinard Buol.                                                             | 1691. Undreas Jenatich, alii            |
| 1656. Carl von Salis.                                                           | Salomon Sprecher.                       |
| 1657. Johann Antoni Buol.                                                       | 1692, Jacob Schmid.                     |
| 1657. Johann Antoni Buol.<br>1658. Johannes Scandolera.<br>1659, Baul Jenatsch. | 1693. Christof Sprecer.                 |
| 1659. Baul Jenatsch.                                                            | 1694. Uliffes von Salis.                |
| 1660. Peter Schmid.                                                             | 1695. Leopold Jenatsch. alii            |
| 1660. Peter Schmib.<br>1661. Johannes Sprecher.<br>1662. Hercules von Salis.    | Georg Sprecher.<br>1696, Gubert Blanta. |
| 1662. hereules von Salis.                                                       | 1696, Gubert Blanta.                    |
| 1663. Paul Jenatsch.                                                            | 1697. Percules Brugger.                 |
| 1664. Hercules von Salis.                                                       | 1698. Ulrich Buol.                      |
| 1665. Ulrich Buol.                                                              | Earl von Salis.                         |
| 1665. Johannes Scandolera.                                                      | 1699. Andreas Jenatsch.                 |
| 1667. Baul Jenatich.                                                            | 1700. Jacob Jannet.                     |
| 1668. Rohannes Teuch.                                                           | 1701. Chriftian Ballar. alii            |
| 1669. Flori Sprecher.                                                           | Jacob Jannet.                           |
| 1670. Hans Michel.                                                              | 1702. Andreas von Salls.                |
| 1671. Baul Jenatsch.                                                            | 1703. Andreas Sprecher.                 |
| 1672. Johann Beter Enderli.                                                     | 1704. Hans Beter Enderli.               |
| 1673. Baul Buol.                                                                | 1705. Hans Antoni Buol.                 |
| 1674. Ulrich Buol.                                                              | 1706. Otto Schwarz.                     |
| 1675. Baul Jenatich.                                                            | 1707. Leopold, alii Georg Je            |
| 1676. Andreas Sprecher.                                                         | natsch.                                 |
| 1678. Dieronymus von Galis.                                                     |                                         |
| 1679. Paulus Sprecher.                                                          | 1709. Johann Sprecher.                  |
|                                                                                 | S) Kino                                 |

| Unno                                                 | Mino .                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1710. Ulrich Enderli Davag.                          | 1737. Gubert Wiegel,         |
| 1711. Sans Untoni Jenatich.                          | 1738. Johann Bollet.         |
| 1712. Gubert von Salis.                              | 1739. Georg Sprecher.        |
| 1713. Christian Buol.                                | 1740. Johann Sprecher.       |
| 1714. Carl von Galis.                                | 1741. Undreas Sprecher.      |
| 1715. Conrad Margedant.                              | 1742. Unbreas Ott.           |
| 1716. Undreas Marut.                                 | 1743. Jorg Bidich von Porta. |
| 1717. Jacob Jannet.                                  | 1744. Gubert von Salis.      |
| 1718. hercules von Galis.                            | 1745. Leonhard Buol.         |
| 1719. Baul Sprecher.                                 | 1746. Roffas Pellizari.      |
| 1720. Joh. Friderich Brugger.<br>1721. Jacob Jannet. | 1747. Undreas Sprecher.      |
| 1721. Cacob Nannet.                                  | 1748. Johann Marugg.         |
| 1722. Johann Baptifta Scan-                          | 1749. Leonhard Jannet.       |
| dolera.                                              | 1750. Joh. Bauden; v. Galis. |
| 1723. Sans Untoni Jenatich.                          | 1751. Salomon Buol.          |
| 1724. Chriftian Marugg.                              | 1752. Bercules von Brugger.  |
| 1725. Undreas Sprecher.                              | 1753. Gubert von Biegel.     |
| 1726. Jacob Ott.                                     | 1754. Jofine Pellizari.      |
| 1727. Georg Sprecher.                                | 1755. Johann Andreas Epre    |
| 1728. gleicher.                                      | der.                         |
| 1729. Ulrich Bnof.                                   | 1756. Jacob Ulrich von 211.  |
| 1730. Jofias Pellizari                               | bertin.                      |
| 1731. Salomon Sprecher.                              | 1757. Johannes Sprecher.     |
| 1732. Johannes Sprecher.                             | 1758- Andreas von Otto.      |
| 1733. Jacob Jannet.                                  | 1759. Georg Sprecher.        |
| 1734. Johann Gaudens bon                             | 1750. Johann Blanta von Wile |
| Salis.                                               | denberg.                     |
| 1735. Salomon Sprecher.                              | 1761. Ulrich Buol.           |
| 1736. Johann Friderich von                           |                              |
| Salis.                                               | 1763. Jo. Undreas Sprecher.  |

Ein jedes aber dieser Soch, und abgetheilten Gerichten hat in seinem Bezirk alle hohe und nidere Gericht, jedoch eines mehrere oder mindere Gericht als das andere, und hat danahen auch ein jedes seinen eigenen Landamman, Pannerherr, Sedels Sedelmeister, Richter ober Rechtsprecher, Schreiber und Weibet welche wie auch die Bunds. Boten, und andere Gerichts-Nemter die Gerichts Ungehörige entweder selbst auf ihren alljährlich meistens auf öffentlichen Plagen haltenden Gerichts-Gemeinden bestellen, ober etwann aussert den Landamman, Vannerherr und der wichtigen Stellen: durch einige von ihnen Berordnete, und zwahr auf ein oder auch zwer Jahr bestellen, und sogleich auf den Plagen oder bernach auf den Rahthäufern beerdigen: Die Uemter in der Unterthanen Landen, Veltsin, Eleben und Worms gesten nicht den Hochgerichten nach um, sondern kommen, nach verschiedenen Verkommnissen, bald dem einten, bald dem anderen Hochgericht zu, und werden auf den Fall von den Einwohnern dieser Hochgerichten durch offentliches Mehr, auch etwann um Gelt unter ihre Mitchnwohner himgegeben.

Die Civil , Geschäft behandlet und beurtbeilet ein jedes Soch und abgetheiltes Gericht, durch die ben jedem derselben ausgesetzte Richter völliglich, und ist von solchen kein weitere Appellation aussert aus der den III. Bundten mit gewissen Rechten verpflichteten Herrschaft Mewenseld, auch dem halben Hochgericht Bellsort allwo der Appellat jedoch befügt ist dem Appellanten in der Landschaft Davos oder dem Hochgericht Churmalben das Appellations Gericht anzuweisen.

Wie die Malefiz Geschäft in jederen Soch und abgetheils ten Gerichten behandlet werden, ist unter eines jeden absonders lichen Articul zu sinden, und in jeden diesen Gerichten, welche meistens Evangelischer Religion, werden die Sede Gaden meistens durch 7. weltliche Richter beurtheilet, darzu aber auch die Bsarer der Gemeinden gezogen werden: zu den Arieges Geschäften und Vorspregen aber sind anch in jedem Gericht Hauptleuth, Vansnerberren, und notbige Officier geordnet, auch wird in diesem Bund der Stadt Chur Gewicht, Mas und Maas gedraucht.

Die Einwohner Diefes Bunds und bald aller Soche und abgetheilter Gerichten pflichten der Evangelischen Religion ben, Da und

und machen die Geistlichen darinn eines der VI. Evangelischen Colloquiorum in den III. Bundten aus, welchem 35. Pfarren einverleibt, und darüber ein Decanus und Præses gesetzt ist, die meisten Einwohner des Bellforters und Churwalder Lockgerichts aber sind Catholischer Religion, und stehen unter dem Bischtum Chur.

In allen Soch und anderen Gerichten dieses Bunds ift die Deutsche Sprach in Uebung, allein das von Bellfort ausgenommen, in welchem auch die Romansche Sprach geredt wird.

Des Bundes Waapen macht ein vertheilter Schild aus, in welchem in dem das 1. und 4. Viertheil gelb mit blauer Einfassung, und das 2. und 3. blau mit gelder Sinfassung und der halter besselben ein wilder ganz haariger Mann mit einem langen weisen Bart, auch mit einem Kranz auf dem Kopf; und einem Gurtel um den Leib beyde von Tannen,

In dem Sigel flehet ein solcher Mann hinter dem Schilt, und hat in der rechten Sand ein Banner mit obigem Schilt, und in der linken ein Tannenbaum samt der Wurzel, doch abgeastet, daß nur ein groffer Busch oben daran ift, mit der Umsschrift: Sigel des Gerichten Bunds.

Der Landweibel tragt ein Mantel von blauer Farb auf der rechten, und gelber Farb auf der linten Seithen grad himmter vertheilt.

### Zehnden und Zehnden Hauptleuth.

Da die Landschaft und Republic von Wallis in VII. Theil, welche Zehnden genennt werden, abgetheilet ist, und ein jeder von solchen Zehnden einen eignen Hauptmann bat, als tan hiervon sowohl in dem Articul Wallis, als auch unter den Articlen eines jeden solcher VII. Zehnden des mehrern gefunden werden.

Zehnder.

### Zehnder.

Ein Geschlecht in der Lucernischen Stadt Willissau, aus welchem Gallus Unno 1493. und Sans Jacob Un. 1614. Schultheissen worden. Siehe auch Zender.

#### Zeigler.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bafel, ans welchem heinrich An. 1449, und einer gleiches Namens An. 1461. Oberster Zunft-Meister worden, und dieser letstere auch Gesandter zu Berichtigung des zwischend denen Stadten Zurich und Strasburg An. 1482, gewalteten Streitigkeiten gerwesen, auch ward heinrich An. 1487, Artium liberal. Magister und ift Wilhelm An. 1502. Dreperherr und An. 1503. Burgermeister und Lux oder Lucas An. 1510. Dreperher und An. 1523. Burgermeister worden.

### Zeihof.

Ein hof in ber Filial - Bfarr Greppen in ber Lucernischen Landvogten Sabeburg.

## Zeiller.

Aus diesem in der Stevermark besindlichen Geschlecht ward Martin Ober Aufseher der deutschen Schulen in der Stadt Ulm, und hat auch nebend vielen andern Topographien auch Topographien Auch Topographien auch Topographiam Helvetie, Rhetie, & Vallesie U. 1654. in Franksurt am Mayn in sol. in Druck gegeben.

#### Zeiner.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhaufen, aus welchem Saus Ulrich A. 1629. Bunftmeister worden.

## Zeinigen oder Einigen.

Ein Dorf und Rich ein Stund ob der Stadt Thunauf der mittagigen Seiten des Thuner Sees in der Frenherrschaft Spieh und dem Gebiet der Stadt Bern. Es soll Das baselbft in uralten Zeiten ein Kird erbauet worden fenn , und nebft bem Ort Barabys genannt worden , und da von Ronia Rudolph von Burgund und feiner Gemablin Bertha in dortiger Rachbaricaft Rirchen und Bfarren gu Hefchy, Amfoltingen, Frutigen , Silterfingen , Leifigen , Scherzlingen , Sigrismeil, Spiez, Thierachern, Thun, Utigen und Wimmis erbauet und errichtet worden, bat Babit Leo VIII. in bem X. Seculo geordnet, daß felbige alle als Tochtern ber Mutter Rirch von Baradys geachtet , und die barein geborige auf der Rirdwenh Diefer Rird allda vor dem Frohn . Altar mit Opfer und Gaben fich einfinden follen; es muß aber dice fe Rird au Anfang Des XIII. Seculi in einem etliche Rabe amifchend Milhelm bon Strabtlingen, und feinen Unterthanen aemalteten Streit in Abgang getommen fenn, und wurden die letftere angehalten ein andere zu bauen, welche auch 2. 1235. eingewenhet morden, doch haben hernach obbemelbte 12. Rirchen folde Mutter . Rirch fo verlaffen , daß fie bald nicht mehr befucht worden, und danahen ben Ramen geinigen ober Einigen betommen , welchen fie hernach behalten : es war aber Diefe Rirch bis Un. 1574. ein Filial von ber Bfarr Gviet. Da fie ju einer eignen Bfart gemacht worden, auch gemefen bis Un. 1760. da fie wieder ju einer Filial von Spieg gemacht worden, und bortiger Pfarrer allba alle 14. Zag an einem Sonntag prediget, ber übrige Gottesdienft aber ju Spiet verrichtet wird, und in die Thuner. Class gehoret. Es haben fich auch ehemahl Eble barvon geschrieben, aus welchen Johann Min. 1356. das Rahts zu Thun, Abam Min. 1401. Chorherr pon Amfoltingen und Immer An. 1400, Des groffen Rabts gu Bern gemefen.

#### Zeinser : Mulle.

Ein Mulle und hof in der Bfarr Niderweil und bem Stift St. Gallischen Oberberger , Amt.

#### Beis.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Shrhard A. 1509. des groffen Raths worden.

### Zeifenstein.

Ein fleiner hof in dem Moos und Bfarr und Stadt. Ger richten von Lucern.

Zeisigegg, von Zeisigen.

Ein abgegangne Burg auf einem Buhel auffert Fluden in dem Land Uri, darauf nach einigen die Stelen im Weyler, nach andern die Imhof von Blumenfeld, und noch andern die von Jeistgen ihren Sitz gehabt, von welcher durch den Wald ein halbe Stund ein befetzte Stras gegangen senn soll, und vor einigen Jahren ein steinerne Sidgen unter der Erden angetroffen worden.

### Zeitgloggenmacher.

Ein Geschlecht in ber Stadt Bern, aus welchem Liens bard U. 1493. Des groffen Rahts worben.

Zef.

Ein ausgestorbenes Gefchlecht in ber Stadt Bafel, aus welchem Bartolome It. 1520. Meister worben.

Zelg.

Ein Saus und Guther in der Bfarr und Obervogten Meilen, und ein Saus und Guther in der Pfarr Derweil und Obervogten Staffen, bende in dem Gebiet der Stadt Jurich.

Etliche 6. 4. 3. 2. und 1. Sauser und Guther in den Pfarren und Gemeinden Walb, Teusen, Rechtobel, Hevden, Wolfhalden, so auf der. Zelg, an der Zelg, Ober, und Unter Zelg genennt werden in dem Land Appenzell Ausser, Rooden.

Ein hof in ber Pfarr und Gemeind Eggereried in dem Stifft St. Gallifden Rorfchacher , Umt.

Belger.

Zelger.

Ein altes Geschlecht in dem Land Unterwalden Mid dem Wald, aus welchem Beinrich Un. 1405. 1414. 1415. Lands Amman worden und nebft Thomas, der 2. 1419. 1420. und 1421. auch Land, Amman gewesen, A. 1422. in ber Schlacht ben Belleng erfchlagen worden: Marquard ward Land-Amman 21. 1428. 1430. 1432. 1433. 1434. 1435. 1438. ward ime mittleft auch 1435. Landvoat von Baden , und hat ale Lands. Sauptmann an der Lete am Sirgel IL 1443. Das Leben berlobren : weiters marden Land Amman Walter Un. 1440. 1445. 1447. 1448. und 1450. Beinrich A. 1480. und 1481. (auch in diefem Jabr Landvogt von Baden :) Diardi ober Diar. quard ( der A. 1484. ein Berftandnis mit Ronig Carolo VIII. errichten helffen: ) A. 1492. 1495. 1496. 1501. 1506. und 1508. und ein anderer aleiches Ramens. 2. 1521. 1526. 1528. 1531. (in welchem Jahr er auch als Lands, hauptmann ob. und Rid dem Rernwald der Schlacht ben Cappel bengewohnt, und auch ben Landsfrieden errichten helffen: ) 21. 1534. Linds wig genannt ber icone Bannerherr Un. 1548. Thomas Un. 1554. 1559. 1564. und 1569. Wolfgang, Ritter und Lands. Dauptmann A. 1574. 1578. 1585. 1589. und 1592. (auch 21. 1582. Landwogt bes Thurgaus:) Erifvin auch Obrift-Lieutenant und Landhauptmann 2. 1614. 1619. und 1624. Johans nes auch Lands Dauptmann. Un. 1621, 1623. und 1632. Beter, auch Bannerherr. 2. 1645. 1649. und 1656. Beat Tacob, auch Bannerherr A. 1692. 1696, und 1700. Untont Maria, auch Bannerbert Un. 1712, und Michael Jacob . auch Ritter, A. 1740, 1744. 1748. 1753. und 1757. Es haben auch einige aus biefen, und auch andere aus diefem Befchlecht andere Landes . Memter als Statthalter, Sedel . Meifter . Bauberr Obernogt, Landschreiber ic, verfeben, und find nar viele bes Land-Rahts gemefen , und annoch : auch marden über obbemelte au Landvogten erwehlt in die Fregen . Hemter Sans Seinrich IL 1445. in das Rheinthal, Caspar A. 1578. Ju Lugano ober Lauis Beter Un. 1680, ju Mendrifio, Cafpar Un. 1646. gu Belleng Wolfgang Un. 1570. Gebaftian Un. 1594, Beter Un. 1636. 1636. und 1642. Beat Jacob An. 1684. Franz Remigi An. 1709. und 1721. Beat Jacob A. 1739. Joseph Remigi An. 1757. und 1763. auf der Riviera Georg An. 1532. Beter An. 1540. Beat Jacob An. 1682. Franz Remigi An. 1707. und 1719. Beat Jacob A. 1737. Joseph Remigi An. 1755. und 1761. und in Bollenz Balzer A. 1582. Thomas 1630. Franz Meldior und sein Sohn Matthias Quirinus A. 1684. Daniel A. 1690. Johann Joost Meldior A. 1709. und Carl Joseph An. 1757.

Aus diesem Geschlecht sind auch in fremden Diensten gleichbemeldten Landvogt Johann Joost Meldiors Sohn Joseph Daniel A. 1704. als Cadet unter die Konigl. Franzosischen Garde kommen, hernach unter dem Regiment Rioser Fahndrich, unter und auder Lieutenant A. 1710. aber unter der Garde-Compagnie Bsuffer Unter Lieutenant A. 1713. ander und A. 1719. erster Lieutenant, auch im Jul. A. 1725. Ritter St. Ludovici Ordens worden, A. 1742. auch ein Commission eines Obersten bedommen, und den 1. Jan. A. 1743. anch zum Brigadier ernannt worden; er befande sich auch An. 1706. in der Schlacht ben Rameilles, und wohnte den Feldzügen An. 1707. 1708. 1709. 1711. 1713. 1734. 1742. und folgenden ben, auch warden Hans Melcitior, Dominic, Benedict, Franz Joseph Hauptmann in verschiednen Königl. und Fürstslichen Diesten: und sind auch Hans, Velti und Balzer An. 1515. in der Schlacht ben Marignano geblieben.

Zell.

Ein Dorf, Rirch und Pfarr auf ber rechten Seiten ber Tobs, unter bem Dorf Turbenthal in dem sogenannten ennern Amt der Zurichischen Landvogten Anburg, da die Pfarr an die Pfarren Turbenthal, Schlatt, Seben und Wildberg granget, von dem Raht der Stadt Zurich bestellt wird, und in das Ellsgauw Capitel gehort.

Ein Sof in der Pfarr und Nibern Gerichten Bubiton, in der Zurichischen Landvoten Gruningen.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr zwischend ben Pfarren Stetisweil und Ufhausen, in der Lucernerischen Landvogten Willisau, allwo der Bfarrer von dem Rabt der Stadt Lucern ber kellt wird, und in das Willisauer Capitel gebort, der Twing und die Nidern Gericht aber dem Besiher des Schlosses Captellen zuständig: anch ist ein Capell, die Maria Zell genannt wird gleich ausser der Lucernerischen Stadt Surfee auf einem Dügel an dem Sempacher-See, welche dem Stift Einsiblen geshöret, und sie dahin auch einen Capellan setzt.

Ein Berg in bem Rheinwald, gegen Aufgang in dem Obern Grauen Bund.

### Zeller.

Ein Gefchlecht in ber Stadt Zurich, welches Chriften geburtig von St. Gallen dabin gebracht, und Un. 1469. bas Burger , Recht erhalten ; bon deffen Cohnen Jacob Min. 1510. bes groffen Rahts, 2. 1517. Rahtsherr, 2. 1519. Bunftmeifter und A. 1520. wieder Rahteherr. Sans M. 1520. bes groffen Hahte, und Stephan A. 1519. des groffen Rahts, A. 1523. ein Berordneter ju Abichaffung ber Bilbern aus ber Rirden, Un. 1525. Rahtsberr, 2. 1528. Des groffen Rahts, 2. 1531. einer der hauptleuthen über 2000, dem Berjog von Mapland überlaffenen Endgenoffen wider ben Jacob von Medici, Mino 1533. Landvogt von Undelfingen Un. 1544. Bunftmeifter, und Un. 1547. Amtmann gu Stein am Rhein ivorden , und ein Batter gewesen eines gleichen Ramens, ber 2. 1584. Des grof. fen Rabte und U. 1591. Amtmann von Embrach worden , und hinterlaffen Deinrich, Der Un. 1600. Thefes de fide jufificante, Præf. Amando Polano Theol. D. & Prof. ju Bafel in Drud aeaeben, Un. 1602. Schulmeifter in ber I. Obern lateinischen Class und Brediger von Zumiten, 21. 1605 Schulmeifter ber II. Class und Brediger von Bytiton; A. 1606. Schulineifter der III. Class und Brediger von Rieden, Un. 1611. Provifor und Brediger von Schwamendingen und 2. 1625. Ludi Moderator, auch A. 1627. Chorherr des Stifts jum groffen Dine fer worden, und hinterlaffen folgende 5. Cobne, Dans Deinrico

rich der A. 1629. auch Schulmeister der I. Obern lateinischen Class und Prediger von Zumiken, A. 1630. Schulmeister der II. Class und Prediger von Wytiken, An. 1633. Schulmeister der III. Class und Prediger von Rieden, A. 1634. Provisor und Prediger von Schwamendingen, An. 1641. Luci Moderator, An. 1645. auch Chorherr des Stifft zum groffen Münsker, An. 1659. Professor der griechischen Sprach und An. 1660. Theologie in dem Obern Collegio mit bepbehalt der Chorherrns Stell worden, und in Oruck hinterlassen zu Zurich in 4to geschrickte Disputationen.

De æterno & immutabili tam Electionis, tam Reprobationis Decreto; à quo & Electorum salus & reproborum damnatio dependet, An. 1660.

Confutatio Transsubstantiationis Papistica. An. 1661.

De Staurolatria Pontificiorum deteftanda. An. 1662.

De Hominis ad legem servandam impotentia & meritorum ejusdem tam ad prædessinationem quam justificationem consequendam nullitate in genere & de operum supererogationis Nundinatione ac pretiosissimo Christi merito in specie An. 1663.

- De S. Scriptura perfectione & Traditionum humanarum caupona. An. 1624.

De binis quaftionibus I. an prater Sacros & veridicos V. & Nov. Teft. Prophetas novelli quidam vates alii Ecclesia Dei sint commendandi? II. An non potius tutiusque in S. Scriptura divina autoritate & plenitudine prorsus acquiescendum. An. 1665.

De questionibus ajiquot dubiis occasione Contagionis grassantis. An, 1666.

De Aftrologie judiciarie vanitate. An. 1667.

Utrum Ecclesiarum Reformatarum Pastores illasa Conscientia oviculis suis indisferenter permittere possint, ut desertis orthodoma veritatis pratis necessistate quavis externa urgente aliena sectenter pascua, an verò onni studio illas domi potius retinere ratione osicii teneantur. An. 1668.

Gotthard

Gotthard der A. 1637. Pfarrer in Ueitlen, und A. 1638. von Wildberg auch 1664. Decan des Unter Wezitomer-Capituls worden, Hans Jacob der V. 1663. Pfarrer von Gulzbeck und Rees in dem Herzogthum Cleven, und A. 1662. Pfarrer von Ellg (folche Stell aber nicht angenommen:) und A. 1678. Pfarrer von Lippstadt worden, und zuvor:

Analecta positionum de circulo logico ubi simul sophisticum circulum in sidei dogmatibus asserendis à Pontificia, non item ab Orthodoxis committi demonstratur, Pras. Joh. Wirz. A. 1644. und

Specimen Philologie Saere, quo orientalium quarundam linguarum & Dialectorum Hebraica, Chaldaice, Syriace, Arabice, Perfice, Ægyptiace & Ætiopice ratio, earundum in Christiane Theologie studio usus carptim breviterque indicatur & explicatur. Pres. Job, Henr. Hottingere Pros. An. 1646. 31 Zurich in 4to in Drud gegeben.

Sans Rudolf der Al. 1639. Selfer von Bifchofgell, Un. 1643. Selfer von Ufter, Pfarrer von Munchaltorf und Un. 1664. Pfarrer bon Ufter worden, und Stephan der 2. 1652. Pfarrer von Bettschwanden in dem Land Glarus, In. 1662. Cammerer ber Beiftlichen in felbigem Land, und In. 1670. Bfarrer von Altstetten in dem Abeinthal worden: von welchen allen auffert dem Sans Jacob bas Gefdlecht fortgepflanget morben, und find auch verschiedne gu Bfarr-Bfrund gelanget ; inebefonder aber hat Professor Theologia Sans Beinrich nebft andern Aindern hinterlaffen Sans Rudolf, der erftlich Sof. Bre-Diger bes Bfalg-Grafen von Zwenbruden, und nach gethanen Reifen und Aufenthalt in Engelland ic. in bem Batterland, Un. 1668. Bfarrer von Schwamendingen, und A. 1675, von Meilen worden, ba unter ihme 2. 1682. Uetiten burch Errichtung einer eignen Bfrund barbon abgefondert worden. Bon ihme ift in Drud tommen.

Geistliches Regenten-Bild in Englischer Sprach durch Sans Seinrich Juser zu St. Jacob in Jamaica vorgestellt, und hernach verdeutscht, und mit einer Jugab von der Gelegenbeit der Inseln Jamaica vermehret. Zurich An. 1673. 4t0

Tave

Taylors Christliche Lebens-Runft aus dem Englischen verdeutscht. Basel A. 1682. 8vo.

Christlicher Abschied oder herzlicher Segenswunsch eines Seelsorgers gegen sein vertrautes Christenvolk über Act. XX. 32. Zürich. 21. 1683. 4to.

Sand Jacob, ber, nachdeme er Al. 1662. unter bie Rir. den. Diener aufgenommen worden, fich auch in Engelland begeben, und bey eines Obriften Morgan Sohnen Unterweifer gemefen, und nachdem diefer Ronigl. Gros Brittanische Gubernator der Infel Jamaica worden, mit felbigen Un. 1664. fic dabin begeben, ba er guvor von dem Bifchoff von Londen nach ruhmlich ausgestanden Unterfudung und in etlichen Sprachen abgelegten Bredigten mit bem Titul eines Ronigl. Cavellanen verordnet worden, die Chriftliche Lebr in felbiger Inful fortzu. pflangen und ju vermehren, welches er auch als ein Brediger bon S. Andreæ auf diefer Inful getban, auch in America Un. 1692. geftorben, und ift biervon nebft noch drepen andern Bir. gern bon Burich, anbermertigen Reifen eine Befdreibung Un. 1678. ju Burich in 8vo in Drud tommen; und Sans Cafpar ber ein Scherer worden und ein Batter gewesen Beinrichs, ber Un. 1711. Pfarrer von Bernang oder Bernegg in bem Rheinthal, und Un. 1715. Decan bes bortigen Capitule und 2. 1722. Bfarrer von Birgel in dem Burich Bebiet, und fein Sohn gleiches Ramens A. 1761. Pfarrer ben bem Creut gleich por der Stadt Burich worden, ba diefer juvor Kronfabiafeit des beharenden gu Burich Il. 1758. 4to in Drud gegeben Letften obbemelten Professoris Theologia Sans Beinriche Cohn Stephan Bfarrer von Altstetten mar ein Batter nachfolgender gwenen Cobnen Sans Seinrichs, ber erftlich gur Unterweifung ber Churfurftl. Bfalgifchen Rindern gu Beidelberg mitgezogen morben, und nach feiner Burndtunft, erftlich Un. 1674. an feines Batters fatt Bfarrer von Altftetten in dem Rheinthal auch Cammerer bes Rheinthaler . Capitels , bernach M. 1690. Bfar. rer von Rildberg an dem Burich. Gee, Un. 1691. Selfer ben St. Beter, und A. 1693. Bfarrer jum Frau Dunfter in der Stadt

Stadt Zurich worden , aber A. 1699. fcon in bem 45. Alters-

Dredig von der Ruh der Seelen über Pfalm. CXVI. 7.

Zürich 21. 1679. 4to

Entwurf der lieblichen Schönheit des Simmlischen Brautigams und der Ihme ergebnen Seelen, über Cant. I. 15. 16. St. Gallen 21. 1684.

Abscheids Dredig über Act. XX. 31. 32. Zurich 2111.

Beistlicher Liebe Bauw, iber 1. Cor. VIII. 1-4. ibid. eod. 4to.

Abscheids Predig von dem Wachsthum in der Gnad und Erkanntnus Christi, über 2. Petr. IV. 18, An. 1691, ibid. 4to.

Eintritts Dredig von der Predigern des Evangelit Amt zu des Menschen Seligkeit zu helsen, über Ack. XVIg. ibid. eod. 4to.

Des Göttlichen Worts Betrachtungen in X. Dredie

-ten. ibid. eod. 4.

Predig von Theuer und Zungers Moht. über Pfalm. CV. 16. ibid. A. 1692.

Die Regel des Christlichen Wandels darbey Fried und Barmherzigkeit zu erlangen, über Gal. VI. 16, ibid. Un. 1693. 4to.

Von treuer Verrichtung und geziemender Annehmung bes heiligen Predig-Amts, über 2. Cor. IV. 5. A. 1693.

Des Gottlichen Worts Betrachtungen in X. andern Predigen. 2In. 1694. 4to.

Idea Catechismi theoretico practici. ibid. 21. 1695. 12mo.

Und Beters, ber A. 1675. unter die Kirchen und Schul-Diener aufgenohmen, An. 1677. Diacon und Schulmeister von Schwanden und A. 1684. Pfarrer von Bilten, bewde in dem Land Glarus, An. 1692. Diacon und A. 1699. Pfarrer gum jum Frau. Munster in der Stadt Zurich, und den 24. Aug. A. 1713. Oberster. Pfarrer jum groffen Munster, und Antistes der Ricchen und Schulen worden, und den 19. Mart. Al. 1718. in dem 63. Altere Jahr gestorben, und ju Zurich in Druck gegeben 4to.

Erinnerunge . Dredig über 2. Tim. II. 19. 21. 1681.

Bintritte Dredig über Pf. XXX. 11. 2. 1692.

Der Brautwerber JEsu Christi, über 2. Cor. Xl. 2. 21. 1699.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Bern, aus' welchem Joost A. 1514. bes groffen Rabts worben.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem heinrich A. 1527. Meister und hans Jacob A. 1749. des groffen Rabts worden.

# Zellers,Mulle.

Ein hof in der Pfarr und Gemeind herifan in dem Land Uppenzell auffer Rooden.

Ein Mulle und hof in ber Pfarr Gogau und Stift St. Gallifden Oberberger . Umt.

Zeller : See, fiehe See: Unter.

# Zell & Hof.

Gin hof in der Pfarr und den Gerichten der Lucernerischen Stadt Gurfee.

# Zelltwäg.

Verftreute Daufer gleich vor der Stadt Zurich bis gu der Kirch jum Ereng in der Ober. Bogten der 1V. 2Bachten.

Zellwag.

# Zellwag.

Einige Häuser in der Pfarr und Gemeind Gais, in dem Land Appenzell Ausser Rooden.

### Bellmeger.

Ein Geschlecht in dem Land Appenzell Ausser Rooben, aus welchem einer A. 1490. ben Anlas des Bruchs des Klossters zu Rorschach mit einem Fahnen Kriegs. Bolt in dem Rheinthal gelegen, Dans Un. 1493. Landamman des ganzen Landes gewesen, und einer des Rabts zur Zeit der Religions. Beränderung einige gelehrte lateinischen Brief geschrieben, wels de auf der Stadt St. Gallischen Bibliothec ausbehalten werden: es hat sich dieses Geschiecht folglich weit ausgedähnet, gleich dann aus selbigem in der Gemeind Trogen, Herisan, Hundweil, Waldstatt und Teuffen sich besinden, aus welchen aber zwen Haupt Stämmen zu bemerken.

I. Conrad, ber erftlich gu Appengell gefeffen, hernach um Die Zeit ber Landes . Theilung von da auf Derifau gezogen, und A. 1604. Landweibel, und A. 1613. 1617. 1621. 1625. 1629, 1633, und 1638. Landamman worden, da er fich gu Zeuf. fen gefett, und Un. 1621. Befandter gu Stillung ber Unruben in Graubundten, und Un. 1622. auf dem Desmenen au Lindau angestellten Congress gewesen: fein Gohn Johannes mard 21. 1628. Lands Bauberr und 21. 1642. auch Landame man, aber Un. 1645. ben einer entstandenen Lands . Zwiftia. feit Diefer Stell wieder entlaffen , und fein Gohn Conrad, Der fich ju Trogen anfgehalten , ift A. 1668. Lands , Gedelmeifter , Mn. 1680. Landvogt des Rheinthals und Un. 1683. 1688. 1690, und 1694, auch Landamman worden, und bat hinterlaf. fen 6. Gobne, aus welchem Johannes, der des Rahts von Trogen und Zengherr; Conrad der erftlich auch des Rahts von Trogen, und hernach A. 1702. Statthalter, A. 1704. Bans nerherr und Un. 1710. 1714. 1718. 1722. 1726. und 1730. Landamman worden, auch An. 1713. Befandter auf der awis fcenb

schend den Stadten Jurich und Bern, und dem Stift St. Gallen verpflognen Friedens Jandlung zu Norschach gewesen, und An. 1733. ben denen deswegen entstandnen Landes Unruhen endlassen worden: Jacob der An. 1701. Landschreiber, und An. 1710. auch entlassen, hernach aber Hauptmann der Nood Trogen und A. 1720. Lands Fähndrich worden, und Sebastian ward des Rahts zu Trogen: des ersten Zeugherrn Johannes Sohn Hans Jacob ward A. 1734. Hauptmann der Rood Trogen, auch Examinator, Siechen Pfleger und Lands Bauherr, und des Sedanstlans Sohn gleiches Kamens auch des Rahts von Trogen: es ist auch aus diesem Stammen Hans Jacob des Rahts von Teuffen, Un. 1692. Lands Fähndrich, Un. 1694. Lands Hauptmann, und A. 1697. Lands Seedelmeisster worden.

II. Conrad ward zu Anfang des XVI. Seculi Hauptmann der Rood Trogen und Siechen Pfleger, welch bende Stellen auch fein Sohn Johannes bekommen, und auch A. 1639. Lands-Seckelmeister worden, und ein Batter gewesen Johannes, Bartolome und Conrads, welche das Geschlecht in 3. andere Linien sortgepflanzet.

a. Johannes hat fich in Teuffen gesetzt, und ist allda des Rahts gewesen seines Sohns Courad Sohn, Ulrich des Rahts und A. 1760. Dauptmann selbiger Rood worden.

b. Bartolome ward erstlich des Rahts von Trogen, und hernach A. 1664. Lands Schele meister und A. 1668. Statthalter, und der altere seiner Sohnen Conrad der auch des Rahts von Trogen und Zeugherr, und da er sich hernach zu hersau haushablich nidergelassen, sein Sohn Sebastian A. 1738. Hauptmann desselben Rood; und der jüngere Sohn Hans Facob ward auch des Rahts von Trogen und Hauptmann von derselben Rood Examinator und A. 1723. Lands Bauberr.

Я

c. Conrad, begleitete 9. 1663. feinen Schwäher . Batter Landamman Rechfteiner auf Die Bunde Ernenerung mit Ronig Ludovico XIV. nach Paris, ward bernach auch des Rahts von Trogen, weites 21. 1680. Lands. Gedelmeifter 21. 1681. Statthalter und 21. 1697. Bannerherr, und ba er 21. 1698, porgefeben baf ihme wiber feinen Millen Die Landamman . Stell mochte aufgetragen werden, bat er fic nicht auf die Lands-Bemeind eingefunden, ift aber boch Statt. halter geblieben, und ein Batter gemefen, folgender 74 Gohnen Robannes der bes Rabts auf Bais gewesen, Conrad ber Un. 1692. Des Rabts und Rirchbore . Schreiber von Trogen , Un. 1698. Lands Dauptmann Un. 1704. Gedelmeifter, und Un. 1721. Statthalter worden, und 21, 1732. feine Stelle aufae. geben, Jacobs und Gebaftians, Die des Rabte von Trogen, und Morians ber erftlich Capitain-Lieutenant in Der Bereinigten Niederfanden Diensten, und hernach des Rahts auf Gais und Land Major worden. Bartolome, der Fahndrich in der Bereinigten Riberlanden Dienften geftanden; und Gabriels : bon Des letftern Statthalter Conrad Sohnen ward der altefte Laurenz 211, 1713. Medicinæ Doctor guileiden in Solland, ba er eine Difputation de Nutritione animali in 4to. in Drud gegeben, und ward ihm, nach feiner Burudtunft mit Einzug zweper Rabts. perordueten von der Oberteit 21. 1723. Die Ginrichtung und Regiftratur des Landes Archivs aufgetragen, welche er bis auf Un. 1730. Au Stand gebracht, und folglich auch des Rabte und Rirchhore . Schreiber von Trogen , Examinator , Land . Major und Archivarius worden, als man ihne aber ben Unlags ber Lands Unruhen 21. 1733. Des Bepfites an Rabten entlaffen . hat er auch feine übrige Alemter aufgefundet, und fich hernach aller offentlichen Bolts-Berfammlungen und Landes . Gefchaften pollig entschlagen, und allein ben Studien und Urgnen ergeben ; er hat auch D. Johann Gacob Scheuchgern verschiedene Bhn. ficalifde Warnehmungen jugefdidt, welche er feinen eignen Merten und auch den Breslauischen Cammlungen mit ober obne feinen Ramen einverleiben laffen; auch finden fich bon ife me jedoch obne feinen Ramen in ben Sitten-Mabler . Difcurfen, Mercure Suiffe &c. von feinen Unmertungen, und unter feinem

feinem Ramen in ben Abbandlungen ber Raturforschenden Gefell. Schaften in der Stadt Burich ( beren Mitalied er auch ift ; ) in dem I. Band: eine turge Beschreibung des Ucker und geld Baus in dem Land Appenzell: er hat auch ein turze, natürliche Moralifde und Bolitifche Befdreibung bes gedachten Lands und beffen Ginwohnern tc. in Frangofifder Gprach und eine Befdreibung ber Democratischen Frenheit und berfelben Diff. brauchen aufgesett, welche aber bis babin in Schriften geblieben; und die andern gren Sohne gebachten Statthalters Conrad und Johannes haben nebft beren Gohnen Sandelschaft in Frantreich getrieben, und war ber letfte auch des Rabts von Trogen , weiter A. 1744. Lands . Sauptmann A. 1746. Bannerherr, und In. 1746. Landamman, Diefer Stell aber gleich bes folgenden Jahre wieder entlaffen, und fein Cobn Rohannes ift Un. 1758. auch bes Rahts von Trogen, und 21. 1760. Quartier . Sauptmann worden.

Obigen Jacobs Sohn Sebastian ward A. 1762 des Rahts von Trogen, und Adrians Sohn Conrad ward des Rahts auf Gais, aber 21. 1733. ben Anlaas gedachter Unruhen auch entlassen, hernach wieder erwehlet, er aber solche Stell nicht mehr annehmen wollen:

Es ward auch aus diesem Geschlecht aber einer anderer Linien Sebastian des Rahts von Herisau, und 21. 1686. Lands-Sedelmeister, einer gleiches Namens, 21. 1738. Hauptmann der Stadt Derisau.

# Zeltner.

Ein ausgestorbenes und ein noch lebendes Geschlecht in ber Stadt Solothuen,

aus dem ausgesterbenen ward Christian Un. 1504. des grossen Rabts, und sein Sohn Sans U. 1537. auch des grossen Rabts 21. 1550. Jung-Rabt, und 21. 1554. Alt-Rabt, auch von dessen Sohnen Antoni U. 1578. des grossen Rabts, und da er jum Sung-Rabt erwehlet worden, ist er an gleichem Tag gestorben; und R 2 Johann

Johann Jacob 2In. 1799. Brobft des Stifte ju Solothurn

Sem.

Das annoch übrige Geschlecht Dieses Namens bat Urs 21. 1609. in die Stadt gebracht, und ift 21. 1544. Des groffen Rahte, und 21. 1680. Landvogt von Meynthal, und von feinen Cohnen Johann Beter 2. 1690. Rahtschreiber 2. 1693. bes groffen Rabts, und H. 1709. Schultheis von Olten, und Frang Bictor erftlich Bfarrer von Rriegfatten , und 21, 1729. Brobit ber Stift von Schonenwerd worden : es hat auch ber Schultheis Johann Beter hinterlaffen Frang Xaveri Joseph , Der 21. 1730. Bfarrer von Rriegftatten, und feither auch Sextarius des Willisauer Cavitels worden, auch Theologiæ Doctor und Protonotarius Apostol ift, und Frang Joseph Beter, ber 21. 1725. Des groffen Rahts, 21. 1736. Jung Raht, und 21n. 1746. Allt Rabt, auch 2In. 1758. Bogt bon Rriegfigtten, und 21n. 1763. Boat von Buchegaberg, und von feinen Gobnen Frang Zaveri Joseph Antoni 21. 1759. und Frang Beter Aloysi 21. 1762. Des groffen Rabte worden, und diefer letftere auch Muna Director ift.

# Zempi.

Ein hof in der Bfarr Abligenschweil in der Lucerneris

Benagel.

Sin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Jug, aus welschem Johann 21. 1387. 1393. und 1403. des kleinen Rahts der Stadt, Johann Ulrich 21. 1413. Amman der Stadt und bes Amts, und Walter 21. 1414. und Werner 21. 1447. des kleinen Rahts der Stadt worden; auch gedachter Walter und seyn Sohn Hansli, und noch ein Hans in der Schlacht vor Belselm 21. 1422. erschlagen worden.

# Zender, vder Zeender.

Ein Gefcliecht in der Stadt Bern, aus welchem Beingsmann oder Beinrich 21, 1446. Burger allda, und 21. 1458. Des groffen grossen Rahts, auch von seinen Sohnen Heinrich An. 1472. Caspar A. 1480. und Hans A. 1480. and des grossen Rabts, und dieser letstere auch An. 1491. Landvogt von Trachselwald worden, Burthard war A. 1476. in der Schlacht ben Murten: Hans ward A. 1503. 1519. und 1529. des grossen Rahts, wie auch Andreas A. 1505. und dieser auch A. 1513. Landvogt von Trachselwald A. 1521. des kleinen Rahts und Landvogt von Arwangen, A. 1527. von Buchse A. 1537. von Biberskein, und A. 1544. des kleinen Rahts: anch ward, Michael A. 1510. und Jacob A. 1514. auch Beter A. 1556. des grossen Rahts, sein Sohn Conrad Deutsch Sedelmeister, und seine Sohne Beter A. 1604. Niclaus A. 1612. Hans Jacob A. 1621. und Michael A. 1638. des grossen Rahts.

Aus diesem Geschlecht findet fich auch hans der A. 1523. bes groffen Rahts A. 1534. Landvogt von Erlach, A. 1542. des kleinen Rahts, in gleichem Jahr Schultheis von Unterseen An. 1550. Schafner in dem Interlachen haus, und A. 1554. Landvogt von Gottstadt worden, und hinterlassen Michael, Samuel und hans, welche das Geschlecht in drey Linien fortgepflanzet.

A. Michael ward A. 1652, des groffen Rahts, A. 1558. Beugwart , A. 1561. Landvogt von Laudshut , A. 1567. Wieber Zeugwart, A. 1568. Landvogt von Thorberg, A. 1577. Des fleinen Rahts und in gleichem Jahr Landvogt von Fraubrunnen, A. 1585. nochmahl Zeugwart, und A. 1586. des fletnen Rahts und Zeugherr , von beffen Gohnen Michael An. 1579. des groffen Rahts A. 1587. Landvogt von Bipp An. 1610. Mushafen , Schafner , und A. 1623. Schafner in dem Krienisberger Daus, Sans, ein funftlicher Glasmahler A. 1592. Beugwart, ehe er des Regiments gewesen, A. 1593. des groffen Rahts, A. 1610. Ober Spittal-Meifter, und A. 1617. Schafe ner im Interlachen Dans, und Abraham A. 1599. Des groß fen Rahts worden, und A. 1611. Die groffe Glogg in bem Munfter ju Bern gieffen helfen; welches letftern Cohn David A. 1632. und fein Cohn Abraham bende rot . und Gloggen gieffer A. 1673. bes groffen Rahte worden. B. Oa £ 3

District by Google

B. Samuel, ward A. 1564, des groffen Rahts, und hat hinterlassen Bernhard, der An. 1604. Spittal Meister von Reuenstadt A. 1606, und 1614, des groffen Rahts, und An. 1614. Ober Spittal Meister worden; Andreas, der A. 1608, des groffen Rahts, A. 1610. Einlasser Meister Meister der A. 1313. Land, vogt von Lauppen und A. 1629. Insul-Weister worden; und Easpar der A. 1627, des groffen Rahts, und A. 1636. Schafener in St. Johansen Haus worden; aus welchen Landvogt Andreas ein Batter gewesen Samuels, dessen Sohn David An. 1647. Canzley Sublitut A. 1651. des groffen Rahts, A. 1660, Schultheis von Unterseen, und A. 1668. Airchmeyer von Burgern, und sein Sohn gleiches Namens A. 1680, des groffen Rahts worden.

C. hans ward A. 1576. des groffen Rahts, An. 1580. Landvogt von Lampen 21. 1588. des fleinen Rahts und Beng. herr, An. 1592. Landvogt von Buchfee, und An. 1599. wieberum des tleinen Rahts, und Un. 1660. and nochmablen Benaherr vom fleinen Raht, und ward von feinen Gobnen Sans A. 1608. des groffen Rabte M. 1614. Ober . Spittal . Meifter, und A. 1615. Landvogt von St. Johansen, Michael A. 1610. des groffen Rahte U. 1613. Landvogt von Buchfee, und Un. 1625. bon Nyon oder Reums, und Sans Rudolf A. 1619. des groffen Rahts 2. 1628. Landvogt von Romainmotier Un. 1635. Des fleinen Rahts Un. 1637. Galg Director, Un. 1640. Benner, 2. 1646. Zengherr und 2. 1647. wieder Benner tc. vorigen Landvogt Michaels Sohn Friedrich mard A. 1645, Des groffen Rahte, und Un. 1655. Landvogt von Buchfee: pon Benner Sans Rudolfs Sobnen, ward Sans Rudolf 2. 1645. des groffen Rabts A. 1653. Zeugwart A. 1659. Stift. Schafe ner 31 Jofingen und A. 1678. Inful-Meifter , Daniel A. 1645. bes groffen Rahts A. 1658. Landvogt von Ober . Hofen und Un. 1672. Rornbert , und David A. 1651. Des groffen Rabts, und blieb Un. 1656. in der Schlacht ben Billmergen: obigen Stift . Schafner Sans Rudolfs Sohn gleiches Ramens marb 21. 1671, Doctor Medicinæ gu Bafel, und bat dafelbft ein Difsertation de Hamoptysi, sive Sputo Sanguinis in Drud gegeben , und

und hernach A. 1680. des grossen Rabts, A. 1688. Landvogt von Sanen, und A. 1702. von Rydan, auch 1718. Sals. Director von Burgern, und von seinen Söhnen einer auch gleiches Namens A. 1708. Rahts-Exspectant in der Canzley, An. 1710. des grossen Rahts, A. 1720. Landvogt von Rydau und A. 1738. des kleinen Rahts, und dessen Sohn Franz Ludwig, Artillerie-Major, auch A. 1755, des grossen Rabts.

Es ward auch aus diesem Geschlicht Emanuel An. 1570. Pfarrer von Erisweil, und An. Decan der Langenthalere Class, und einer gleiches Namens A. 1601. Gymnasiarcha, An. 1611. Professor Philosophiæ und A. 1612. Linguæ Hebreæ und Catecheseos in der Stadt Bern, An. 1619. Pfarrer von Bårten, A. 1621. von Münsingen, und An. 1625. von Gergenese.

### Bender.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweitz, ans welchem Leonhard 50. Jahr Schulmeister daselbst gewesen, und U. 1627. ben Abanderung des Capuciner Closters daselbst eine Wohnung für 3. Schulmeister errichtet, und Un. 1670, auch die Capell der 14. Nohthelsern neuerbauen helsen.

### Zendri.

Ein hof in der Pfarr Mepers Cappel, in der Lucerne zischen Landvogten Sabsburg.

Bengafinen, fiehe de Cabanis.

Zenhofen, siehe zum Sof oder Sofen

#### Zenoin.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, met ches Thomas gebührtig von Vicenza aus dem Benetianischen babin gebracht, und dessen Bruders Sohn Hieronymns Medecinæ und Philosophiæ Doctor, A. 1643. Professor der Griechischen Sprach auf dortiger Hohen Schul worden.

Zenoni

#### Zenoni.

Auch Presta de Zenoni; ein ehemabliges Abeliches Geschlecht in der Graubundnerischen Herrschaft Worms oder Bormio, welchem unter den Herzogen von Menland die Gemeind Sondalo, Somma Cologna auch Lovero mit Hohen und Nivern Gericht verliehen gewesen, einer Namens Nicolin aber in dem XV. Seculo solche Lehen wegen etwas tlebertrettung verwürkt hat. Guler Rhee. p. 172, 6.

# Ben Rufinen, siehe Rufinen.

Zenschmiden.

Ein Dorflein in der Epften und dem Saafer Thal, in dem Zehnden Bifp und Land Wallis.

# Zenfchwidern.

Ein Dorflein in dem groffen Thal in dem Zehnden Bifp und Land Waltis.

Zentgraf.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafbaufen, aus welchem Werner, gebuhrtig von Subl An. 1551.
jum Burger und Mung-Meister angenohmen worden, auch seine Sohn hans Jacob A. 1593. solche Stelle erhalten, aber ohne maunliche Leib-Erben gestorben.

### Bentner.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, und absenderlich in der Pfarr und Gemeind Elm, aus welchem Jans in dem Schwaben - Arieg A. 1499. umkommen, und in dem laussenden Seculo Hans und sein Sohn Hans Heinrich, und Heine rich und sein Sohn Riclaus des Land-Rahts gewesen.

# Zentriegen.

Ein Geschlecht in den Zehnden Naron und dem Land Wallis, aus welchem Johannes A. 1521, und einer gleiches Namens Namens A. 136. Lands Hauptmann, auch Johannes A. 1511. und 1515. einer gleiches Namens A. 1536. 1542. und 1553. Shriftian An. 1560. Johannes An. 1562. 1564 und 1566. Theodolus A. 1672. und Johannes A. 1704. Meyer des gebachten Zehndes, auch Johannes 15,16. und einer gleiches Namens A. 1544. und 1558. Landvogt von S. Maurice worden; auch findet sich aus diesem Geschlecht Henricus A. 1446. Bur, germeister der Stadt Sitten.

# Zerbriggen.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Wisp und dem Land Wallis, aus welchem Johann U. 1732. und 1741. Nicolans Un. 1747. und Johannes Un. 1750. Castellan des Zehndes worden.

# Ber Gloggen. fiehe Gloggen.

# Ze Rhein, auch Ze Ryn, und Je Rhyn.

Ein Abeliches Geschlecht dermahlen in dem Sundgan und Obern Elsas welches vor diesem auch das Burger-Recht in der Stadt Zasel gehabt, und aus selbigem daselost Werwer, Nitter Un. 1202, der Rähten, Hans, Nitter U. 1290. Burgermeister, und solche Stelle auch Burkdard U. 1414. und Jacob U. 1452. erhalten, und gedachter Burkbard auch hauptmann über einige Reuter U. 1421. in einem Zug wider die hussiten in Böhmen, und U. 1423. zur hilf dem Bischof von Basel, gewesen; auch ward aus diesem Geschlecht Friedrich U. 1436. und Caspar U. 1479. Bischof von Basel, und war auch dieser letstere schon zuvor als Dom-Custos Un. 1460. Rector dortiger Johen Schul: auch warden Michael Un. 1437. Johannes Un. 1453. Easpar Un. 1460. Brobst des Stifts St. Ursiz, und Maria Francisca U. 1664. Maria Susanna Un. 1701. und Maria Anna Francisca U. 1735. gefürstete Ubtissinen des Stifts Schännis.

von Zeringen siehe Zäringen. Zerkinden, siehe Kinden.

Berfir=

# Berfirchen.

Ein Geschlecht in ben Zehnden Brug und Land Wallis, aus welchem Johann Beter Un. 1754. Meper von Nenda worden.

Zerlader, fiehe Zeerlader. Zerlodinen, oder Flowiner.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Gome und Land Wallis, aus welchen Beter A. 1509. und Johann A. 1541. Meyer befelben gewesen.

> Berneus, fiche Serneus. Bernez, fiche Cernez. Berguben, Bergube.

Sin ausgeftorbenes in der Stadt Bern, aus welchem Johannes 21. 1337. Des Berichts gewesen.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Jacob A. 1490. Lands Dauptmann Stattbalter, Jacob A. 1485. Gross Castellan, und A. 1478. und 1495. Burgermeister von Siteten, und Deinzeumann A. 1512. Castellan von Brug gewesen.

# Zesenberg.

Ein Berg in bem Grindelwath in dem Bernerischen Umt Interlachen.

### Better.

Sein Geschleckt in der Stadt Mullhausen, aus welchem Beter U. 1641. Zunftmeister und A. 1648. Rahtsherr, einer gleiches Namens A. 1675. Zunftmeister A. 1680. Rahtsberr und A. 1694. Burgermeister, auch Johann A. 1704. Zunftmeister worden.

Beug.

## Zeug.

Unter und Ober: Dof in dem Strich durch ben Boben in der Pfarr und Landvogten Entlibuch, in dem Gebieth der Stadt Lucern.

#### Zeveille und Zeveillance.

Auch Cheville, ein Berg in dem Untern Wallis, an den Granzen des Gehiets der Stadt Bern, darvon im Sept. An. 1714. zwei Drittel durch den Einfall des Bergs Diableret mit Steinen bedeckt worden, und dardurch auch das darvon herabrinnende Flüßlein Zeveillance seinen vorigen Lauf abändern muffen, und sich in 3 verschiedene Meergrinne zwahr nicht breite aber unergrundlich tiesse See ergossen: Scheuchzer Schweitz. Tratur Gesch. P. L. p. 139.

# Zehwyl.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Lucern, aus welchen Ulrich U. 1505. Rabtsberr worden.

### Zenner.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zurich, aus welchem Heinrich A. 1489. des groffen Rahts und hernach in gleichem Jahr Zunstmeister einige Jahr, und folglich A. 1504. wieder des groffen Rahts, kur A. 1495. des groffen Rahts, und Ludwig A. 1516. des groffen Rahts und A. 1524. Zunstmeister und in gleichem Jahr einer der Verordneten die Bilder aus den Airchen zu thun, gewesen.

### Zezele, fiehe Sifelen.

# Bezifen.

Ein Dorflein in der Bfarr Affeltrangen und Ribern Ge-

2 2

Zezio.

#### Zezio.

Ein Geschlecht in der Gemeind Ascona und der Landboge ten Locarno oder Luggarus, aus welchem Julius J. U. Doctor Proto-Notarius Apost. Canzler und Pro-Vicarius der Bischoffichen Curia von Como auch im Oct. U. 1756. der erste Lector und Professor Juris Canonici ju Como worden.

# Zezweil, siehe Zäzenweil.

# Zfeeg.

Ein Sof in der Bfarr Rot und Lucernerischen Landbogten Sabsburg.

### : 3frut.

Ein burch ein ftozige Felfenwand gehender Weg famt einer Capell darauf in der Bfarr Jfenthal, und einer gleiches Namens nebst einem Daus zu Silenen, bepbe in dem Land Uri.

# Zgraggen oder Zgraken.

Ein Thal . Capell famt einigen Saufern ob dem Stag am Inf des Gurtneller . Bergs in der Pfarr Silenen und dem Land Uri.

Auch ein Geschlecht, welches sonderlich in den Genossamen Silenen und Schaddorf in dem Land Uri aufhaltet, und in einige Linien vertheilt ift, aus welchem Heinrich An. 1522. Landvogt auf Riviera, und A. 1538. von Livenen, und Jacob A. 1609. Landvogt der Fred-Aenteen worden: von den Linien von Silenen ward Haus Melchior und kine Sohne Johannes und Haus Melchior und dessen Abans Melchior und dessen gleiches Namens des Land-Rahts: auch von einer andern Linien Johann Joseph auch des Land-Rahts; wie auch aus denen von Schaddorf, Haus Caspar A. 1660. auch Johann Jacob und Johann Martin des Land-Rahts gewesen.

3hag.

Zhag.

Ein Geschlecht in dem Ort Jug, aus welchem Gotschi Un. 1529. Gesandter bew Errichtung des Bundes mit König Ferdinando von Ungarn, und A. 1537, des Landvogt des Rheinthals worden.

# Ihofen. siehe zum Zofen.

3hufer.

Ein Geschlecht in bem Land Wallis, aus welchem Jacob M. 1542. Dom herr von Sitten gewesen.

Zibermangen, oder Zübermangen.

Ein Dorf und Capell in der Bfarr Zuogweil in dem Stift \_ St. Gallischen Wyler . Amt.

Zibenzach, siehe Givisser. Zibol, siehe Zybol.

### Bidler.

Ein Geschlecht in dem Land Appenzell, aus welchem Dermann A. 1449. Landamman worden, A. 1461. den Friesden mit Herzog Sigmund von Oesterreich errichten helsen, An. 1462. Gesandter auf der Eydgenößischen Zusammenkunft die wischend dem Lande Appenzell und dem Stift St. Gallen geswalteten Streitigkeiten zu vermitteln, gervesen, und A. 1490. mit des Stifts St. Gallen Schirm Städten und Orten wesgen der Zerstöhrung des zu Rorschach angelegten Klosters Friesde schließen helsen, Matthias ward Landschreiber, und hat die Evangelische Religion in dem Land Appenzell befürdert, auch A. 1529. den Frieden zwischen den VII. ersten Eydgenößischen Städt- und Orten vermittlen belsen, und hermann ist A. 1613. Landschreiber der Aussern Rooden worden.

Ein

Sin ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt St. Gallen, ens welchem Ulrich A. 1443, und einer gleiches Namens An, 1449 Zunftmeister worden.

# Bieberg, fiehe Ceberg.

### Biegelacker.

Ein Sof in der Pfarr Duttwell in dem Bernerifchen Amt Trachfelwald.

### Biegel : Brugg.

Ein Bringg über den Flug Lint nebend und unter Niber Urnen in dem Land Glarus; nebst einem dem Land gehdrigen Zollhaus, unweit auch von dem Fleden Wefen.

# Ziegelgüter.

Sof in der Pfarr und Lucernerischen Landvogten Weggis.

### Ziegelhaus.

Ein Saus und Guter in der Bfarr Sternenberg und ber Jurichifchen Landvogten Anburg.

### Ziegelmatt.

Ein hof in ber Pfarr Rot und Lucernerischen Landboge ten Sabeburg.

### Biegelries.

Ein Dorflein in ber Pfarr Schupfen, in bem Bernerischen Umt Frienisberg.

## Biegler.

Ein Geschlecht in der Stadt Jurich, welches, wie unter dem Articul im Weerd zu sehen: unter diesem Ramen von Bremgarten nach Jurich tommen, und hernach von denen von einnem der erstern hiesigen Burger und seinem Gohn hans, auch Groed Sans

Dans genannt , juerft in biefen Landen ju Bebedung ber subor mit Steinen und Schindeln bebedten Saus Tachern gebrennten Bieglen und Bewerbung der Biegelhutten fie gemeinlich die Siegler genennt worden, und folden letftern Ramen schon feith dem End bes XV. Seculi allein geführt, und find von ermelten Sanfen Sohnen Rudolf unter denen dem Babft Julio Il. und Leoni X. A. 1512. und 1521. jugeftandnen Sulfevoltern, auch A. 1513. in ber Schlacht ben Novarra in bes Bergogs bon Mepland Diensten hauptmann gewesen, Johannes A. 1489. bes groffen Rahts A. 1490. Bunftmeifter und A. 1494. wieder bes groffen Rahts worden, Simon An. 1489. bes groffen Rahts worden, Deinrich in bem Schwabentrieg A. 1499. Sauptmann auf dem Schloß Rugenberg gewesen und A. 1500. eine Reise nach Jerusalem gethan, und baselbst das Ritter Zeiden des Deil. Grabe erhalten, und flein Sans ber die Ziegelhuts ten befeffen, und beworben, und A. 1513. des groffen Rabts worden und das Gefchlecht fortgepflanget und ein Bater gemefen 1. Danfen jugenannt Bfafit, der in dem Zug in das Menlandifche A. 1513. Kriegsichreiber gewefen, und der Schlacht ben Novarra, und bernach A. 1515, auch beren von Marignano als hauptmann bengewohnet, nach berfelben in einem Aufftand ber Unterthanen mahr gefangen gefett, aber nach befundner Unfdulb wieber ledig gelaffen worden : er ward A. 1519. Zunstmeister, blieb es aber nicht lang, ba er die Bunft aufgegeben : A. 1525. jog er mit einer Compagnie bem Bergog Ulrich von Burtemberg ju hilf wiber ber Oberfeit Willen , barum er auch geftraft mor-Den, mard doch folglich noch A. 1531. einer ber Kriegs Rahten nach ber Schlacht ben Cappel und A. 1534. des groffen Rahts; 2. flein Sanfen, 3. Seinrichs der A. 1535. und 4. Bans Rudolfs der A. 1418. auch bes groffen Rahte worden, welche zwep auch nebft Rudolf ber A . 1531, in ber Schlacht ben Cappel geblieben: einige Rachtommen hinterlaffen, die aber ausgestorben: und anben des tlein Sanfen Gohn Johannes An. 1555. Des groffen Rahts A. 1560. Bunftmetfter A. 1563. Landvogt der Fregen- Hemtern und A. 1571. Ellberr und Obervogt von Sorgen worden, bes heinriche Cohn aleiches Mamens An. 1598. Des groffen Rabts, A. 1607. Rabteherr und Obervogt von Bulach An.

1609. Landvogt von Lugano ober Lauis, und An. 1617. Bannerherr worden, und des Rudolfen Sohn heinrich An. 1573. des groffen Rahts An. 1562. Obervogt von Lauffen An. 1573. Rahtsberr und An. 1578. Landvogt von Locarnoder Luggaris worden: und auch 5. Jet haufen der erft ich unter feinem Bruder obbemetten Hans Pfafi in dem Meyländischen und auch in den Babit. Zügen gedienet, letiflich den Ramen Jung. Dans angenommen, auch A. 1552. des groffen Rahts worden, und das Geschiecht durch Johannes, Abrian und Hans Bernhard fortgepflanzet, auch von seinen Sohnen Hans heinrich, und dans Felix, der A. 1583, des groffen Rahts worden: Rachfommen hinterlassen, welche aber aus gestorben.

1. Johannes ift Un. 1564. Des groffen Rahte und 21. 1568, bis 1571. und hernach U. 1576. wieber Bunftmeifter worden, A. 1577. Bauherr und unter ihme A. 1580. das Linden Thor in ben bermabligen Stand gestellt , er marb folalich auch A. 1584. Landvogt von Avburg, und A. 1594. wiederum Bunftmeifter und Obervogt von Rusnacht, Unno 1597. Gefandter an Konig Henricum IV. von Frantreich wegen von ihme in die Endgenofichaft geschickten, aber in Buraund geraubter Geltern, und A. 1599. Dberfter Meifter und Statthalter, und ward von feinen vielen Rindern Sans Jacob 21. 1601. des groffen Rahts, und find von beffen Gobns Gobn Sans Rudolfs 5. Cohnen Rachtommen entstanden : barunter auch Cafpar einer biefer 5. Sohnen A. 1719. bes groffen Rahts und Un. 1715. Gros, Reller Des Stifts jum groffen Dunfter morben: auch hat ein andrer Gobn obinen Jacob Mamens Sans gezeuget Tohannes ber ein Bater gewefen Salomons ber 21. 1694. Bfarrer von Seben und A. 1711, bon Oberminterthur und An. 1728. Cammerarius und A. 1738. Decanus der Minterthurere Capitels morben.

II. Abrian ward A. 1580. des groffen Rahts A. 1585. Zeugherr A. 1588. einer der Gesandten zu Beschweerung des Bunds mit der Stadt Strasburg, A. 1597. des Rahts von freuer Wahl, A. 1602. Landpogt des Rheinthals und A. 1613.
Umtmann

Amtmann jum Frau-Münster in der Stadt, und ist in dem 87. Alters Jahr, da er sich 5. Jahr zuvor wieder verhep, rahtet: abgestorben; von seinen 17. Kinderen Christof A. 1611. Gericht-Screiber, und A. 1612. des grossen Rahts und 30s hann oder Jung-Hans A. 1630. des grossen Rahts und A. 1648. Obmann am Almosen-Amt worden, auch Adrian und Hans Jacob das Geschlecht in 2. neuen Linien fortgepflanzet.

A. Adrian ward A. 1625. des groffen Rahts, und A. 1626. Landvoat von Sat und A. 1635. Affelfor Synodi und hat Pharmacopeam Spagyricam A. 1616. in Zurich in 4to in brud gegeben, und fein Cohn gleiches Ramens marb Lands. Sauptmann von Sar und hat hinterlaffen auch ein Cobn aleiches Namens, der Medicinæ Doctor und fich auf Baif in bem Rand Appengell Auffer Rooden gefett, und auch bes Rabts felbiger Rood worden, und ein Bater gewesen Sans Conrad der A. 1697, Des groffen Rahts A. 1700, Landwoat von Anonau A. 1710. Zunftmeister A. 1711. Obervogt von Dubendorf A. 1712. Commandant Des Rlofters . Cappel in Damabligen Kriege-Unruhen und A. 1712. und 1718. Gilhert worden; und Adrians der A. 1697. ju Utrecht, da er ein Disputation de Odontalgia in 4to in Drud gegeben, Medicinæ Doctor, A. 1718. Des groffen Rahts, A. 1729. Umtmann ju Winterthur A. 1731. Bunftmeifter und Obervogt von Sta. fen, A. 1742. und 1748. Bauberr, und bon feinen Gobnen einer gleiches Ramens A. 1734. Des groffen Raths und A. 1745. Amtmann von Rufnacht, und A. 1762. Obervogt von Segi, und Leonbard A. 1746, des groffen Ratheworden: 2. Calomon der A. 1673. bes groffen Rahts A. 1675. Dauptmann über ein Compagnie pon 150. Mann ju bilf ber Stadt Strafburg, da er auch A. 1678. Die bortige Rhein . Schang bapfer verthadigen belfen, hernach An, 1685. Landvogt von Sat und An. 1700. von Cargans morden, und hinterlaffen Johannes, der A. 1697. Medicinæ Doctor gu Bafel , A. 1719. des groffen Rabts und A. 1722. Affestor Synodi und im gleichen Sabr Examinator ber Rirchen. und Soul Diener worben, auch

1 24

Differtationem de verrucis A, 1696. 34 Jena, und

Differt. cafun viri hypochondriaci exhibentem A. 1697. ju Bafel bende in 4to in Druck gegeben.

3. Hand Jacob, der Landshauptmann der Herrschaft Sax gewesen, und nebend anderen Kindern hinterlassen Beat, der A.
1714. Stadt. Richter an dem Stadt. Gericht A. 1723. des
geossen Rahts A. 1725. Schultheis an dem Stadt. Gericht A.
1727. Landvogt von Sax und A. 1727. von Saxgans, und sein
Sobn gleiches Namens A. 1746. (ohne der Regiments gewesen)
Landvogt von Locarno oder Luggarus und A. 1748. der Stifft
St. Gallischen Schirm. Städt und Orten Hauptmann zu Wyl
worden.

B. Hans Jacob auch obigen Rahtsherr und Amtmann Adrians Sohn legte sich auf die Arznepkunst, kam A. 1608. nach Genf, allwo er sich 2. Jahr ausgehalten, und nach einer Reis auf Kadua und nach Italien, kam er erstlich nach Basse und bes gab sich A. 1613. nach Königsberg, da er auch 2. Jahr seine Studien sortgesetz, und bernach eine Reise durch Bohlen, Litthau, die an die Gränzen von Mossau getban, und nach seiner Zurücktunstet. A. 1615. zu Basel Medicins Doctor, A. 1625. Leid, Medicins des Obrist Steiners in Graubündten, und hernach zu Zurich A. 1630. der großen Rahts, A. 1634. Zunstmeister und Obervogt von Horgen worden und hat in Druck hinterlassen

Theses Astronomicas Pras. Joh. Ludov. Lucio, Prof. A. 1612.

Theses Medicas de peste. Pres. Joh. Nicol. Stupan, Med. D. & Pros. eod. ibid. iii 4to.

Theses de Odontalgia & dolore dentium, Pras. Georgii Lothi, M. D. & Pros. A. 1613. Ronigsberg.

Disp. de primis corporum naturalium principiis internis & confitutivis, Pres. eod. A. 1614, ibid. in 4to.

Qua-

Questiones Medicas de venenis A. 1615. Base! in 4to.

Tabac von dem heilfamen Wundfraut Nicotiana. oder Beinwelle, eod, ibid. in 4to.

Beschreibung des Urdorfer . Babs. A. 1620. in 4to.

De Fermentatione generationis & corruptionis causa. A. 1647. Basel in 4to. oder kurzer Bericht, wie ein Ding naturlich vergeben, und ein anders baraus werden könne.

Er hinterließ nebst andern vielen Kindern 1. Abrian. 2. Etriftoph, der sich erstlich zu Schashausen, Lvon, &c. in Apotheten ausgebalten und hernach zu Badua einige Monat in der Arzuchtung geübet, solglich nach Zürich sommen, und einigeme Apothet angerichtet, A. 1650. aber wieder nach Badua gereiset, und daselbst Medicinæ Doctor worden, auch A. 1656. von der Oberkeit zu Bern dahin berusen und mit dem Burger. Recht beschenket worden, A. 1662. sich aber wieder nach Zürich begeben, und 3. Hans Jacob, der nach einigem Ausenthalt in Apotheten eine Reise durch Frankreich gethan und hernach sich zu Basel auf die Arzuspkunst gelegt/solglich nach Zürich sommen, und sich verherrathet. A. 1663. aber nach Valence in Dauphine sich begeben, und daselbst Medicinæ Doctor, und zu Zurich A. 1664. ausgerordentlicher Stadt. Arzt worden. Von ihme ist in Druck sommen

Thefer Physico - Medica de lacte, Praf. Immanuele Stupano Med. D. & Prof. Basel A. 1659. in 4to.

Disp. Medica de veneni natura. Pres, Casp. Baubin. Med. D. & Pros. ibid. cod. in 4to.

Beschreibung des Gyren. Bads in der Landvogtey Grusningen; Zurich A. 1662, fol.

Beschreibung des Bads von Schinznacht A. 1676.

2300

Beschreibung der Baderen von Wengi und Nieder-

Beschreibung des Bads zu Urdorf, A. 1662, in sol. A. 1676, in 4to.

Quaftiones IV. Medica. Valence A. 1663. in 4to.

Maturliche Urfachen des Erdbidems, A. 1674. in 4to.

Bon felbigen bat I. Abrian einen fohn binterlaffen, Ramens Sans Georg, der ein Differtationem de translatione Monarchia Perfica in Macedonicam feu Gracam, Praf. Joh. Cafp. Seelmatter, Au Bern A. 1682. in Drud gegeben; ber Chriftoph aber mar ein Bater 20. Rindern, von welchen Leonhard hinterlaffen Jacob Chriftoph, ber A. 1722. bes groffen Rabts, und Leonhard, Der A. 1733. bes groffen, und A. 1741. Des tleinen Rahts worden, auch ward Sacob Christophs Gobn Leonbard, A. 1745, des groffen und A. 1756. des tleinen Rabte, auch A. 1759. Dbervogt von Rum. lang und A. 1763. von Wiediton; und von des Rahtsherrn Leonharde Sobnen Jacob Chriftoph A. 1742. Des groffen Rahts, und A. 1752. Des fleinen Rabte und Bunfftmeifter, auch in gleichem Sahr Obervogt von Bollishofen, und A. 1763. auch Geevogt . Matthias A. 1748. und Rittmeifter Leonhard A. 175 6. des groffen Rabis: und Deinrich auch obigen Christophs Sohnift ein Batter gewesen Chriftophs, beffen Cohn Sans Rudolph A. 1756. Bfar. rer von Mammern worden, und eine heilige Erweckungs . Rede iber Eph. IV. 29. bu Burich in 4to. in Drud gegeben.

III. Haus Bernhard, auch obbemeldten Itel-Hansen-Sohn hat hinterlassen Caspar, der ein Schismeister und ein Batter gewesen eines gleichen Namens, der A. 1673. Pfarrer von Bernegg, und A. 1661. Leut. Briefter in der Kirch zum grossen Münster in der Stadt Jurich worden: von dessen 12. Kindern einige Sohne das Geschlecht fortgepflanzet, unter welchen 1. Hans Heinrich A. 1679. Französischer Brediger und Schul. Meister, und A. 1684. Diacon in der Stadt Biel. A. 1692. Pfarrer von Bieterlen, und A. 1762. von Regenstorfworden, und dessen Sohn Hans Caspar eine Dissertationem in locum 2. Cor. V. 21. de Satisfactione Chri-

Chrift, Pref. Lud. Chrift, Mieg, Th. D. & Prof. zu Marburg A. 1704. in Drud gegeben; und 2. Beter ein Batter gewesen Sans Rudolphis, ber A. 1730. Præceptor der l. und A. 1736. der III. Lateinsichen Schule zum Fran Münster, A. 1748. Præceptor der II. Class, A. 1749. Provisor, und A. 1751. Ludi Moderator der Obern Lateinsichen Schulen, auch A. 1756. Chor Derr des Stiffts zum groffen Münster worden.

Won ihm ift ju Burich in Drud tommen.

Die eble Friedens . Luft auf den zwischend benen Standen Zurich und Bern und dem Stifft St. Gallen geschlossenen Frieden. A. 1719, in fol.

M. Ultich Zwingli, und M. Zeinrich Bullingers, beyeterfter Obersten Pfarrer zu Zurich Lebens-Beschreibungen, A. 1719, in 4to.

Der singende Christ, A. 1722. in 8vo.

Das verfpührte Erdbeben als ein Bewegung ber gergen gur Indacht betrachtet, A. 1748.

Des nach der feligen Ewigkeit reifenden Chriften treuer Geleitsmann, A. 1728. . . . 1748. 12mo.

Des nach der feligen Ewigfeit reisenden Christen gufällie ge Bedanten , A. 1731. 12mo.

Erbauliche Gedanken über den Dieh . Dreften, A. 1732.

Prbauliche Gedanten über die Brunft in dem Spittal gu Zurich, cod.

Meue Machricht alter und neuer Merkwürdigkeiten in einem vertrauten Gespräch und sichern Briefe von der Landschafft Carolina und übrigen Oflanz. Städten in America, A. 1734. und der hinkende Bott aus Carolina, A. 1735.

Erbauliche Catechismus tebung, A. 1735. gr. 8.

Beweg : Grunde zu wahrer Sorcht Gettes bey Unlag ber Sturm , Winde, A. 1739. 4to.

M 3

Meuer

Meuer historischer Morawins., oder das Merkwürdigste, theils aus der politischen, theils aus der gelehrten Welt; defigleichen vermischte Samlung alter und neuer Merkwürdigstein aus der Philosophie, Gottes. Gelahrtheit, Site ten. Lehr, &c. 8. Stud, A. 1741. und 1742. 840.

Evangelium Jesu Christi secundum S. Matthia Bharrationem ad sidem latina translationis, prout illam exhibent editi Bibliorum Codices Tigurini, A. 1543. & 1545. recensuit, & subsidio ad juvandam interpretationem instruxit, A. 1743. 840.

Tabula Synoptica formationem verborum Gracerum in  $\Omega$  explicationem,  $\Lambda$ , 1745.

Die Würksamkeit des Glaubens in den Rug. Anwendungen des ganzen Christlichen Catechismi, A. 1747. und A. 1750.

Bericht von dem Rorn . Regen, A. 1749.

Sreymuthige Gebanken über ein freundliches Gespräch, betreffend die in Lobl. Canton Lucern der Religion halben entstandenen Bewegungen, A. 1749. 8vo.

Bunians Reise des Christen, und auch der Christin und ihrer Kindern nach der seligen Wwigkeit, A. 1759.

Des singenden Christen nach der heutigen Mund. Art eingerichtete Sest. Lieder, Psalmen und Andacht. erweckende Gesänge, cod. 8vo.

Des singenden Christen fortgesetzte Uebung der Andacht, oder theils verbesserte, theils neue Airchen und Saus- Gesänge, A. 1761. 8vo.

Er hatte auch Antheil an den gelehrten Zeitungen von A. 1721. und 1722, und find auch von feiner Arbeit, theils mit, theils ohne Namen unter des Sprengen A. 1720, du Basel her, ausgegeben geift, und weltlichen Gedichten.

Es find auch von ihme die von A. 1726. bis A. 1750. an den Reu. Jahrs. Tagen von der Music. Gefellschafft auf dem Music. Saal zu Zurich in Music gestellt und ausgetheilte Gebichte, und hatte er auch Antheil an den in 3. Banden A. 1754. und 1757. herausgegebenen neuesten Samlungen vermischter Schriften; und hat von A. 1750. und folgenden Jahren Monatliche Machrichten einiger Lydgenösischen Merkwürdigekieten geliefert.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem hans A. 1469. Rubi A. 1473. Beter A. 1509. des groffen Rahts, und diefer auch A. 1530. Schuldtheiß von Buren, und A. 1536. Schafner von Hettiswill worden.

Unter Diefem Namen findt fic auch einer aus bem Gefolecht von Siltelingen aus der Stadt Bafel ; fiebe auch Zeigler.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freydurg, aus welchem Amadeus A. 1668. Landvogt von Wippingen, oder Vuypens, und Hand Jacob A. 1668. Landvogt von Chatel S. Denis worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Solothurn, and welchem Sans A. 1408. und sein Sohn Ulrich A. 1433. des Rahts, und dieser auch A. 1467. Bogt von Flumenthal worden. Bon dessen Schwen Jook A. 1506. und sein Sohn Urs A. 1500. des grossen Rahts, auch dieses Sohn gleichen Namens A. 1641. des grossen Rahts, und dieses Sohn gleichen Namens A. 1641. des grossen Rahts, A. 1646. Jung, Ratt, und dessen John Johann Benedict A. 1712. des grossen Rahts worden, auch Medicinæ Doctor und Stadt, Physicus gewesen. Es warden auch aus diesem Geschecht Nicolaus An. 1503. Abt von Beinweil, Jook An. 1503. Chor, Derr des Stissts zu Solothurn, und A. 1523. Pfarrer von Flumenthal, Veter A. 1538. des grossen Rahts, und Ludwig A. 1573. des grossen Rahts und A. 1600, Schuldtheiß von Olten.

Ein Abelides Beschlecht in ber Stadt Schaffbausen, aus welchem Conrad fic A. 1421. für die Stadt um eine betracht liche Summ verburget, und A. 1439. Sedel : Meifter, und A. 1549, des fleinen Raths worden , und hinterlaffen Beter , ber A. 1470, des groffen Rathe worden, und Conrad, deffen Cobit Sans An. 1487. bon bem damabligen Romifchen Ronia und . folgenden Raifer Maximiliano I. in ben Widel , Stand erboben, und ibm ein Wappen . Brief ertheilt worden; er ward A. 1492. Setel . Meifter , und A. 1497. oder A. 1502. Obherr ju Schaff. haufen , und A. 1512. einer ber Endanogischen Gefandten au Babft Julium II. und A. 1513. Sauptmann in dem Bug in Meoland, da er fich in der Schlacht ben Novarra hervorge. than; er mard An. 1515. jum Burgermeifter ju Schaffhau. fen erwehlt, und hat die Annahm der Evangelischen Lehr in ber Stadt Schaffbaufen mit vielen Gifer und Gorgfalt befure bern laffen, mohnete auch A. 1526, ber wegen ber Religions. Migverftandnuß zu Baden gehaltenen Disputation ber , halfe auch A. 1530, die gwifden den Stadten Bern, Frenburg und Benf einer, und dem Bergog von Savoyen und dem fogenannteit Loffel , Bund , und A. 1540, ben amifchen ber Stadt Rottmeil und Sanfen von Landenberg gewalteten Streit beplegen.

Von seinen Sohnen ward der jüngste Itel. Hans An.
1548. Stadt. Richter, A. 1549. des grossen Rathe, A. 1553.
Obherr, und An. 1554. Obervogt im Buch, und A. 1555.
Statthalter; hernach auch von seinen Sohnen Beat Hauptsmann in Königl. Franzdisschen Diensten, und Franz des großesen Rabts, und des Beats Sohn Ruprecht auch Hauptmann in Königl. Franzdisschen Diensten, und des Franzen Sohn, Dans Wilhelm, A. 1624. des großen Rabts, A. 1629. Obseherr, A. 1635. oder 1645. Obervogt im Rayet, und A. 1648. Statthalter und hat eine Beschreibung des Lebens und Sterbens Pannerherrn Hansen im Thurn, auch einen weitläusigen Bericht vom Ursprung und Namen des Kolen Geschlechts deren im Thurn A. 1615, zu Schaffhausen in 4to. in Oruck gegeben; auch ist von ihm ein Fasciculus Carminum.

Der altere Sohn Franz war A. 1515. in der Schlacht ben Marignano, und A. 1531. als Lieutenant von dem Schaff, haufer Bold in dem Gefecht auf dem Gubel ben Menzingen in dem Ort Zug.; und sein Sohn Hans Jacob ward A. 1545. des groffen Rahts, A. 1554. oder 1561. Sedelneister, A. 1565. Obberr und Obervogt von Lohningen, A. 1577. Statthalter, und A. 1590. Burgermeister, und haben von seinen Schnen Franz, Hans, Christoph und Hans Conrad das Geschlecht in 4. Linien fortgepflanzet.

A. Franz war erfilich an Graf Joachim von Furstenberg hof, hernach A. 1604, des groffen Rahts zu Schaffbaufen., und A. 1595. Obervogt von Neunticch, und dessen Sohn Hans Jacob auch A. 1669. Obervogt allda A. 1676, des groffen Rahts, und 1684. Vogt Richter.

B. hans hinterlieffe hans Jacob und Frang, von web den wieder 2. Linien entstanden.

1. Hans Jacob war erflich A. 1612. Verwalter des Closters Allerheiligen, A. 1624. Obervogt von Keunkirch, A. 1631. des grossen Rahks, A. 1642. Vogt des Reichs, A. 1644. Seckelmeister, A. 1645. Obherr, A. 1648. Obervogt yn Ruedlingen, und hat A. 1645. die Seckelmeister, Siell aufgegeben; sein Sohn Hans ward A. 1649. Obervogt von Rennkirch, und A. 1673. des grossen Rahks, und des Sohnshaus Jacobs Sohn, Hans Conrad, Rittmeister, und Hans Jacob, Pannertrager, und des Rittmeisters, und Hans Jacob, Pannertrager, hauptmaum, und A. 1737. Stadt, Major, und des Rannertragers Hans Jacobs Sohn, Jans Jacob Lieutenant unter der Kiniglichen Französischen Schweizer, Garde, und Ritter des Ordens der Kriegs, Verbiensten.

Rechten Doctor zu Bafel, anch A. 1626. des groffen Rahte.,

und A. 1628. Rabtschreiber, und seines Sobne hans Courads Sohn Sans Ulrich Gerichtsschreiber, bessen einter Sohn gleichen Kamens Lieutenant in Königl. Französischen Diensten worden, und der ander Franz A. 1724. Medicin Doctor zu Basel, und A. 1751. Professor der Medicin zu Rinteln, auch A. 1737. und A. 1748. Rector der hohen Schul daselbst worden, und in Druck gegeben:

Positiones Miscellaneas Philosophicas, Præs. Joh. Rudolph. Iseli, J. U. D. &u Basel M. 1724, 4to.

Disp. de Aphonia periodica ex vermibus orta, Basel An. 1724. 4to.

Programma de eo, quod in Medicina necessarium est, Ritte teln, A. 1731.

Programma de Natura benignitate circa conservandos incolas quoscunque. ibid.

Disp. de spinosa ventosa. A. 1741.

Disp. de liquare cornucens succinato, ejusque genere & virtute. A. 1743. 4to.

Beschreibung des Nobenbergischen Gesundbrunnens. A. 1743. 8vo.

Disp. de Methodo cognoscendi morbos. A. 1745. 4to.

Programma de creati bominis officio humano. A. 1745. 4to.

Disp. de morbis pracipuis sinuum ossis frontis maxilla superioris & quibusdam maxibulla inserioris. A. 1750. 4to.

Und in dem Commercio Lib. Norico cap. IV.

Observationem circa musculum temporalem.

C. Chriftof ward A. 1626. des groffen Rabts, A. 1629. Obberr, und ein Bater hand Jacobs, hansen, Alexanders, und hans Conrads, welche das Geschlecht in 4. Linien fortigeseit.

a. Dans

a. Dans Jacob ward A. 1613. beyder Rechten Doctor in Basel, An. 1622. Stadtschreiber, An. 1634. Obberr An. 1641. Sedelmeister, A. 1642. Stattsalter und Obervogt über den Ravet, und A. 1645. Burgermeister, war Gesandter auf wielen Evdgenbssischen Jahr, Rechnugs, auch andern Lagsazungen, und besonders auch A. 1632. ber dem zwischen den Stadten Bern und Solothurn wegen der an der Elus vorgegangnen Missandlung errichteten Berglich, A. 1634. ber der von den Evangelischen Erdgenoffen an den König von Frankreich wegen den Jöllen abgeordneter Gesandsschlichen Städt und Orten geschlossenen Frieden, und haben von seinen 9. Sohnen Ehristof, Heinrich, Johannes, Laurenz und hans Conrad das Geschlecht sortgepflanzet.

iche Franzbische Kriegs-Dienst, und wohnte als Hauptmann unter dem Regiment Mollondin A. 1637, den Belagerungen von Landrecie, und Danvilliers und An. 1638, der von S. Omer ben, warbe bernach A. 1647, eine halbe Compagnie unter der Garde an, welche er besessen bis A. 1661, da er von dem nur 14. Jahr alten Eberhard Stoker zu Thäungen vor seiner Hausthür erschossen worden, aus Raach daß er seiner Mutter Bruder Hauptmann Heinrich im Thurn A. 1659, in einem Duell den Golothurn entleibet; er hinterlies Hauf Jahr ober Mondell des Grossen Rahts, und An. 1694. Oberer worden.

2. Heinrich trieb Handelschaft, und starb A. 1667. zu Alicante in Spanien, und ward von gensten Bank Hand Jacobs Schnen Bernhardin A. 1717. des groffen Rahts, A. 1722. Bogt-Richter und A. 1735. Obherr; und Toblas Ober-Baumeister: von des Obheren Berns hardins Schnen aber Hans Jacob An. 1737. Pfarrer von Reinstirch, A. 1747. Pfarrer von Beringen, and A. 1761. Früh-Brediger in der Stadt, Laurenz A. 1736. Professor Politicæ & Historiarum, und A. 1749. Stadt-Richter und Bogt

des Reiche, und Bernhardin A. 1738. Medicinæ Doctor gut Leiden, und hat bafelbst eine Disputation de Saliva in: Druck gegeben; und des Ober Baumeisters Sohn Helnrich ward A. 1722, des groffen Rahts und A. 1741. Obherr.

#### 3. Johannes.

4. Laureng haben auch eine jahlreiche Rachkommenfchaft hinterlaffen.

5. Sans Conrad ward bes aroffen Rahts A. 1679. und Obherr A. 1691, und feine Gohne Dans Jacob, Chriftof und Alexander erhielten von Rapfer Carolo VI megen durch den gangen Spanischen Successions-Arieg ben Rapferl. in den Defterreichif. Waldstädten gelegten Regis mentern angeschaften Rothwendigteit A. 1717. Die Erneuerung ib. res Adels mit Bermehrung und Bergrofferung des Wappens und dem Zunamens von Ziealern: und ward aus felbigen Sans Jacob auch A. 1697. Des groffen Rabte und von feinen Sohnen Johann Conrad An. 1711. Unterfcbreiber , An. 1722: Stadtschreiber , und Sans Jacob A. 1724, Des groffen Rahts, und A. 1741. Boat Richter, A. 1757. Obherr, und auch bef. fen Sohn Diethegen A. 1759. bes aroffen Rahts. Huch baben Chriftof und Alexander mannliche Rachtommen binterlaffen, und tft aus diefem: Gefchlecht auch Johann Jacob A. 1754. Medicinæ Doctor au: Bafel, und A. 1757: Des Stadt , Gerichte und ift: A. 1760. des groffen Rabte worden ju Schafbaufen, und hat A. 1754. cine Dissertation de submersis & methodo illis succurrendi , ju Bafel in Drud gegeben.

b. Hans, auch des Obherrn und Stadt Richters Christofs Sohn, war ein Vater Christofs, dessen Sohn Hans Conrad A. 1685. Præceptor in dem Gymnasio, auch Rfarrer von Buesingen, und A. 1688. Conrector, und sein Sohn Christof A: 1720. auch Præceptor in dem Gymnasio und Karrer von Berblingen, auch hernach zugleich Professor Eloquente A. 1726. Conrector, und A. 1745. Rector, und sein Sohn An. 1759. Diacon ben, der Kirch zu St. Johann worden.

a. Alexans.

- c. Alexander ward A. 1643. Bogt des Reichs, und Stadt-Richter, A. 1661. Obhere, und bat auch Rachtoms menschaft.
- d. Hans Conrad ward Pfleger des Stifts Allerheiligen; und von feinen Sohnen Hans Conrad (alii Heinrich) An. 1688. Landvogt des Meynthals, und Christof An. 1692. des groffen Rahts.
- D. Hans Conrad and des altern Burgermeisters hans Jacobs Sohn war erstlich Lieutenant in Königlichen Kranzdisschen Diensten, und hernach Statthalter des Stadt Gerichts zu Schafhausen, und sein Sohn Hans Ludwig ward A. 1635. Hauptmann in Königlichen Französischen Diensten unter dem Regiment Mollondin.
- Ge befindet sich in Schafhausen moch ein altes burgerlisches Geschlecht gleiches Namens: wovon 1520. Hans Stadt Richter, 1524, des grossen Rahts, 1526, des kleinen Rahts und Obervogt zu Reinsaufen gewesen. Ein anderer Hans Ziegeler ward 1582, des grossen Rahts: Beat ward 1600, des grossen Rahts, wird marb 1613, des grossen Rahts.

Ein Geschlecht in der Zürichlschen Stadt Winterthur' aus welchen einige des kleinen Rabts, und Ulrich A. 1515. Spitthalmeister Diethelm A. 1732: Kirchenpsteger. Und Joshann Jacob An; 1752. Medicinæ Doctor zu Basel worden, und daselbst ein Differtation de Mechanismo Contractionis Muscu-oriem in Pruck gegeben, und An, 1763. des groffen Rabtsworden.

Ein Geschlecht in der Stadt St. Hallen: aus welchem Bernhard A. 1591, und dessen Sohn Sohn Bernhard An. 1684, und Jacob A. 1692. Zunstmeister worden,

Ein:

Ein Geschlecht in der Stadt Mullhausen, aus welchem Beter A. 1564. Zunstmeister, A. 1574. Rabtshere und Mn. 1578. Burgermeister A. 1586. aber von den unruhigen Burgern entsetzt und übel misbandlet worden: es warden auch folglich aus diesem Geschlecht Jacob A 1607. Rahtsherr und A. 1611. Burgermeister, Michael A. 1636. Zunstmeister und P. 1665. Nahtsherr, Jacob An. 1700. Zunstmeister und ing gleichen Jahr Rahtsherr, welche Stell auch Hans Jacob A 1711, bekommen.

# Ziegler ober von Zieglerberg.

Aus einem solchen nach einiger Bericht aus Bavern ursprünglichen Geschlecht ward Paulus A. 1499. Bischof von Chur.

## Ziel.

Berg herab in den Rhein fliesfet: und 2. Saufer in der Pfart und Gegend Hundweil in dem Land Appenzell Ausser Roos den: siehe auch Sil.

## Bielempen.

Wird annoch genaunt eine besondere Wohnung in dem Stadt Baselischen Schloß Farnspurg, welches den Namen behalten von den Stlen diese Namens, deren Stammbaus in dem Unit Pfirdt gestanden seyn solle, und sie Leben · Trager der Frenheren von Farnspurg gewesen seyn sollen, aus welchem Urnold und sein Sodn N. 1314. Vergabungen an das Aloster Ollsperg, da um selbige Zeit Susanna aus diesem Geschlecht Nebitsun gewesen: gethan, und Heinzmann An. 1414. in gedachtem Haus, und viele Gesälle zu Gelterkinden, Ritenbach, auf der Mülle von Waldenburg ze. gehabt, und Frenhere Thomas von Falkenkein das Gebäude Zietempen mit den darzu gedörigen Gesällen in Mitten des XV. Seculi der Stadt Bassel verkaust Bruckner Werkwürdigkeiten der Landschaft Bassel P. XVIII. es ist auch aus diesem Geschlecht Deinzmann An.

1418. Schultheis der Bernerischen Stadt Arau, und Beinsmann A. 1408. Schultheis in der dermahligen Solothurnischen Stadt Olten worden, und hat hans aus diesem Geschlecht 1478. sein Recht an das haus habberg an die Stadt Solothurn vertauft.

## Zieli.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Sans A. 1472. Wilhelm A. 1496. und Wilhelm der fünger A. 1502. des groffen Rahts, und dieser letstere auch Au. 1530. Stift Schaster in der Stadt Bern worden.

# Zielibach.

Ein Dorf in der Bfarr Ugiftorf in dem Bernerischen Amt Laudshut an den Solothurnischen Grangen.

## . Zieri.

Ein Geschlecht in dem Schächenthal und der Pfarr Silonen in dem Land Uri, aus welchem Jacob A. 1655. und 1668. Landvogt von Livenen auch des Land-Rahts, gleich zuvor auch nach andern des Land-Rahts gewesen.

# Zifen, siehe Zyffen.

#### Ziger.

Aus diesem Geschlecht ward Conrad in Mitten des XV. Seculi Chorherr des Stifts jum Frau. Münfter in der Stadt Zurich.

## Zigerkopf.

Einer der hochften Bergen in der Bfarr Flumbs in der Landvogthen Sargans.

## Zigerli.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Rudolf A. 1632. Des groffen Rabts und A. 1640. MusMußhafen Schafner, und fein Sohns Sohn gleiches Namens M. 1680. Des groffen Rahts worden

Ein Geschlecht in dem Ort Jug, und absonderlich auch in der Gemeind Aegeri, aus welchem Jansle in dem Unterssäll einer Gassen in der Stadt Zug in den See An. 1435. anch ertrunken, einer A. A. 1412. anch einer der Eydgesabssischen Gesandtein an Pachst Julium II. nach Rom gewesen, Haus A. 1513. in der Schlacht Novarra gehlieben, heinrich A. 1519. Landvogt der Freyen, Aemtern worden, und Appollinarius An. 1558. und 1566. Aumman der Stadt und Amt Zug worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Saus des Rahts U. 1417. Bogt von Bechburg gewesen.

Zigerloch, siehe alten Alp.

Zigerwaber, fiebe hinterm Dfen.

## Bigetsee.

Ein hof in ber Pfarr Sirnach in dem Tanneger Amt und Landvogten Thurgan.

# Biggenhaufen.

Sof in ber Pfarr Schupfen in ber Landvogten Entlibuch in bem Gebiet ber Stadt Lucern.

#### 3if.

Sin ausgestorbenes Geschlecht in bem Land Uri, aus welchem Beter A. 1422. in der Schlacht ben Bellenz und heini A. 1499. in dem Zusab zu Rheinet um das Leben kommen.

# Zil, auch Zyl und Zihl.

Und nicht, wie in dem Babler Lexico fiehet: Spl: wird

von einigen genannt der Ausstuß des Sees von Neuchatel oder Neuenburg in den Bieler. See, der aber eigentlich Tiele heiset, wie unter solchem Articul zu sehen; es wird folglich auch der Ausstuße Beiter. Sees in der Vernerischen Lands vogten Andau, der de Stiefer ist, allso genennt, die selbiger sich ben Mayenried in der Pfarr und auch Bernerischen Amt Buren in die Aren ergießt, und nennen auch etliche das Flüßlein Tiele auf bentsch Jil oder Jul.
Ein Hof in der Filal-Pfare Vihnan, und Lange. Sil

einige Bofe in Bfare Weggis, alle in der Lucernifchen Land.

vogten Weggis.

Unter und Ober Tibl : Sof in ber Bfarr und Gemeind Tablet in bem Stifft St. Gallichen Lande Sofmeifter Unt.

Zilbrugg.

Mird auch etwan genennt Bollbrugg über die Tiele von beren unter foldem Articul nachzusehen.

# Zily auch Zyli.

Ein alt Abeliches Beschlecht in ber Stadt St. Ballen, fo feinen Urfprung aus Stalien haben folle, und ebemals viel Buther auch in bem Thurgau, Stifft St. Gallifden alten Randfcaft und Rheinthal befeffen; aus felbigem folle Johannes H. 1378. Stadt . Schreiber gewesen fenn , und fein Sohn Beinrich ward 21. 1456. Rahtsherr, und war auch Baumeifter in bem Dunfter , und ein Bater Beinrichs , ber 2. 1473. Bunftmeifter Al. 1474. Bogt von Forftet in Gar A. 1477. wieder Zunftmeifter 2. 1483. Unter Burgermeifter 2. 1484. ober 1485. Burgermeifter und 21. 1490. auch Banner. Sauptmann in mahrender damaligen Belagerung, Jacobs ber Baumeifter in dem Manfter, und Frang ber 21. Stadtamman worden und hinterlaffen Untoni, ber 21. 1527. fic als Briefter verehelichet 21. 1536. Brediger und 21. 1557. Decanus worden, Sans nach Feldfirch gezogen, und ber altefte Jacob M. 1519. Stadt . Richter M. 1533. Sof Richter 21 1545. Burfterer ber abeliden Befellichaft von Rotenftein, auch 2. 1546. Stadtamman worden , beffen Tochter erfter Che Ghe Unna ibr von ihrer Mutter ererbte Schlof Eppishaufen in dem Thurgau ihren Chemann Johann Ritter von Urendorf sugebracht; von feinen aus der anderen Che erzeugten 10. Rindern, ward Sans Jacob 21. 1579. Rahteherr, und 21. 1591. Steur. berr, Beinrich 21. 1568. Stadt-Richter, und 21. 1572. Um. geltner, Sans Antoni A. 1586. auch Stadt-Richter, Sebaftian 21. 1595. wie die andere Bruder alle Burftner ber obbemeldten adelichen Gefellschaft , und Georg 21. 1629. Bogt von Burglen. Vorgemelbter Umgeltner Seinrich hatte einen Gobn gleiches Mamens ber 21. 1604. Stadt Amman worden : Stadt . Richter Sans Antoni war ein Bater Sans Jacobs, und Diefer Sans Untoni der des Bring Wilhelmi II. von Oranien Garde-Saupt. mann und A. 1652. Stadt Sauptmann gu St. Ballen wor. Den, und fein jungerer Gobn Gebaftian 21. 1704. als Ronigl. Breußischer Jagermeifter gu Leuenberg ben Berlin gestorben, Der altere Daniel aber hinterlaffen Sans Untoni, Der 21. 1718. Stadt-Richter 21. 1721. Des groffen Rabts 21. 1738. Bunft. meifter 2. 1740. Rahtsherr und 21. 1741. Rahts. Busner, Bermalter Des Boft . Amts und Sauptmann auf der hoben Wehr worden, und ein Bater gemefen Daniels, ber von 21. 1725. bis A. 1729. Bu Marburg und Jena in ben Rechten ftudirt , und an letfterm Ort im Jan. 2. 1729. ein Differtation de Prascriptione Jurisdictionis Teritorialis, Præs. Burth. Gotthelf Striven J. U. D. & Pr. in 4to in Drud gegeben, und bender Rechten Licentiatus hernach A. 1729. erftlich ben bem Freoberr von Sacheheim und Reiche, Sofraht, und bernach ben bem Graf Johann Franz von Khevenhuller und A. 1730, ben beffen Bruder General - Secretarius und hernach zwen Jahr bes Grafen von Seean Cohnen Sofmeifter auf Soben Schulen gewesen und nach feiner Beimtunft A. 1734. Cant len Substitut Un. 1745. Actuarius ben bem Raufmannifchen Directorio und M. 1757. Rabte Substitut morden ; Sans Untonis, der nach durch Frankreich Solland und Engelland gethanen Reifen M. 1747. Pfarrer ber Frangofifden Rirch au St. Gallen worden, und Deinrichs , ber erfter Lieutenant unter dem Ronigl. Breußischen Sufaren-Regiment von Bellina ift, und des letft bemelten Sebaftians Cobn Sans Antoni

ift U. 1635. Rahtsberr U. 1637. Rahts Busner U. 1638. Oberbaumeifter und U. 1645. Buffen-Richter worden.

Es war auch ans diesem Geschlecht Dominicus, der schon Un. 1524. Die Evangelische Lehr geprediget, und erstlich Schulmeister und hernach U. 1532. Brediger auch She-Richter worden, und A. 1526. der Religions-Disputation zu Baben und U. 1528. deren zu Bern U. 1529. dem Religions-Gesprach zu Marburg und U. 1536. einer zu Basel Evangel. Stadten der Religions halber gehaltner Zusammentunft bevgetwohnet.

#### Zilis.

Das erfte Dorf, wann man über die nach der fogenannten Via mala angelegte steinerne Brugg in dem Schamfer.Gericht und That in dem Obern Grauen Bund kommt,
jur rechten des Rheinfinsses, allwo auch ein Kirch und Svangelische Pfarr die in das Colloquium unter den Wald gehöret; es macht selbiges nebst den Nachbarschaften Creaun und
Ruschein oder Raschein eine der 4. sogenannt Oretturas aus in welche das Gericht Schams eingetheilt ist, und wird auf
dortigem Berg auch Blep. Erz angetrosen.

### Zilishauser.

Aus diesem Geschlecht mar Johannes A. 1319. Chorherr des Stiffts jum groffen Munfter in ber Stadt Zurich.

## Zilschlacht.

Ein Dorf nebst einem Kirchlein ober S. Afra-Capell in der Bfarr Sitterdorf in der Landvogten Thurgau, da der Bongelische Pfarrer von Sitterdorf auch zu einigen Zeiten den Gottesdienst verrichtet; es gehört zu der Herrschaft Plodegg, N. 1736. aber ward es darvon gesondert, und gehört dermahelen zu der Herrschaft Oetlishausen.

### Zilweil.

Einige Sanfer in ber Pfarr Burglen in bem Bernerisichen Amt Nodau.

Bon Zimberen, oder von Zimmern.

Ein Frenherrlich und auch Gräflich Geschlecht aus Schwabenland, aus welchem Catharina, Johann Werners Frenberren von Zimbern, und herren von Mektirch und Wildenstein in dem Stifft zum Frau. Münster in der Stadt Zurich An. 1496. zur Alebtissin erwehlt worden, und An. 1524. mit Bewilligung auch der übrigen Stiffts-Frauen das Stifft samt allen Gerechtigkeiten und Gefällen der Stadt Zurich übergeben, und darfür ein ziemliches Leibgebing empfangen, auch folglich Eberhard von Reischach gehenrahtet.

Zimmenruty.

Ein hof in der Pfarr Surfee und der Lucernerischer Landvogten Munfter.

Zimmerberg.

Ginige Baufer in der Pfarr Siegel und Jurichifcher Ober-

Ein Sof in der Pfarr Oberburg und Umt Burgdorf, und ein Berg in der Pfarr Schingnacht und Umt Caftelen bepde in dem Gebiet der Stadt Bern.

# Von Zimmeren fiebe Zimberen.

Zimmerling.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bafel, aus welchem Sans A. 1514. und Theodor 1524. Meister worden.

#### Zimmerman.

Ein Geschlecht in der Stadt Jurich von verschiednem Berkommen, ans welchem Ulrich An. 1485. Junstmeister A. 1489. in damahligen Burgerlichen Unruhen entlassen, A. 1490. aber wiederum des großen Rahts und A. 1494. auch Junstmeister, weiters Veter A. 1513 Felix A. 1533. und Georg A. 1555. des großen Rahts worden, hans Rudolf hat zu Heibelberg studiert, ward Medicinæ Doctor und anch kector der Schulen zu Kapserlanthern in der Pfalz und hat Dissert.

Dissert. de pradicabilibus & antepradicamentis & postpradicamentis, Pras. Anastio Hok. A. 1608.

Diff. de natura Logica. eod.

Problemata Medica tribus Dissertationibus proposita. A. 1613. Bu Beidelberg in 4to in Drud gegeben.

Und sein Bruder Matthias ward A. 1637. des grossen Rabts und An. 1647. Grosteller des Stiffts jum grossen Minker: es ward auch aus diesem Geschlecht Caspar erklich des Holzen Werks. Meister folglich An. 1642. Aunstenneister A. 1652. Silherr A. 1654. auch Obervogt von Wollishosen und N. 1663. Obervogt in Lanssen und Kelix A. 1668. des grossen:Rabts und A. 1669. Bsteger des Stiffts zum grossen Münster, Leonhard A. 1693. des grossen Rabts, A. 1699. der erste Obervogt von Aliston und A. 1712. Landvogt von Anonau, und sein Bruder Christof A. 1721. des grossen Rabts dessen Sohn Andreas A. 1730. zu Delwstädt Medicinæ Doctor worden, und Dissertationes

De necessitate & contingentia verum. Præs. David holse halb. Phil. Pr. An. 1709. 3tl Burich 4to.

De prudenti morbi traffatione pracipuo Artis Medica specifico, Belinfiddt. Un. 1730. 4to herausgegeben.

Auch war ermelden Landvogt Leonhards und Christofs Batters Bruder ein Groß Vater Heinrichs eines Mund Arzis, dessen Schin Hans Jacob, A. 1715. unter die Kirchen, und Schuldiener ausgenohmen, folglich seine Studia zwen Jahr zu Bremen fortgesetz, und nach seiner Zurucklunft A. 1731. erstlich Professor des Natur-Rechtens, und in gleichem Jahr noch zugleich auch der Kirch und Welt Geschichten, und A. 1737. Professor der Gottsgeschrtheit und Chorbert des Stiffts zum groffen Munster worden, und den zosten Nov. A. 1756. in dem 61. Alters Jahr gestorben: es sind von ihm in druck sommen.

Historia de Vita, fatis & laboribus Viri Cl. Joh. Jacob Huldrici Eth. & Jur. Nat. Prof. accessit Oratio de Stoicorum & Epi-

cureorum Religionis Christiana intentatis convitiu. Un. 1732. in 4to.

Libellus de Miraculii, que Pythagore, Apollonio Tyanensi, Francisco Assisso, Dominico & Ignatio Loiola tribuuntur. Auth. Phileleuthero Helvetio. Duaci 1734. und 1754. 8vo.

Oratio de pracipuis Virtutibus, quibus S. Theologia Professorem ornatum esse opportet: accessit brevis vita fatorumque Joh. Rod. Crameri Antecessoriis Narratio. 21, 1737. 440 & in Museo Helv. Patt. 9.

Disquisitiones II. Historica & Theologica de Visionibus, qua quatuor primis post excession Christi & Apostolorum Seculis Christianis quibusdam contigisse dicuntur. 21. 1737. 1738.

Meditationum de Causis magis magique invalescentis Incredulitatis & Medela huic mato adhibenda. XII. A. 1739-1750. 4to.

Dissertationum de recentiorum quorundam eruditorum praposteris adversus incredulos disputandi methodis V. N. 1739-1743. 4to.

Oratio de pracellentia Eruditionis Theologica mentium calo recaptarum collata cum imperfecta & umbratili rerum divinarum, qua in terris locum habet, cognitione. 21. 1741 4to.

Diss. de Fanaticismo Protestantium Dostrina temere & falso impastis, Dissertationis de praposteris adversus incredulos disputandi methodis continuatio I. 21. 1744.

Dissert. in qua probatur Examen Religionis, quod secundum Protestantium principia omnibus est instituendum, Indisserentismo non patrocinari, neque tranquillitatis societatis Civilis officere. Dicta Dissertationis Continuatio II. A. 1741.

Meditationes II. complementes Salutaria quadam Monita ad verum & legitimum usum S. Cana pertinentia. A. 1745. 1747.

Meditationes VII. de pia & circumspecta in tradendis Sanctioribus disciplinis Sectanda Simplicitate. A. 1748-1754.

Thefes Theologica. A. 1751.

Differ-

Dissertationes V. de Crimine Haretificationis ejusque causis & remedia A. 1752 - 1756.

Dissert. de Titulis ac honoris testificationibus, quibm usi suns Apostoli in sun Salutationibus ad Ecclesias Christianas datu. An. 1755. 4to.

#### Es finden fich auch von ihme in

#### Bibliotheca Bremenfi

Class. VIII. Fasc. 2. Conjectura de Scheirim ad quedam loca S. Scriptura elucidanda.

Dissertatio in qua contra Ludworthum Clericum aliosque ostenditur Systema de Naturu plasticu posita etiam & concessa existentia Naturarum plasticarum dubiu in hoc argumento ocurrentibus non satisfacere.

#### · Muſæo Bremensi.

Vol. I. fasc I. Dissertatio de Fato Stoicorum.

Vol. I, fasc. Disfertatio in qua Evehemerus Messenius contra Calumniam Atheismi desenditur.

#### Schellhorn Amænitatibus Litterariis.

Tom. IX. Dissertatio de Atheismo Platoni impacto.

Tom. XI. Dissert. de Prastantia Religionis Christiana collata cum Philosophia Socratis.

Tom. XIV. Apologia Dissertationis de Atheismo Platonis contra ea, que in Gundlingianonem Parte 43. & 44 peracerbe monuit Gundlingius.

#### Bibliotheque Germanique.

Tom. V. Art. 6. Epifiola de Naturis plasticis.

#### Tempe Helv.

Tom. I. Sect. III. Dialogus de Natura Idearum, in quo probatur nos nescire, quid sint Idea.

Tom. Tom. II. Sect. I. Oratio de disciplina Arcani veteris Ecclesia nostra atate non usurpanda.

#### Journal Helv.

De optima ratione pacem inter protestantes promovendi. Franzosisch.

Museo Helvetico

Particul. I. & Il. Meditatio de eo quod nimium est in studio Literis inclarescendis sub nomine Lucii Candidi.

III. De Theologia M. Tull. Ciceronis.

VI. Examen argumentorum quibus suam de Fato Stoicorum sententiam olim impugnaverat Cl. Buddeus Theol. Jenensis.

X. De Religione Pythagora,

XIII. Dissertatio de pretio artis Rhetorica.

XV. De Religione Plutarchi.

XVII. De Theologia Euripedis.

XVIII. Epifola sub nomine I. Pacimontani, qua Amici Judicium de Reformatorum b. m. incomparabili in Interpretatione S. Literarum peritia, literis ad Cl. Formejum samiliariter expositum, modeste vindicat adversus Cardinalem Quirinum,

XX. & XXI. de Atheismo Jordano Bruno Nolano impacto.

XXIV. Apologia Socratis contra calumnias Aristohpanis.

XXVI De Religione Homeri.

XXVII. De Religione Hesiodi.

Und find bie meiften folder Arbeiten gufammengebruckt

Opusculorum Theologici, Historici & Philosophici argumenti. Vol. I. 21. 1751. und Vol. II. 1757. und 1758.

In welch letstern auch zwen zuvor noch nicht gedruckte Orationes de Theologo pacifico und de Theologo contentioso enthalten. Ein Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Rudi, Conrad und Hänsli A. 1446. und Heinrich A. 1448. bes groffen Rahts, und dieser letzterer auch A. 1458. des kleinen Rahts, H. 1469. Bauherr und A. 1470. wieder des kleinen Rahts, Hans A. 1468. Caspar A. 1472. Heinerich An. 1485. einer gleichen Ramens An. 1532. des groffen Rahts und einer der Führern der Nachhut in dem Zug wider Savoven A. 1536, auch Ludvig A. 1534. und Deinrich A. 1538, des groffen Rahts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Betermann A. 1499. Balthasar A. 1615. und Johann An. 1617. des innern Rahts, Beter An. 1507. und Balt A. 1629. Landvogt von Weggis, Jacob A. 1601. und Hans A. 1609. Landvogt von Krient, und obiger Balt A. 1603. Landvogt von Habsburg und A. 1611. von Büren, Jacob A. 1613. Landvogt von Malters, Johann An. 1620. Landvogt des Rheinthals und Balthasan An. 1627. Obervogt von Ebiken worden,

Es war auch aus diesem Geschlecht Johannes, ber auch Kiloteclus genannt worden: Chorherr ju Lucern und Munfter, ein gelehrter Mann, welcher wegen Anmuhtung zu der Evangelischen Lehre sich von Lucern wegbegeben mußte, und A. 1523. nach Basel begeben, allwo er auch A. 1526. an der Best gestorben.

Rodolphi Collini Vita in Miscell. Tig. P. I. P. 4.

Ein Geschlecht in dem Land Unterwalden, aus welchem und zwar ob dem Wald Audolf A. 1467. 1476. 1479. und A. 1481. Laudamman gewesen, und Nio dem Wald und zwahr aus des Uerti Bürgen in dem lauffenden Seculo Riclaus A. 1703. Hans Caspar A. 1716. Joseph A. 1720. Johann Antoni A. 1727. Wolfgang A. 1737. Antoni A. 1746. Jacob An. 1748. und Martin An. 1761. des Land Rahts worden.

Gin

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freydung, aus welchem Beter A. 1475. der erste Joller an der Seuseubrugg, Betermann A. 1531. Landvogt von Font und A. 1536. Benner und A. 1539. Rahtsheer, Hans A. 1538. Benner, Joost An. 1575. Stadt. Schreiber, Beter An. 1582. Landvogt von Ueberstein und einer gleichen Namens A. 1582. Großweibel, An. 1597. Rahtsherr, An. 1500. Burgermeister und A. 1609. Seckelmeister, auch Richaus A. 1586. und Habeich A. 1614. Landvogt von Ueberstein worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Sans A. 1533. des groffen Rahts, A 1547. Jung Raht, A. 1547. Burgermeister und A. 1549. Vogt am Läbern gewesen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt St. Gallen, aus welchem Rubolf A. 1499. Ulrich genannt Langeloch An. 1500. und Lubvig An. 1545. Zumftmeister worden, nub Wolffgang auch vieles zur Annahm der Evangelischen Religion in dem Land Appenzell beogetragen und A. 1533. Pfarrer auf Baiß roorden.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Bisp in dem Land Wallie, aus welchem Joseph U. 1742. Castellan dasselben worden.

Ein Geschlecht in der Bernerischen Stadt Brugg aus welchem Johann Georg A. 1751. Doctor Medicinæ zu Gottingen An. 1753. ein Mitglied der Medicinisch, Physicalischen Gesellschaft zu Basel, A. 1714. Stadt, Physicus von Brugg, und A. 1759. ein Mitglied der Sicilianischen Academie des guten Geschmass zu Palermo worden, A. 1760. einen Beruf zu einer Medicinischen Profession auf der hohen Schul zu Göttingen erhalten, sollichen aber nicht angenommen; er ward auch in diesem Jahr ein Mitglied der Academie der Wissen, schaften zu Pesaro, der Oeconomischen Gesellschaft zu Bern, der Chur, Baperischen Academie der Wissenschaften zu München, An. 1761, der Könsgl. Prensischen Academie der Wisse fenicafften ju Berlin und A. 1762. ber Naturforschenden Gefellichafft ju Burich., von ihme ift in Drud tommen:

Disp. de Irritabilitate, A. 1751. Gottingen, in 4to. nache gedruckt zu Neapoli, und in das Stalienische übersetzt von Joanne Vincentio Petrini zu Rom A. 1755. und zu Bologna A. 1757.

Das Leben des Gerren von Saller, Burich A. 1755.

Gedanken bey dem Erdbeben, das den 9. Christmos nat An. 1755. in der Schweiz verspühret worden, ibid. A. 1756. 400.

Ueber die Zerstöhrung von Lisabona. ibid. eod. 4to.

Betrachtungen über die Einsamkeit. ibid. eod. gvo.

Von dem National Stolz, ibid. A. 1758, und 1760, in 840.

Von der Erfahrung in der Arzney & Runft, I. Theil. ibid. A. 1763. Il. Theil A. 1764. 8vo.

In dem Journal. Helvet. von Rob. 1752. und ben Samlungen vermischter Schrifften, Vol. I. P. III. p. 56.

Lettre concernant Mr. de Haller.

In Actis Helvet. Physic. & Medic. T. II.

Historia Vitii deglutitionis quinque annorum sanati.

In ben Abhandlungen ber Naturforschenden Gefellschafft ju Zurich. 1. Ib.

Beschreibung einer allgemeinen Wassersicht, und barnach erfolgten Schlaffucht, epileptischen Convulsionen und Blindheit, und der Art wie dieses lebel geheilet worden.

Beschreibung zweger Docken Brankheiten, die in dem einten Sall ein kalter Brand, und in dem andern nach B2

einer auszehrenden Bruft. Arankheit sehr gefährliche Zufälle begleitet, und wie sie geheilet worden.

Ein Geschlecht in der Lucernischen Stadt Surfee, aus welchem Cungmann U. 1421. Schultheiß allba worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Jugischen Obervogten Gangolbschwil, aus welchem Johannes erstlich Capellan in der Stadt Zug, und hernach um das Jahr 1600. Bfarrer zu Sachtlen in dem Land Underwalden, ob dem Wald auch Cammerarius der IV. Waldskädter Capituls worden, und den Bfarredof nud die helferen zu gedachten Sachslen, auch die schönne S. Caroli Cavell auf dem Flüelen samt dem Pfrund. Haus aus seinen Mitteln erbauet.

Ein Geschlecht in der Stadt Napperschwil, aus welchem Matthæus Medicinæ Doctor, und erstlich Bad Arzt zu Pfefere und hernach Stadt Gereiber zu Napperschweil worden, auch Undam Jordanis Fabatianam, Pfeserischer Jordan, oder Kentwurf des Pfeserzer Bads A. 1689. Zu Baden. in 12mo. in Druck gegeben, und Dans Jacob An. 1714. Schultheiß allda worden.

Ein Geschlecht in der Stifft St. Gallischen Stadt Wol, aus welchem Magdalena A. 1582. Anna A. 1590. und Barbara A. 1638. Aebtifinen des Klosters Felbbach worden.

Ein Geschlecht in der Thurgauischen Stadt Diesenhofen aus welchem heinrich An. 1609. Evangelischer Schultheiß worden.

# Zimmermann.

Aus einem Geschlecht dieses Namens ward Johannes, Decan zu Collmar von Herzog Carolo III. von Savoy A. 1512. nebst einigen anderen, und A. 1513. allein an die Epdgnoßschaft abgesaudt.

3im=

# Zimmerwald.

Ein Dorf, Arch und Pfarr auf dem Langenberg, zwey Stund von der Stadt Bern in dem Land. Gericht Sefftigen: das Dorf gehörte in die Pfarr Belp, bis A. 1699. die Oberteit daselbst eine eigene Kirche und Bfarr. Daus erbaut und ein Pfrund gestifftet, welche an die Pfarren Belp, Oberbalm, Rügisberg König, und Thurnen gränzet, von dem Raht der Stadt Bern bestellt wird, und in die Class von Bern gehöret; es war chemals daselbst auch das Stamm. Daus der Edlen dieses Namens, aus welchen Burthard A. 1304. des grossen, Johannes A. 1367. des kleinen Rahts zu Bern gewesen,

# Zimiken, siehe Zymiken.

# Zimlischberg.

Ein Dörflein in der Pfarr Napperschweil an einem Flußlein, welches aus einem Weper von Seeweil herslieffet in dem Bernerischen Land Gericht Zollikofen, da die Niedern Gerichte in das sogenante Frey oder Schnlichesien: Gericht gehören, allwo auch ehemals ein Stammhaus gestanden Edel-Leuthen, die sich davon geschrieben, aus welchem Hans A. 1145. gelebt und Itho A. 1353. ein Theil des Guts Zimlischberg an die Commenda Buchse vertaufft.

# Zimpel.

Bar, in dem Ort Jug.

## Zindel.

dem Sinon ben zwischend ben Evangelisch Sund, aus weldem Sinon ben zwischend ben Evangelisch Studenofischen Studten und ben ersten V. Catholisch Eydgenößischen Stud-B 3 ten und Orten fogenannten ersten Lands , Frieden An. 1529. errichten helfen. Giebe auch Jundel, Jundel.

# Zindelspiz, und Zindlen.

Ein hoher Berg in dem Weggithal und ber Schweitze rifchen Landschaft March.

### Bing.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Bern, aus welchem Bernhard I. 1458. Des groffen Rabts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Lucern, aus welchem Antoni A. 1557. Landvogt von Munster worden. Siehe auch Jing und Jink.

# Zingel, und ab Zinglen.

3wen Berg, einer in dem Ifenthal und ber andere in bem Schächenthal, bende in bem Land Uri.

# hohen Zingel, siehe Swalmis.

# Zinger.

Im Zingen: ein hof auf dem Berg Krepen in ber Bfare habt und Landvogten Endlibuch: Auch ein hof in ber Pfare und Landvogten Malters, bende in dem Gebiet der Stadt Lucern. Siehe auch Jinken und Jinggen.

# Zingg: Zingk, Zink.

Sin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zurich, aus welchem Ulrich, A. 1522. der erste Svangelische Pfarrer von Durnten worden, A. 1528. der Religions, Disputation zu Bern bengewohnet, A. 1535. Pfarrer von Ruti A. 1542. von St. Jacob gleich vor der Stadt Zurich, An. 1542. Von St. Jacob gleich vor der Stadt Zurich, An. 1545. Burger in dieser Stadt, und An. 1547. Diacon in der Leut Briefteren der Kirch zum groffen Munter allda worden: heinrich ward An.

A. 1590 Bfarrer von Bubiton, und A. 1599. von Sinweil, auch 21. 1629. Decan des Ober , Begitommer , Capitule , und fein Gobn Sans Un. 1613. Bfarrer bon Marbach in bem-Rheinthal 21. 1617. von Trogen in dem Appengeller . Land, 21. 1624. bon Glarus und Decan bes Glarner, Capituls, Un. 1638. Pfarrer zu Stein am Rhein, und 21. 1648, von Sta. fen: Michael, gebuhrtig von Glarus marb 21. 1626. Bfarrer bon Sar, A. 1630. Au St. Gallen A. 1638. Diacon bon Bulach und 21. 1640. Bfarrer von Fifthenthal, betam 21. 1648. menen ets ner auf die Burger. Bibliothec gestellten funftreich verfertigten 11hr das Burger . Recht in ber Stadt Burich, und ward im gleichen Sahr Bfarrer von Altstetten, da er auf dem Reld ein Saul ju Bemertung bes von ihm aufgezeichneten Laufe ber Sternen anfgerichtet: und mar von 21. 1653. bis 1662. Bfarrer ben St. Sa. cob bor ber Stadt Burich , und tam hernach wegen irrigen Lehren aus dem Land, mar fouft in der Matheli auch Algebra wol erfahren, und ift von ihme auch ein deutsches Rechen-Buchlein in Drud tommen.

Ein Geschlecht in der Gemeind Gysweil in denk Kand Unterwalden ob dem Wald, aus welchem Johannes An. 1421. Landamman, nur Nielaus A. 1632. Melchier A. 1651. Beter A. 1667. Caspar An. 1671. Melchier A. 1684. Hans Beter A. 1703. des Land-Rafts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bafel, aus welchem Bartholome A. 1529. Landvogt von homburg worden.

Ein Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem heinrich An. 1610. Zunstmeister, und An. 1612. Bogt von Burglen worden, und verschiedne des groffen Rahts, und auch Caspar A. 1753. worden.

Ein Geschlecht in der Zurcherischen Stadt Winterthur, aus welchem heinrich A. 1436. Schuldheis baselbft worden.

Ein

Ein Geschlecht in der Schweitzerischen Waldstadt Einste len, aus welchem Franz Babflicher Copellan sich A. 1522. geschenrathet und die Evangelische Lehr angenohmen, auch A. 1528. der Religions Disputation zu Bern bengewohnet, und hernach der erste Evangelische Bfarrer von Jurzach worden: und Maurus ward A. 1749. Abt von Engelberg.

Auch ein Geschlecht in der Landvogter Sargans, aus welchem Justus A. 1647. Abt von Afeffers worden. Auch foll aus einem Geschlecht dieses Namens Johannes in der Mitte des XV. Seculi Abt von Ruti gewesen sepn.

# Zinggen.

Vorderist: Mittlest: und sinderist: Sofe, und Zinggen Braben.

Berftreute Saufer allba in dem Brandofch . Viertel in ber Bfarr Trub und Bernerifchen Landvogten Trachfelmald.

# Zinggenhuob.

Ein hof in ber Pfarr Goffau und bem Stift St. Gallisichen Oberberger . Amt.

# Zinggo.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothurn, aus welchem Ulrich A. 1370. des Rahts und 1371. Bauberr worden.

# Zingler.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Balthafar 21. 1686. Landvogt von Montenach worden.

Bink, fiehe Zingg.

Binten ,

Zinken, auch Zinkgletscher.

Wird auch etwan Argletscher genannt ein starke hohe Sis, wand von dem Berg Grimsel in dem Bernerischen Land Ober Sasti, welche von oben binunter rinnenden Wasser mit einer Gattung Sand-Decke überzogen, und unten am End befelben die Ar in einem zimlichen bald vereinten, bald in viele Ranse zertheilten Strohm zum erstenmahl sichtbar hervordomnet.

### Zinnen.

Ein hof in ber Bfarr und Lucernerischen Landvogten Beggis.

# Zinserschweil.

Ein hof in der Pfarr Surfee und in der Lucernerischen Landvogten Rugweil.

#### la Zintre.

Ein hof in der Bfarr und Thal Charmey, in der Freyburgischen Landvogten Corbers.

# Zinzikon.

Ein hof in ber Pfarr Ober - Winterthur und ber 3urichischen Landvogten Roburg.

### Zipper.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Bern, aus welchem Hans 21. 1425, bes fleinen Rabte worben.

Gin ausgestorbenes Geschliecht in ber Stadt Bafel, aus welchen Blaff 24, 1504. Meifter worden.

## Zipperruti.

Ein hof in ber Pfarr Wollhaufen und Lucernerischen Landvogten Rufweil.

#### Zippert.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Laurenz

A 1529. Podesta von Piuri ober Plure, und Johann Georg, geburtig von Filifur A. 1541. Podesta von Tirano worden.

Birt.

# Birfels.

Ein flein Dorf in ber Pfarr Dubinger, in ber alten Landschaft ber Stadt Freyburg.

## Biset.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Benedict 21. 1551. Des groffen Rahts und A. 1570. Schafner des St. Johanser Dauses worden.

# Bistenegg.

Sinige Häuser iv der Pfarr Bueler in bem Land Apspenzell-Ausser Rooden.

# Zisweilen.

Ober und Unter: Sofe in der Pfarr und Lucernerifchen Landvogten Rufmeil.

# Zitter:

Ein fruchtbarer Berg in ber Pfarr Wefen und Schweitzs Glarnerischen Landvogten Gafter. Siebe auch Sitter.

# Zizers.

Ein groffer volkreicher und wohlgebauter Fleden, und eines der sogenannten vier Dorfern, welche ein hochgericht des Gotts baus Bundes ausmachen, und welches auch etwann ben Namen auch der drey andern bekommt: er ligt zwey starke Stund unter Ehur auf der rechten Seiten des Rheins, an dem unten dieser Fleden ein gar weitlaufige Auw und Gemeind Gut hat, daß einem jeden Einwohner seinen Antheil daran ben 1000. Gulden geschätzt wird, er aber auch viel Konken

ften an die Wuhrungen zu Abbaltung des Rheins Heberschwemmungen zuverwenden hat: auch ift felbige Begend an Wein . Dbe und Geld , Fruchten wohl fruchtbar : Die erfte Evan. gelische Bredig ward daselbft ben 4. Od. 21. 1612. gehalten, und ward mabrenden folglich in bortigen ganden entstandenen Unruben und Defterreichischen Einfallen ber Evangelische Got tesdienft wider hinterhalten bis Un. 1644. ba felbiger wieder eingeführt und biebin fortgefest wird, und gwahren in einer Rirch ob bem Gleden, ba ber Catholifche Gottesbienft in ber alten Rirch gehalten wird, ber Rirchhof und Begrabnus-Blat ben diefer für bende Religionen gemein find; es gehort der Evangelische Bfarrer in das Churer Colloquium, und ift das felbst Un. 1685. ein Hospitium für 2. Capuciner au Berrichtung des Catholifchen Gottesdienfts angeordnet worden: es fol le Un. 838. in felbiger Gegend eine Schlacht gwifchend bem Rhatischen Grafen Abelbert und einem feiner Widerfachern Raperto vorgegangen feyn. Kapfer Otto I. M. hat ben Sof 3is gers bem Bischthum Chur in bem X. Seculo vergabet, M. 1622. find von denen Spaniern, welche die dort von den Landleuthen angelegte Schang burchichlagen wollen, burch bie Brattigauer 145. erfcblagen worden, Un. 1623. aber bey einem Durchang auch Spanischer Soldaten 17. Saufer und 22. Ställe im Feur aufgangen; worben noch anzufugen, daß Bucelinus in Rhatia Sacra & Prof. in præfat. Diefen Fleden pagum Ciceronianum nennet, und ben Mamen von M. T. Cicerone, ber baselbit ein Pager gehabt haben folle: herleithen wolle. Guler Ibat. p. 106. Unborn Wiedergeb, der Rhat. Rirch. p. 84, 224-Rhan Eydgen, Befch. Befchr. ad dict. anu.

# Blanmuren.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Beter 21. 1520. Lands - Dauptmann worden.

# 3millachern.

Sin Geschlecht in dem Land Wallis, und insbesonder in dem Zehnden Raron, aus welchem Theodulus A. 1670. Josephus

fephus Christianus A. 1722. und 1728. und Theodulus An. 1746. Meyer bes Zehnbes und Theodorus An. 1696. Meyer von Nenda worden: auch Joseph Johann Jgnati dermahlen Prior von Mider. Gestellen und Vicarius Foraneus der Geistlichen in dem Zehnden Raron und Titular-Dom-Herr von Sitten ift.

# 3mittenholz, fiche Felsenburg.

# Znaß.

Ein hof in ber Pfarr und Gemeind Aegeri in dem Ort

# Zniberift.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Unterwalden Mid dem Wald, aus welchem Pannerherr Bartolome Un. 1422. Landamman, und in der Schlacht ben Bellenz erschlagen worden, auch Heinrich A. 1441. 1443. 1446. 1451. und 1455. Landamman gewesen.

## Bobel.

Aus einem Geschlecht dieses Namens aus der Stadt Augspurg hat Martin an das ihme von der Oberkeit zu Lehen gegedne Salz-Wert zu Aelen in dem Gebiet der Stadt Bern
viele Mühr und Kosten verwendet, da er es aber erblich auf
sich und seinen Nachkommen An. 1582. zubringen verlangt, ist
ihme hierin nicht gewillsahret worden. Stettler Rüchtl. Geschicht P. II. p. 281.

## Bobel.

Dren Sauser und Gater in der Pfarr und Gemeind Schwellbrunn in dem Land Uppenzell Ausser Rooden.

# Zobrift.

Ein ausgestorbenes Geschliecht in der Stadt Zug, aus welschem hans und Erni in der Schlacht ben Bellenz A. 1422. geblieben, Michael A. 1511. Ober Bogt von Waldweilen worden.

worden, und nebst seinem Bruder Bernhard A. 1515. in der Schlacht ben Marignano umkommen, Caspar von An. 1545. bis A. 1571. des innern Rahts gewesen, und immittelst auch A. 1549. Landvogt von Hunenberg und A. 1571. Ober-Bogt von Cham worden.

#### Zoccata Valle.

Ein Thal und Theil des Thals Tarteno in der Gemeind Talamona in der Squadra von Morbegno und der Graubunderischen Landschaft Beltlin, durch welches ein Wes in das Bergamascer Gebiet in dem Venetianischen gehet.

## Zoccolanten.

Ein Franciscaner - Orden von der sogenannten mindern Observanz genannt, da die demfelben einverleibte sum Untersscheid von den Capucinern keine Barte, und anstatt einer zugespitzten, runde Kappen tragen, von deme zu Lugano ober Lauis und Bellinzona oder Bellenz Klöster sich besinden.

### auffem Zobel.

Zwey Saufer und Guter in der Gemeind Urnaschen und bem Land Appenzell Ausser Rooden.

# Zdrnli, auch Zdrlin.

Ein ausgestorbenes Burgerliches Geschlecht in der Stadt Jug, aus welchem Erni A. 1422. in der Schlacht ben Belleng geblieben.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Hans Jacob A. 1616. Hauptmann in der Republic Benedig Diensten, A. 1623. Stadt-Hauptmann in der Stadt St. Gallen, An. 1629. Obrist, Lieutenant der Stadt und Landschaft Basel, A. 1631. Obervogt von Homburg und An. 1635, von Waldenburg, weiter A. 1649. Meister, A. 1654. Landvogt von Lugano oder Lauis, und A. 1656. Rahtsherr, und An. 1658. Schultheis von Liestal worden; desse Schultheis von Liestal worden; desse Schultheis Kantal. Anhalt, Dasgerodischer Secreta-

cretarius A. 1658. gesteimer Cammer Secretarius und A. 1660. Hof und Leibe Medicus, folglich A. 1664. Gerichts Schreiber in der Stadt St. Hallen und A. 1670. Stadt Schreiber allda worden, und hinterlassen einen Sohn gleiches Namens, der A. 1699. Cangley-Substitut A. 1722. Rahte Substitut und A. 1744. Rahte und Gerichts Schreiber allda worden, und ein Batter gewesen Georg, der A. 1730, bender Rechten Licentiat zu Basel worden, und ein Dissertation de jure Clerico-rum daselbst in 4to in Druck gegeben, hernach A. 1734. Cansolen Substitut und A. 1754. Stadt Schreiber, A. 1762. aber wegen perschiedenen Verbrechen hingerichtet worden.

# Zofingen.

Much Zophinata, und in Latein Tobinium; ein wolgebaute simlich groffe in einem fruchtbaren und luftigen Thal ein Stund ob Arburg an den Grangen bes Lucerner . Gebiets an Der Minger in bem Argan und bem Gebieth der Stadt Bern ge leane Stadt, in welcher eine Schone Bfarr , Rirch mit einem aroffen und hohen Thurn, auch ein anftandiges Rabthaus, mie auch ein hernach vortommendes Doch Dberfeitliches Stiffte ober Amthaus und ift auf einem Theil eines auf ber Mega angelegten neuen Gebaus, finth 2. 1732. Die 21. 1695. angefangue und hernach wolvermehrte Bibliothec und Dung Samilung befindlich, und hat bas Stifft St. Urban auch ein autes Schafner , Daus in ber Stadt , auch merben feith etwas Zeit dafelbft verschiedene Sandlungen in Geiben . Leinwatt und Baumwollen verpflogen. Gleich por ben Mais ren finden fich auf bem Schuten . Blat amen groffe Linden. Baum nebend einandern , beren ber einte gwen und ber ander einen Boben von den ausgedahnten Heften mit Tifchen befest hat, welche aber ein Gemeinsame, jeboch von unterschied. licher Sobe baben, und auf die man durch Stegen hinauf Reiget, und auf felbigen wol co. Berfonen mit aller Romlichfeit freifen tonnen. Den Ramen biefer Stadt wollen einige berleiten von dem Lateinischen Ramen Tobinium, aus welchem nach und nach Tobingen , Bobingen und letftlich Bofingen wor-Dett Den seve: andere von der ehemaligen Gelegenheit da sie zwischend zweren dermahligen ausgeräuteten Wäldern, gleich als in einem Zopff gelegen: und noch einige von dem Aufenthalt des Grafen von Frodung, Spikenberg, auch berzogen von Desterveich ür seldiger, das die viele herum wohnhafft gewesne Edvilleutd, wann sie ihnen ihre Dienst. Bezeugung abgelegt, und ber ihren Mückreise bestagt worden, wo sie gewesen: gessagt haben, 4:Dof innen. 2e.

Bon berfelben Alterthum ift nichts genaues befannt', doch wird felbige gemeinlich unter die alten Stadte und auch von einigen unter die gu C. Jul Cæfaris Zeiten von den Selvetiern felbft verbranns te Derter Diefes Lands gerechnet , und daß felbige fonderlich unter Frantifden Ronigen und Rapferen mertlich muffe angenohmen haben auch baraus gefchloffen , weilen fie mit Mauren umgeben gewesen, als von einer Dung icon por alten Zeiten innert felbigen in dem Dung-Begirt Des Stiffts gum Frau Munfters in der Stadt Burich gedacht wird. Sie mag auch hernach unter ben Burgundiften Ronigen unter den Grafen von Spigenberg, beren Stambaus ber Enden geffanden ; und des ren Bappen Die Stadt annoch fuhret; geftanden fenn, ift aber nach Abgang ermelbter Konigen A 1032. an Rapfer Conrad II. und bas deutsche Reiche fommen. Es scheint es fepe die Stadt bernach Bfanderveife an Die Grafen von Froburg und Dohenberg tommen, und find 21. 1234. Die Brediger oder Dominicaner-Munchen in die Stadt aufgenohmen 21. 1240. aber foldes benen Augustinern abgeschlagen worden; ba aber ben benen bamahligen amifchend Rapfer Friderico II. und ben Babften ente Randenen Streitigleiten , und von denen leiftern gegen bem erftern' vorgegangen Vorbannungen fich aller Orten in dem Reich auch viel-Dighelligteiten ereignet, haben 21. 1241. erfagte Brediger Monden fich mit der Stadt auswährtigen Reinden in ein Berrahteren eingelaffen, und felbigen auf Othmar-Tag ben nacht-Acher Beit den Gingang in Die Stadt befürdern wollen', und bas Lofungswort: baber gabt er: mit einandern beabredet, als aber folder Unfdlag miflungen, warden gleich 9. folder Munchen über der Stadt Mauren bingus gebentt, und ihr Aubauen!

angefangnes Rlofter von erfagten Grafen in ein aubauen Chorherren . Stifft veranderet worden, worbon hernach bas. mehrere folgen wird; darben aber noch angumerten , baf ju emigen Angedenten Dieferes verrabterifchen Unterfangens, feits her und bis anjeto jeweilen von Othmars. Tag bis auf Liecht. mef alle Abend um 7. Uhr ein Wächter in der Stadt herumgebet, und an allen Orten, ba man ju Racht die Stunde meldet, auch die wort : daber aaht er: ausruffen thuge : doch folle 21. 1253. Frauen Diefes Brediger . ober Dominicaner- Dr. bene bafelbit ein Alofter zu errichten bewilliget morden fenn: Es hat folalich die Stadt ben benen obbemelten in dem Reich gemalteten Minhelligfeiten und Unruhen fich 2. 1258. in bes benach. barten Grafen Rudolfs von Sabeburg Sout und Schirm mit Borbehalt ihrer damabligen Frenheiten ergeben, welchem fie auch 21. 1262. wider ben Bifchoff von Strasburg, und 21. 1268, wider den Bischoff von Bafel, auch da felbiger 21. 1273. Romifder Rapfer worden: 21. 1278. wieder ben Ronia Ottocar von Bohmen Silffe geleiftet, und barauf auch von Dieferem Rapfer 21. 1289. Die Bestähtigung ihrer Frenheiten erhalten : wornebst auch noch ein Bericht fallet, baf Graf Ludwig von Froburg und Sohenberg U. 1274. feine an ber Stadt Rofingen gehabte Rechte feines Batters an gemelten Ranfer Rudolphum I. vermablten Schwefter Unna ober Bertrud übergeben, und fich allein die Raftvogten über bortiges Stifft vorbehalten habe: Alls nach erfagten Rapfers Tod Die Stadt dem neuerwehlten Rapfer Adolpho gehuldiget, nahm bes Ranfere Gobn Bergog Albertus (hernach auch Ranfer:) foldes fo ubel auf, daß er 21. 1295, felbige burch feinen Landboat in Argam überziehen laffen, und fie genobtiget fich Ihme und folalich dem Saus Cefterreich ju untergeben, unter welchem fie 21. 1333. mit andern Defterreichischen Bflegern , Umtleuthen und Stadten ein funfjahrige Schut . Bundnus errichtet , 21. 1363. ibre Stadt Cabungen oder fogenannte Sand Beffe geftellt, 21. 1381, von Bergog Leopold in felbiger ein prachtiger Thurnier, (welchem 600. Belm und Edle und 400. andere Lebens und Dienstleuth bengewohnet : ) gehalten worden. 21. 1386. felbigem auch hulflich jugejogen, ba in der Schlacht ben Sempach

pach ibr Schultheis und Bannertrager Dut ober Tuto, als er fich nach empfangnen Wunden von ben Epdgenoffen umgeben. und daß er fein Banner nicht erretten mogen, folches von ber Stangen ab und in Studen gerriffen, und in ben Mund ger ftedt, und foldes allfo ben ihme als erschlagen gefunden morben, wie bann noch nebend ihme 14. Burger allba um bas Leben tommen ; es sonen auch Il. 1388, Die von Bern fur bie Stadt, trieben die Defterreicher bis an felbige, batte auch wenia gefehlt, daß fie ihnen die Ctadt abgelauffen batten , und ward hierben alles Bich und anderes bor ber Stadt weggenoh. men: es hat auch die Stadt 21. 1410, mit andern Defterreichie fchen Stadten und Edelleuthen ein ameniabriges Schut-Bund. nus errichtet, und 21. 1412, ben gwifdend bem Saus Defterreich und den Endgenoffen errichteten Bund angenohmen. Da 1415. Bergog Friedrich von Defterreich in bes Rapfers und des Concilii bon Coftang Acht und Baun gerathen, und bon bem Rapfer ben Endgenoffen aufgetragen und befohlen worden gebachten Derzoge Land juubergiehen, find Die von Bern fur Dies fe Stadt gezogen, und hat hierauf felbige auf Donnftag vor Beorgen Zag fich an die Stadt Bern fo ergeben , daß fie bas Saus Defferreich fur ihre herren emiglich aufgegeben, und bingegen endlich verfprochen ber Stadt Bern Treu und Mahrheit ju leiften, ihren Schaden ju wenden und ihren In. ben gu befordern, auch daß ihr Stadt ihr offen Saus und Stadt fenn, und fie der Stadt Bern wieder manniglich in allen Rothen und Cachen berabten und behulflich feon, und nimmermehr von derfelben entfromdet, noch ohne berfelben Bille und Miffen von Sanden gelaffen werden folle, bargegen Die Stadt Bern auch ihnen jugefagt, fie ben allen ihren Frenbeiten, Bnaden, Sandveftenen, Briefen, Privingien und gue ten Gewobnheiten, fo fie von Rapfern, Ronigen voer Derrichaf. ten Defterreich erworben, bleiben gu laffen, auch dag alle bie Rediung, fo die Herrschaft Desterreich in und an der Stadt Bofingen gehabt, es fepe an Lenthen ober an But, alles benen bon Bofingen fürmert bin ganglich verbleiben, an ber Stadt hangen, und darum niemand zu antworten haben follend, nus Bid ausgenohmen noch porbebebt bann bas Bleit, bas bie Stadt Stadt Bern auch mit ihren Wissen und Willen vorbehalten hat: und ist diesere Stadt seither und die anjezo unter dieser Stadt Schut, und in allen der hohen Lands. Oberkeit anhangigen Sachen untergeben gestanden: die Stadt hat auch U. 1528. da die Stadt Bern die Evangelische Kehr angenohmen: ein gleiches gethan, und sind von der erstern aus dortigen Stifte Haten dieser Stadt jährlich 50. Malter Korn und 50. Malter Daber, theils zu Erhaltung der Armen, theils an die Gemeine Gebäu und Stadt-Mauren zu verwenden auch über das 18. seissigen Schuler. Knaben etwas in Früchten verordnet worden: auch hat die Stadt Bern An. 1532. allhier eine Disputation mit den Widertunfern balten lassen, auf welcher von selbigen 23. auf erhaltenes sicheres Geleit erschienen sind.

Es hat in dieser Stadt zwen Schultheisen, von welchen der regierende das haupt dortiger Regierung ift, und alle zwen Jahr auf den 1. May. abgedndert, und gemeinlich der andere oder alt Schultheis an feine statt erwehlt wird, der dann alsobald nach der Wahl der Stadt Bern als der hohen Lands. Oberkeit die Juldigung leistet, und sind zu Schultheisen erwehlt worden.

| Mino                            | Unno                         |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1207 Ulman Burthard             | 1288. Albrecht Muterman.     |
| 1234 Sans Ellendorfer.          | 1292. Werner Mederlin.       |
| 1246. herman v. Saffenweil.     | 1295. Mutschman von Wol.     |
| Diefere bren werden Richter ges | 1206. Wilhelm von Luternau.  |
| nannt, folgende alle aber       | 1299. Heinrich Ralbo.        |
| Schultheissen.                  | 1309. Johannes jum Brun-     |
| 1252. Beter Suter.              | nen.                         |
| 1265. Walthert von Strauh.      | 1311. Walthard von Reitnau.  |
| bach.                           | 1313. Bollmar v Bomgarten.   |
| 1267. Ulrich von Sofen.         | 1315. Seinrich von Luternau. |
| 1274. Ulrich Sangartner.        | 1322. Seinrich von Ricthal.  |

1283. 2Berner Duter.

2(nno

1325. Deinrich Schwarg.

| Unno                          | Minno                                                                                          |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1334. Beinrich v. Badachthal. | 1452. Rutschman Tulliter.                                                                      |      |
| 1340. Balt Winknaumer.        | 1476. Sans Gotfchi.                                                                            |      |
| 1341. Seinrich von Roht.      | 1478. Hans Kuhn.                                                                               |      |
| 1347. Sartman v. Bomgarten.   | 1481. Ulrich Tulliter.                                                                         |      |
| 1349. herrmann Friticall.     | 1487. Hans Rudorf.                                                                             |      |
| 1350. Malthart von Elfaß.     | 1494. Sans Schneider.                                                                          |      |
| 1353. Johans Gerftengrath.    | 1496. Stefan Runtidman.                                                                        |      |
| 1356. Hans Remodorf.          | 1504. Jacob Tripscher.                                                                         |      |
| 1362. Beter Ruber.            | 1506. Dans Abegg.                                                                              |      |
| 1368. Heinrich Rapplin.       | 1514. Augustin Suter.                                                                          |      |
| 1374. Beter (Buterlin.        | 1518. Cafpar Bed.                                                                              |      |
| 1376. Claus Tuto ober Dut.    | 1527. Sans Granicher.                                                                          |      |
| 1383. Ulrich Schut.           | 1519. Hans Behnder.                                                                            |      |
| 1387. Bartli Bfilter.         | 1555. Bartholome Scheur.                                                                       | •    |
| 1290. Ultich Allenbrecht.     | mann.                                                                                          |      |
| 1392. Dans Meper. Ritter.     | 1563. Sans Madliger.                                                                           |      |
| 1394. Conrad Spull.           | 1565. Ulrich Roch.                                                                             |      |
| 1396, Dans Galtertinger.      | 1568. Claus Tulliter.                                                                          |      |
| 1399. Walthard Schut.         | 1570. Hans Zehnder.                                                                            |      |
| 1401. Ulrich Spull.           | 1580. Sans Granicher.                                                                          |      |
| 1402. Conrad Martin.          | 1587. Michael Ringier.<br>1587. Conrad Rapp.<br>1588. Jacob Müller.<br>1599. Rudolf Granicher. | ,    |
| 1404. Ulrich Schut.           | 1587. Conrad Rapp.                                                                             |      |
| 1406. Conrad Stori.           | 1588. Facob Müller.                                                                            |      |
| 1410. Beter Ottiman.          | 1599. Rudolf Granicher.                                                                        |      |
| 1412. Dans von Rinea. Fren    | 1606. Cappet Cheurmann.                                                                        |      |
| berr auf Bottenftein.         |                                                                                                |      |
| 1416. herrmann Martin.        | 1611. Johannes Rohler.                                                                         |      |
| 1426. Ulrich Waber.           | 1622. Michael Rohener.                                                                         |      |
| 1432. Sans Martin.            | 1630. Jacob Müller.                                                                            |      |
| 1434. Berchtold Phiter.       | 1632. Joh. Thomas Sprung                                                                       | ıli: |
| 1435. Deinrich Rutom.         | 1646. Urs Spfrid                                                                               |      |
| 1440. Dans Deschlin.          | 1648. Johannes Suter.<br>1658. Maurit Blum.<br>1666. Johann Georg Stel                         |      |
| 1443. Sans Frirbas.           | 1658. Maurit Blum.                                                                             |      |
| 1446. Rudolf Rym.             | 1666. Johann Georg Stel                                                                        |      |
| 1448. Claus Abegg.            | R 2 un                                                                                         | mo   |

| MINIO                       | Anno                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1676. Johannes Müller.      | 1724. Joh. Rudolf Salchli.<br>1730. Joseph Unthoni Hursch. |
| 1678. Samuel Schumacher.    | 1730. Joseph Unthoni Burfc.                                |
| 1684. Samuel Steinegger.    | 1732. Roh. Adam Genn.                                      |
| 1694. Johannes Guter.       | 1737. Joh. Rudolf Suter.                                   |
| 1708. Joh. Rudolf Suter.    | 1749. Joh. Jacob Amhof.                                    |
| 1722. Joh. Georg Steinegger | 1760. Samuel Ringier.                                      |
|                             |                                                            |

Der kleine Rabt bestehet ans dem regierenden Schultheis und 12. Rathen (darunter der alt Schultheis der erste und der Seckelmeister jeweiten der andere ist auch dem Stadtschreiber welcher in allen Rahten und Cammern die Feder suhret, aber kein Stimm hat, wol aber mit den Rahten im Rang bis an den Seckelmeister steiget; und besorget dieser Raht die Policey-Frenheiten, strasbaren Haushaltungen, und alltäglich vortommende bürgerliche Geschäfte und Streit. Händel, auch ligt ihme die Handhab der Hoch Derkeitslichen und dortiger Stadt. Dednungen, und werden auch von ihme die bürgerliche Streit. Händel in der zweyten lostanz beurtheilet.

Der groffe Raht aber bestehet aus dem kleinen Raht und 40. Burgern so die vierzig oder die Burger genennt werden, allso aus 50. Gliedern unter dem Vorsit des regierenden Schult-heisen; und gehören vor selbige die wichtige Policen-Frenheiten, und die ftrafbaren Sachen, die an das Leben gehen, auch die Verfertigung der burgerlichen Geläg, und Ordnungen über Sachen von Wichtigkeit, wie auch die endliche Beurtheilung der burgerlichen Streit. Sachen,

Nebend diesen bevoen Rahten werden auch noch von dem Keinen Raht mit Zuzug des Stadtschreibers 20. alle Jahr ein Tag vor der Regierungs Besatzung aus der gemeinen Burgersschaft von neuem erwehlt, welche zu keinen Berahtschlagungen zu reden, sondern nur anstatt der ganzen Gemeind, welche bis Un. 1529. den Besatzungen bergewohnet; der gleich bernach vorkommende Alemter und Dienst besetzen zu helsen haben.

Es hat auch über das in der Stadt ein Stadt Gericht, der welchem alle burgerliche Streit handel in ersten lostanz alle Schelt handel, Schlägeregen behandet, auch alle übersligende Guther geschedende Rauff und Täusch offentlich angegeben mit richterlich gesertiget werden: Es bestehet selbiges aus dem regierenden Schultheis 3. des kleinen und 6. des groffen Rabts, unter welch letsteren auch der sogenannte Eynunger ist, wovon die erstere alle 3. Monat ihrem Rang nach umwechslen, der Eynunger alle 3. Jahr und von den übrigen 3. alle 2. Jahr etliche abgeändert werden, und einer von ihnen nur 2. Jahr bleibet.

Das Waisen, Gericht behandlet alle Waisen, Sachen, setzt Bogt nimmt Rechnungen von ihnen ab, und hat die Aussicht bev den Theilungen, da Waisen Antheil haben, und sind dentselben alle Gelde Tag-Sachen und Verrechtertigung der Schuldwern anhängig; es bestehet aus dem Alt. Schultheis 3. Gliedern des kleinen und 3. des großen Rahts, worvon alle Jahretliche abgeändert werden, und seder nur 2. Jahr darin verbleibet.

Das Chor, und Che, Gericht bessebet ans dem Alt. Schulkheis, den 2. Bfarrern 2. des kleinen und 4. des groffen Rahts, davon denen 6. letstern jeder nur 1. Jahr darin bleibet, und kehet dieses Gericht lediglich unter dem Che, Gericht der Stadt Bern.

Es erweblet aber der grosse Raht mit anthun des StadtSchreibers und der Zwanzigen einen Schultheis, den kleinen und grossen Raht, den Stadtschreiber, Eynunger, die Gerichtslässen von Burgern, die Glieder der Holz Commission, den Unter Bauherr, Grosweibel, Spithal Meister z. der kleine Rabt aber die Zwanzig, die Waisen Richter und Feur Commission, auch alle Ueinter, so die kleinen Raht bedienen als Sedelmeister. Spithal Bogt, Pfenningschafner, Kornschafner, Kirchen Pfleger, Bauherr zc. auch alle Unter Bedienten; und mit zuthun der beyden Pfarrern, auch die Chor-Richter-

Die

Die Stadt bat nebft andern Frenheiten ihre eigne Stadt. Sakungen in Policen und burgerlichen Gachen gu machen, bas Recht offne Mechter gubehaufen, auch bag von ihres groffen Rahts-Urtheilen, die Streitsach fene tlein oder groß: nicht weiter appellirt werden tan, fondern die Streitigfeit endlich alba geurtheilet wird, auffert bag von dem Chor . oder Che . Bericht die Appellation an das Chor . Bericht der Stadt Bern gehet : Die Stadt hat auch die bohe und niedere Berichtbarteit in ihrem gangen Twing, und empfangt ein jeweiliger Schultheis ben feiner Suldigung den Blut. Bann von der Stadt Bern; es erftredt aber fich ihr Twing gegen Morgen ohngefehrd ein Stund. auf den übrigen Seiten aber taum ein halb Biertel Stund von ber Stadt, und liegen darinn die fleinen Dorftein Altachen, Rieds thal, Mublethal und Bottenftein, (welcher letftere einer bon Ruffega, Defterreichifcher Sauptmann in der Stadt ben ber Stadt Uebergab an die Stadt Bern A. 1415. der Stadt 30. Angen geschentt:) und fteben die Ginmohner berfelben (mit Ause nahm einiger zu Ausburgern angenohmene Ausburgern : ) mit den Burgern, fo in der Stadt wohnen, in gleichen Rechten, werben auch durch tein absonderliches Bericht regiert, fondern ge horen unter das Stadt : Bericht ze. und unter der Stadt Sobeund Ribere . Berichtbarteit , auffert ein Theil von Bottenftein . melder theils in die Pernerifde Landvogten Lengburg, theils in die Lucernische Landvogten Woton, und nur die niedre Ge richtbarteit der Stadt Zofingen darein gehöret. Von dem von der Stadt Zofingen anfprechenden Mung. Rechten find in den nachbemerkten gebruckten Schriften Die Grund und Gegengrund befindlich.

St hat in der Stadt zwen Predicanten, einen Helfer, der auch den samtlichen Bfarern der Langenthaler Clas zur hilf geseht ift, einen Schulmeister, der auch Prediger auf der Reftung Arburg ift, und einen Provisor, von welchen die 3. erstere der kleine Raht, und die 2. letstern der Schul Raht der Stadt Bern erwehlet, und alle in die Class von Langenthal gehören: und sind U. 1747. die bepde Predicanten Dauser von

bon Grund aus neu erbauet worden ; es beforget auch bie Stadt Bern die dortige Rirche und Schul . Bebaude.

Es hat diefere Stadt groffe Feurs-Brunften erlitten, gleich 21. 1393. der gange untere Theil, 21. 1396. Die gange Stadt bis an ein eingiges Saus, Un. 1423. der gange Obere Theil, 21. 1462. wiederum ber gange Obere Theil, und A. 1473. nochmablen der Untere Theil der Stadt bis an wenige Saufer verbrunnen: und hat die Best Un. 1576. ben 300. Berfohnen, und A. 1628 aber 600. Persohnen weggeraft, und darunter 53. Chen gescheiden und 8. gar ausgestorben, auch 21. 1519. fo fart angefest, daß ein Umgang in das Rlofter Schonthal ans gestellt worden, ben der Ueberfahrt über Die Aren aber 11. Burger und ein Rnecht ertrunten.

Es werden auch allba auf h. Drep-Konigs . Tag, Dien-Rag nach herren Fafnacht, am Diter Dienstag, auf Bartholomai Tag, erften Mittwoch im Weinmonat, und auf Othmari. Tag Sabr - Martt gehalten.

Stumpf Chron. Selv. lib. VII. c. 33. Tfchudi Chron. Helv. ad diet, ann, Guilliman, de reb, Helv, lib. I. c. Waldfirth Pvo. genof. Bunds . und Staats Siftorie, Unhang zum 1. Theill p. 24. 31.

Beschreibung über der Stadt Jofingen Mung. Werech. tiafeit 21. 1721. fol.

Recapitulation aus der publicirten Beschreibung der Mung. Berechtiafeit. 4to.

Scriptum Apologeticum oder Schutz-Schrift in Gegenstel. lung ber Untworten über die ber Stadt Zofingen Mungens. Gerechtigkeit biebin bekannt gemachte Einwurfe. fol.

Exposition durch welche der Stadt Jofingen Gerechtsas me in Mungen febrner explanirt wird. 21. 1728. fol.

Schema oder kurzer Entwurf über der Stadt Jofingen Berechtigung zu Mungen. Deduction

Deduction über der Stadt Zofingen Conventional : Nechte

Bu bem Stift ju Bofingen icheinet ben Unlags gegeben baben das dafelbft 21. 1234. allem Unfchein nach, auch burch bes Grafen von Froburg Beptragen angelegte Brediger ober Dominicaner. Monden . Rlofter und daß nachdem felbige aus oben icon angefügten Urfachen um bas Sahr 1241, baraus veriaat worden; von diefern Grafen foldes Rlofter in ein Chorherren . Stift verwandelt worden; es folle obiges gefcheben feun bon Graf Ludwig und feinen Gobnen Sartmann und Rudolf. auch ber letftere in feinem Wittmer Stand ber erfte Brobft morben fenn ; worben jedoch auch angumerten , daß einige Diefes Rudolfen Bater Ulrich nennen, welches vielleichter auch ein ner des Grafen Ludwigs Sobnen gewesen fenn mag : ba auch Graf bartmanns Sohn Ludwig die Stadt Bofingen, wie auch obbemelbet; 21. 1214. feines Baters an Kanfer Rudolph. I. vermablete Schwefter abgetretten, hat er fich bennoch bie Raft. Roaten des Stifte vorbehalten, und foll er A. 1291, Die Chors herrn für etwas Zeit ausgejagt haben : Bergog Reopold von Defterreich hat 21. 1369. und Bergog Friedrich A. 1407. Diefes Stift in ihren Sout aufgenohmen, auch Babft Martinus V. an Anfang bes XV. Seculi, da jubor A. 1396. die Chorberrn 5. Rabr lang ihrer Befallen miffen muffen bis die abge. brannte Stifts . Rirch wieder erbanet worden: Semman von Santicbiten foll nach einigen 2. 1434. nach andern Un. 1459. ber Bogten Buchs ben Damerfellen, jet Knutweil in bem Lucerner Gebiet genannt: an bas Stift vergabet haben, es folle auch Babft Sixtus IV. der Ctadt Bern A. 1479. Die Beftel. lung des Brobfts und ber Chorherrn übergeben haben, und findet fich baß

#### Probste worden.

Mnno

Unna

1242. Rudolf von Froburg. 1245. Ulrich von Froburg.

1258. Vollmar von Froburg. 1263. Rudolf von Froburg.

Minno

| Unno  |                           | Mnno  |                                 |
|-------|---------------------------|-------|---------------------------------|
| 1273. | Luthold von Dffenthal.    | 1431. | Conrad bon Grunenberg.          |
|       | Beinrich von Affenthal.   | 1455. | Sans Martin.                    |
|       | Rudolf von Wartenfels.    | 1465. | Burthard Schon.                 |
|       | Conrad von Gosten.        | 1473. | Georg Guilhermi.                |
|       | Johannes von Butiton.     | 1478. | Beter Riftler.                  |
|       | Rudolf von Richenthal.    | 1492. | Diebold von Erlach.             |
|       | Beinrich v. Bubendorf.    | 1503. | Johannes Frenburger.            |
|       | Johannes von Butiton.     | 1508. | Johannes Allman.                |
|       | Bartmann von Buben. berg. | 1515. | Joh. Andreas von Lu-<br>ternau. |
| 1421. | Burthard Martin.          | 1521. | Balthasar Sprenkig.             |
|       |                           |       | 10 4                            |

Nach der Religions Modnderung ist das Stift mit seinen wielen Gefällen an die Stadt Bern kommen, und ward zu derselben Verwaltung seither ein so genannter Stift "Schafner von und aus dem groffen Raht auf 6. Jahr gesetzt, welcher in dem Stift haus zu Zosingen sich aushaltet, und auch dort tigen 5. Geistlichen, und auch 9 andern Pfarrern ihre Geistliche Bestallung ganz oder zum Theil ausrichtet, auch durchreisenden und einheimischen Armen Allmosen austheilet, ander aber leine Niedre Gericht zu verwalten hat, zumahlen unlang nach der Religions-Abänderung obbemelt zu der Stift veraabete Bogtev Buchs der Stift S. Urban gegen Zehenden, Boden zins ze. im Berner-Gebiet überlassen worden; es warden aber zu

#### Stift : Schaffneren erwehlet.

| Anno .                       | Anno                      |
|------------------------------|---------------------------|
| 1527. Conrad Dubi.           | 1571. Lienhard von Werdt. |
| 1533. Ulrich Guggifperg.     | 1577. Jacob Menenfele.    |
| 1538. Jacob Wos.             | 1577. Ulrich Farschon.    |
| 1543. Bincens Dachfelhofer   | 1583. Undread Kroneifen.  |
| 1549. Aldrian von Bubenberg. | 1588. Hans Ernft.         |
| 1554. Hans von Muti.         | 1503. Hans Wys.           |
| 1559. Samuel Tillmann.       | 1594. Beter Gildi.        |
| 1565. Hans Muller.           | 1600. Vincenz Huber.      |
|                              | S Minns                   |

| Unno                    | Unno                             |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1605. Hans Kyman.       | 1699. Samuel Rifder.             |
| 1606. Dans Doffteter.   | 1705. Ferdinand v. Diesbach.     |
| 1611. Lienhard Dus.     | 1711. Abraham Dung.              |
| 1617. Dieronymus Sufer  |                                  |
| 1623. Marquard Behende  |                                  |
| 1629. Sans Juter.       | 1729. Johann Andolf Whyt         |
| 1635. Cafpar Komlin.    | tenbach.                         |
| 1641. Riclaus Robler.   | 1735. Bictor Emanuel Bur-        |
| 1647. Daniel von Werbt. | ftenberger.                      |
| 1653. Dans Friedrich R. |                                  |
| 1649. Dans Rudolf Bebe  | uder. 1745. Caspar Mas.          |
| 1665. Abraham von 2Be   | rdt. 1751. Franz Ludwig von Gra- |
| 1671. Daniel Berber.    | fenried.                         |
| 1676. Abraham Did.      | 1757. Johann Friedrich Fren      |
| 1682. Riclaus Rifcher.  | benreich.                        |
| 1688. Dans Rubolf Rage  |                                  |
| 1694. Abraham Did.      | von Erlach.                      |

### Bofinger.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem heinrich Un. 1337. bes groffen Rabts und Gerichts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in der Stadt Freydung, aus welchem Beter A. 1464. Beter A. 1487. Hans A. 1513. Niclaus A. 1523. und einer gleiches Ramens A. 1537. Heimslicher worden.

### Boger.

Sin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern; aus welchem Rudolf A. 1461. und 1463. Landvogt von Kriens und im Eigenthal, A. 1467. zu Weggis, A. 1.180. Rabtsherr und A. 1483. Landvogt von Entlibuch, Niclaus A. 1467. Landvogt

Landvogt auch allba, Andolf A. 1467. und 1473. Landvogt von Buron, und A. 1471. von Habsburg und A. 1475. von Entlibuch, Jacob A. 1520. Landvogt von Locarno ober Luggarus, Hans A. 1521. Rahtsberr und A. 1529. Landvogt von Entlibuch, und Hans A. 1550. Rahtsberr worden.

Zoja. fiche Zoya.

### Zollbrugg.

Ein Brugg und Foll-haus an der Aren, da die Aren aus dem Brienzer-See fließt ben dem Dorf Goldswil in der Bfarr Ringgenberg in dem Amt Interlachen darüber die Straß auf Hasli gehet: Auch ein Brugg über die Emen nebst einem Wirtshaus und einigen Säusern in der Pfarr Laupersweil in dem Amt Trachselwald, bepbe in dem Gebiet der Stadt Bern.

Ein Brugg ben dem Schlof Reichenan in dem Gericht Damins da fic der vorder und hintere Rhein vereinigen, und darüber die Straß auf Razuns und Thusis gehet, in dem Obern . Grauen . Bund.

Imen Brüggen da die obere über die Lanquart von Ziers gen Menenselb führet, und allda der Zoll dem Bischeithum von Ehur gehöret, in dem Hochgericht der IV. Dörsern in dem Gottshaus. Bund lieget; die untere aber gleich darunter über den Rhein gehet und in die Landvogten Sargans und weiters in die Evdgenoßschaft sühret in der Geneind Malans (deren auch der Zoll gehöret:) in dem A. Gerichten-Bund.

### Zoller.

Ein Abeliches Geschlecht in der Stadt Jurich, welches von Zeiten von Bot gebeissen, und nachdeme einigel darvon von Kapseren den Zoll zu Andelsingen ze. zu Lehen bekommen, haben sie sich hernach von Bot genant Zoller, und letstlich wegen Siefer

Diefer Lebenfchafft allein Boller genennt; und findet fich aus felbigen Sugo von Bot genant Zoller in Mitten Des XII. Seculi Bifchof Ortlieben von Bafel Dienstmann, Conrad von Bot genant Zoller A. 1259. Des Rabts von Geschlechtern in der Stadt Zurich und Zeng in dem Berkanf der Grafen von Apburg an das Stifft Wettingen von Schlieren und Dietiten: Es ward folglich Ulrich Zoller um das Jahr 1380. Des Stiffts Einfidlen Amtmann in der Stadt Burich, und fein Cobn Emigman oder Conrad 21. 1584. Rahtsherr 21. 1391. auch Obervoat von Tallweil und 2. 1406, erfter Obervogt- von Manneborf und beffen Cohn Johannes 21. 1418. Obervogt von Tallweil, A. 1420. Reichevogt, Al. 1430. Obervogt von Meilen 21. 1432. von Ehrlibach und 21. 1435. und 1439. Obervoat von Rumlana; war auch Al. 1414, auf ben Concilio gu Coftang unter ber Bahl ber Edlen, auch in bem alten Burich Artea einer ber 60. baufern Dannern oder Schwert. lern, pon benen unter bem Articul Bot: bas mehre au finben : und war ein Batter Wigand, ber 21. 1470. Rahtsherr und Obervogt von Rumlingen 21. 1472. von Mannendorf, und 1474. von Chrlibach worden, auch 21. 1476. in der Schlacht ben Minten mit gewefen, und in gleichem Jahr Die Diedern Gericht von Bonftetten ertaufft, welche aber fein Sohn Wilpert 21. 1507. wieder verlaufft ber auch 21. 1516. Des aroffen Rahts worden, und A. 1531. in der Schlacht ber Cappel um das Leben tommen , auch hinterlaffen Seinrich, der 21. 1531. Des groffen Rabte 21. 1539. Umtman bes Bifchofs von Coftang in der Stadt Zurich und in gleichen Jahr Sauptmann in Ronigl. Frangofifchen Dienften worden, und Sans Wilpert, ber A. 1559. Des groffen und A. 1561. Des tleinen Rabts, 21. 1564. Landvogt von Wadenschweil, 21. 1571. wiederum bes fleinen Rahts und Obervogt von Songg, auch 21. 1572. Stallberr worden: Bon feinen Gohnen ward Sans Deinrich 21. 1588. Des groffen Rahte, jog 21. 1598. auf bas von ihm ertauffte Schloß Wetiten, und mußte deswegen die grof. fe Rahts Stell aufgeben, nachdem er aber felbiges 21. 1612, wieber verlauft, mard er 21. 1621. wieder bes groffen Rahts, und fein Sohn gleiches Namens 21. 1624. Schuten . Saupt. mann

mann unter bem Regiment Schmid in Graubundten 21. 1650. Des groffen Rahts und 21. 1654. Amtmann von Winterthur. 2. Sans Wilpert 21. 1603, des groffen Rahts und 21. 1610. Obervogt von Steinegg , und 3. Sans Jacob , der alteste 21. 1587. des groffen Rahte , 21. 1591. Obervogt von Lauffen und 21. 1625. Landwogt bon Eglisau und von feinen Gohnen Sans Wilpert 21. 1616. Des groffen Rahts und Jooft 21. 1626. Des groffen Rabis 21. 1632, und 21. 1650, jum aubern mahl Landvogt von Regensberg, und von beffen Cob. nen ift der jungere Jooft ein Batter gemefen David der 21. 1728. des groffen Rahts und 21. 1738. Landvogt der Untern fregen Memtern worden; der altere Sans Wilpert aber 21. 1688-Des groffen Rahts und A. 1694. Amtman ju Winterthur worden, und hat nebend verschiednen andern hinterlaffen Sans Deinrich der 21. 1696. Lieutenant in der vereinigten Riederlanden Diensten , 21. 1712. in dem damabligen Arieg Major und einige Zeit Commandant von Ulnach gemesen . 21. 1738. Des groffen Rahts und 21. 1740. Landvogt von Eglifau morden, und ift 21. 1763. in dem 92. Alters Jahr geftorben, und Sans Wilhert, der 21. 1711. Unter und 21. 1713. Ober Rahts. Subttitut in der Canglen 21. 1716. von der Evangelisch Eude genösischen Stadt und Orten megen einigen Anliegenheiten der Stadt Bafel an den Roniglichen Frangofischen Dof abgeord. net 3. 1719. Unter Schreiber 21. 1720. Stadt. Schreiber 2. 1729. Landvogt von Anburg 21. 1736. Rabteherr und Obers poat von Rumlang worden, und 21. 1757. in dem 84. 211. ters Sahr geftorben, und von des Landvogt Sans Deinrichs Sohnen ward Sans Wilpert 2. 1752. Sauptmann unter bem neu angeworbenen Regiment Lochmann in Koniglichen Frangofifchen Dienften, und Al. 1762. Mitter Des Ordens der Kriege Berbienften : und Rahtsherr Sans Wilpert Cohn Sans Jacob mard 21. 1752, des groffen Rabts und 21. 1762. Land. boat bon Baden.

3oller auch Follner, ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Matthyas A. 1466. und Gutman A. 1495. des groffen Rahts worden, und dieser da er A. 1500.

In gray Google

als Dauptmann in Diensten des Herzogs Ludovici von Meyland wider der Oberkeit Willen getretten, entlassen, aber Au. 1504. wiederum des groffen Rahts erwehlt worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Zurichischen Stadt Winterthur, aus welchem Conrad 21. 1292. Schultheis allda worden.

### von Zolleren oder von Sohen Zollern.

Aus diesem Gräsichen nun Fürstlichen Hause in Schwaben ward Fridericus A. 1293. von einigen Domberrn zu einem Bischof zu Softanz erwehlt, ist aber ben streitig gewordner Wahl abgestanden, ein anderer aber gleiches Namens ist An. 1433. zu einem Bischof daselbst erwehlt worden und geblieben. Mus seldigen hat Friedrich sich mit Ursula ein Tochter des Frenherrn Ulrich Brunner von Razüns in Graubündten vers heprathet, und hat sie nach Absterben ihres Vaters A. 1459. die Frey Perrschaft Razüns ererbt, welche hernach an ihren Sohn Graf Joos Niclaus von Jollern kommen, dessen Sohn Ftel Friedrich aber selbige A. 1490. mit Vorbehalt des Wiesberlösungs Necht, und folglich auch diesers an Kayser Maximilianum I. vertaust. Sprecher Pall. Rhee. p. 206. es ist dies Geschlecht auch Erzs Marschall des Stifts St. Gallen.

### Bollershof.

Ein hof in der Glarnerifchen Landvogten Werdenberg.

### Zollet.

Ein Geschicht in der Stadt Freydurg, aus welchem Dans Beter An. 1665. Landvogt von Bellegarde und Jaun, Jacob A. 1665. Landvogt von Ueberstein, Philipp A. 1689. Landvogt von Bellegarde und Jaun: Hans Ulrich A. 1709. Großweibel und A. 1738. Venner, Georg Antoni An. 1719. Landvogt von Romond Placidus An. 1760. Venner, Franz Peter Niclaus Gerichtschreiber, und Johann Jacob A. 1761.

Ober . Wegs . Auffeber und Kirchenmener, und Franz Jacob A. 1759. Spitthal-Schreiber worden: auch ward Franciscus Prosper Chorherr des Stifts S. Nicolai in dortiger Stadt.

### Zollhaus, siehe Datio. Zollhof.

Sin haf in her Mark Su

Ein hof in ber Bfarr Surfee in der Lucernerischen Landvoten Munker.

### Zolliken.

Chemahle auch Cholinkoven : ein groffes aber verftreutes Dorf, Rird und Bfarr auf einer Dobe gur rechten Seiten bes Burich Sees, in der Zurichischen Ober , Bogten Rugnacht, felbiges ligt zwischend der Stadt Burich und bem Dorf Rug. nacht, und floft bie Bfarr auch an felbige Bfarr und bie Fi-lial Bfarr Bumiton , und wird von dem Stift jum groffen Munfter in der Stadt Burch beftellt, und gebort in das Bus rich . See Capitul, auch geboren barein viel gandguter, auch Dorflein und Bofe: ber Bfarrer hat bis 21. 1706. in ber Stadt feine Wohnung gehabt, in felbigem Jahr aber ift ihme bort ein Bfarrhaus erbauet worden , die Gericht bafelbft find mit bem bon Rufinacht A. 1358. an die Stadt Burich fommen, und foll ehemahls bafelbft auf ber fogenannten guldenen Salden ein Burg und Stammhaus Edler die fich bavon gefcbrieben geftanden fepn, von welchen Beringer, Ulman und Dietrich A. 1145. Wiftego Un. 1229. Johannes Un. 1303. fich finden, es ward auch Diefes Dorf in dem alten Burich Rrieg 21. 1443. 1444. und 1445. Von den mit der Stadt Burich in Streit gestandnen Endaenoffen, und absouderlich auch benen von Schweiß mit Raub und Brand befchabiget.

### Zollikofen.

Ein Dorf in der Bfarr Bremgarten und der herrschaft Reichenbach, in dem von felbigem den Ramen habenden Bernerischen

Land:

### Land - Gericht Zollikofen,

Meldes unter dem Venner der Gefellschaft zu Gerbern und Leuen stebet, und in welches die Aemter Frienisberg, Buchsee, Frau. Brunnen Thorberg, die herrschafte Jägenstorf und hindelbant, und die Pfarren Arauchthal, hindelbant, Grafenried, Lipach, Monchen-Buchsee, Nappenschweil, Schupe sen, Seedorf, Wolen, Mentirch, Kilchlindach und Bremgarten gehören.

### Zollikofer.

Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht in der Stadt Vern, aus welchem Hans Conrads gebürtig von Costanz Sohn, An. 1421. des grossen und A. 1427. des kleinen Rahts, und An. 1432. Landvogt von Trachselwald, und A. 1438. wiederum des kleinen Rahts worden, und A. 1466. das Burger-Recht in der Stadt St. Gallen angenohmen, von seinen Sohnen aber Rudolf zu Bern geblieben, und An. 1465. des grossen Rahts, und A. 1482. Landvogt von Bipp worden.

Ein Abeliches Geschlecht in der Stadt St. Gallen, welches gleich vordemeldter Sans A. 1466, von Bern dahin gebracht, und dasselber Aunger, and ein Mitglied der Adelichen Gesellschaft zum Rothvestein allda worden, und nehft auch obewenledten Landvogt Rudolf noch Sebastian und Ludwig sinterlassen, von welchen das Geschlecht in zwey Linien in St. Gallen sortgepflanzet worden.

A. Sebastian (bessen Nacktommen, weil er schwarzharig gewesen, zum Unterscheid ber andern, die Schwarzen auch die Negenspergischen von einigen in den Stift St. Gallischen Landen gelegnen Gütern, und die Bärglischen von einem Land. Gut am Bruhl in den Stadt St. Gallischen Stadt. Gerichten genannt worden) hat nebst seinem bernach vorkommenden Bruder Ludwig, auch Leonhard Kellern den Grund zu der lateinischen Schul zu St. Gallen gelegt, und zu derselben die ersten und nambas.

namhasten Vergabungen gemacht, daß sie danahen als Hauptestifter des Gymnasii und Schule daselbst geachtet worden, und die jetz aus solcher dreven Nacktommen in jede Linien ein Benster den Schule Raht zu geben hat. Und ist aus selbigen Jacob U 1529. Rahtsherr und Un. 1540. Steurherr; Omar U 1547. Rahtsherr, und U. 1554. Linsebühle Reger, Sebastian U. 1560. Stadt-Nichter, und U. 1563. Rahtsherr, weiters verschieden Stadt-Nichter und Schule Aich, auch Hierostymus Medicinw Doctor und Un. 1683. Schul-Rath, auch U. 1584. Stadt Arzt worden.

B. Ludwig (dessen Nachkommen, weil er rohthärig gewesen, die rohten Zollikofer genennt worden) ward An. 1510. Rahtsherr, und A. 1514. Sedelmeister, und bat nebst seinem Brunder Sebastian wie gleichbemeldt, den Frund zu dortigem Cymnasio und Lateinischen Schul durch schone Vergadungen gelegt, und ist danahen auch bis dermahlen einer von seinen Rachkommen ein Mitglied des Schul-Rahts: von seinen Sohnen Georg Hans, und Ludwig sind wider drey Linien entstanden.

1. Georg, von beffen Gobnen Leonhard M. 1573. Rahtsherr und Cedelmeifter worden, auch M. 1582. Gefandter ben Ernenerung des Bunds mit Ronig Henrico III. von Frankreich ju Baris gewesen; er taufte auch 21. 1564. das gand , But Bfauen Moos in der Bfarr Berg , in der Stift St. Ballifden alten gandichaft, mit 7. Rebile. ben in dem Rheinthal, und Un. 1585. Die Berrichaft Altens Rlingen in der Landvogten Thurgau, welche bepde weilen er teine Rinder hatte, feiner benden Brudern Laureng und Geor. gen Sohnen und allen ihren ehlichen Rachtommen mannlichen Befdlechts in einem immermahrenben Fidei - Commis ( bas auch bernach in Anfehung Alten-Rlingen und Rheinthalischen Rab Reben von dem Thurgan und Rheinthal regierenden Stadt und Orten, und betreffend Bfauen-Moos von dem Stift St. Ballen bestähtet, und diefe Bollitofer und ihre Rachtommen gu fregen und Edlen Landfaffen angenohmen worden:) gestifftet

und verordnet, auch das icone Schlof Alten . Rlingen bon Brund aufgebaut, und es in brey Monat Zeit vollig unter bas Sach gebracht; annebit auch ein jahrliches Stipendium fur Die Studierende aus biefer Brudern Gobnen Rachtommen, desgleichen auch fur bie Urmen gestiftet, welche auch dieferer Rade tommen hernach von Zeit ju Zeit vermehret; worben gu be merten , bag bas Landgut Bfanen . Moos mit ben Reben in Dem Mheinthal jedermeilen ber altefte von diefen ganrengen und Beorgen Rachtommen befige, und danaben der Befiger jedermel ten Erbfas von Bfauen . Moos genannt werbe, auch zugleich ber erfte Bermalter von Alten-Rlingen fepe; und daß neben demfelben woch ein Bermalter von Alten = Rlingen, und amar der altefte von Der andern folder Einten fepe; auch baf die Bermaltung ber Derrichaft Alten . Rlingen jederweilen einem von diefen 2. Berwaltern und ben übrigen 8. Stamm. Helteften aus Diefen 2. Daupt . Linien und geben Stammen erwehlten Dbervoat ans vertrauet feve: von den andern obigen Beorgs Sohnen , gleich. bemeldten Laureng und Beorg auch Jooft aber ift bas Beschlecht in weitere 3. Linien fortgepflanget morben.

a. Laurenz ward A. 1556. Hof. Michter bee Siffe St. Gallen, und In. 1559. Stadte Amman ber Stadt St. Gallen, und dan. 1559. Stadte Amman ber Stadt St. Gallen, und dat von Dorothea, Burgerneister Joachim von Watt oder Vadianii einiger Tochter und Erbin hinterlassen, Joachim, Laurenz, David und Leon-hard, derer jeder eine neue Linie errichtet.

Berwalter von Aten. Klingen, A. 1595. Rahtsherr, und An. 1614. Burgermeister und Banner Dauptmann, und ist von seinen Nachsommen Gordian An. 1644. Stadt Dauptmann, und U. 1648. Berwalter von Alten. Klingen, Joachim A. 1662. Stadt. Amman, und A. 1684. Erbfaß von Pfauen. Moos, Gottfried A. 1652. und sein Bruder Bartholome An. 1691. Dervogt von Alten. Klingen, und deserslettere anch A. 1692. und ihr Bruder Hans Ludwig A. 1695. Berwalter von Alten. Klingen, und Erbfaß von Pfauen. Moos worden. Gordian ten. Klingen, und Erbfaß von Pfauen. Moos worden.

ward An. 1670. Medicinæ Doctor auf der Hohen Schul zu Basel, und hat daselbst eine Dissertation de Morborum disserenziä & caussi in 400. damahls in Druck gegeben, ist auch An. 1675. Stadt-Arzt zu St. Galten worden; Friedrich ward An. 1703. Berwalter von Alten-Alingen, Sebassian A. 1723. gleichfalls, und zugleich Erbsaß von Pfauen-Moos; Christof A. 1738. Verwalter von Alten-Alingen; Joachim Laurenz war König-licher Gros - Britanischer Cammer Bedienter, und A. 1751. Verwalter von Alten-Alingen, und Erbsaß von Pfauen-Moos, und Jane Jacob ward Capitain in Königlichen Französischen Diensten, unter dem Regiment von Assey, und A. 1757. Verwalter von Alten-Klingen.

2. Laurenz ward Stabte hauptmann in ber Stadt St. Gallen, und bat An. 1590. Schlof und herrichaft Detlishaufen in ber Landvogten Thur-gau ertauft, und marb 2. 1623. Bermalter von Alten Rlingen, und Erbfag von Bfanen, Moos: Georg Joachim mar Berichtsherr von Detlishaufen und Thurberg, und 21. 1652. Bermalter der Berrichaft Alten , Rlingen , und 2 1677. Erb. faß von Bfauen-Moos; Laureng ward A. 1657. Stadt-Diaconus und Bfarrer ju St. Leonhard ju St. Gallen; Daviel mard 21. 1692. Obervogt und 21. 1715. Bermalter von Alten-Rlingen, und fein einter Gobn gleiches Rameus Un. 1697. Lieutenant A. 1701, Capitain-Lieutenant und 21, 1712, Maupt mann unter bem Regiment Albemarle in ber Bereinigten Rie berlanden Dienften ; nach ber Burudtunft aber A. 1716. Stadte Sauptmann gu St. Gallen, Un. 1721. Stadt Major und Junftmeifter, Un. 1731. Obervogt bon Burglen, Un. 1738. Rabteberr, und Un. 1739. Rirchenpfleger und Steurmeifter, und M. 1741. Bermalter von Alten. Rlingen; und ber ander Sohn Georg Joachim mard 2. 1695. Cangley , Substitut Un. 1698. Rabts . Substitut Un. 1699. Raht . und Gerichtschreiber, und 21. 1717. Stadtichreiber, und hat hinterlaffen Daniel ter ju Marburg, Salle und Leiben die Rechte geftudiert, und 21. 1715. auf der Sohen Soul ju Bafel bender Rechten Doctor worden, und eine Differtation de vera non simulata Juris Con-Sultorum fultorum Philosophia ex l. 1. ff. de R. I. Sin 4to. in Druck gegeben, und ben seiner Zurückunft in gleichem Jahr Professor Philosophiæ & Latinitatis, und A. 1761. auch Verwalter von Alten-Klingen worden; und David Anton, der studierte gleiche salls die Rechte zu Marburg, Heidelberg und Genf, und ward An. 1721. Ober Eanzley Substitut, und An. 1734. Spitthalschreiber, auch ist von ihm in Druck sommen.

Lobrede von IEsu Christo an die Aleingläubigen. Basel 1727. 8vo,

Frühlings : Srüchte geiftlicher Liedern und Bedichten. ibid. 1728. 8vo.

Der beschäftigte Tisch Benoff bey der Gnaden Tafel Des Surrn. Burich 1739. und vermehrter 1748. 8vo.

Auch Tobias Sebastian, der A. 1737. Diacon und An. 1738. Præceptor in dem Gymnasio zu St. Gallen worden; auch David Antoni Sohn Georg Joachim ward Deutsch und Französischer Prediger An. 1754. zu Murten, An. 1755. zu Monsheim, A. 1758. zu Jsenburg oder Welschoff, und in gleichem Jahr Evangelische reformierter Pfarrer in Leipzig, da er D. Jsac Wats richtige und nügliche Fragen über IV-sum den Sohn GOttes, in Drud besürdert.

3. David ward A. 1632. Berwalter von Alten Rlingen, nud An. 1638. Erbfaß zu Pfauen Moos, und von dessen Nachkommen einer gleichen Namens Obervogt von Alten Klingen, und ein anderer dieses Namens A 1681. Medicinæ Doctor zu Basel, da er auch eine Dissertation de Polypo Cordis in 4to in Druck geaeben; es ward auch Erasmus A. 1719. Statthalter in dem Stadt. Gericht, und An. 1740. auch Berwalter von Alten Klingen; Kaurenz Al. 1729. des grossen Rahts, A. 1740. Zunstmeister und Unters Burgermeister; Daniel Derrman An. 1729. Diaconus zu St. Leondard, und Abend Lehrer, und A. 1731. zu St. Laurenz zen oder Linsebühl, und Easpar A. 1733. Pro-Diaconus, An.

1737. Diaconus von Linfebuhl und zu St. Leonhard, auch 21. 1751. einer ber Præceptorum in dem Gymnalio und hat zu St. Gallen in Druck gegeben.

Bebett Music in 1000, auserlesenen Gebett Liedern mit Melodien, 1738, 8vo.

Musicalisches Rauch Werk in 300. kleinen Gebett-Liesbern, mit Melodien. 1740.

Beistliche liebliche Lieder zum Lob GOttes, und zur Vermehrung der geistlichen Seelen. Music, mit neuen Melodien, ibid. 1744. 8vo.

Die beilige Braut s Stimme der zu dem Abendmahl der Sochzeit des Lamms eingeladenen und berechtigten Gasften, ibid. 1745. 8vo.

Laurens ward A. 1762. Cangley . Substitut.

4. Leonhard auch Sohn obigen Stadt. Amman Laurenzen, von dessen Kacksommen Leonhard Laurenz A. 1653. Hauptmann über ein Fahnen Ausschuß wider die in dem Berner-Gebiet ausgestandene Unterthannen gewesen; Mauris A. 1681. Verwalter zu Alten. Klingen, und Erbsaß von Pfauen. Moos; Ruprecht A. 1684. Abraham A. 1708. und Jacob 1717. Verwalter zu Alten. Klingen und Erbsaß von Pfauen. Moos, auch Georg Laurenz An. 1727. Verwalter zu Alten. Klingen, und Erbsaß von Pfauen. Moos; und Mauris A. 1731. Diaconus zu St. Leonhard, A. 1737. in Linsebuhl, und A. 1745. Stadt- Diaconus und Pfarrer von St. Leonhard worden.

b. Georg, auch obigen ersten Georg, Daviel, Richaus, Tobias, Leonhard, Cafpar, von deren jedem eine neue Linien entsprungen.

1. Georg ward A. 1610. Berwalter zu Altenklingen, und von seinen Rackkommen Eras. E 3 mus A. 1654. und Abraham A. 1688. Bermalter von Alten-Llingen und Erbfaffen von Bfauen, Moos; Beorg Chriftof hat M. 1655, bon Ronig Ludovico XIV, für fich und dem bon obigen Laurens und Georg abstammenden gangen Gefdlecht einen Abels . Brief erhalten; und ward Michael A. 1676. Rapferr Leopoldi Bergwert Inspector auch A. 1679. Dof Rath, und M. 1681. Director und Inspector ber Rupfer . Bergwerten in Ungarn; Chriftof Fürftl. Brieg . Lignis . und Wollauifcher Beheinier Rath , Commun. Cammerer und Dber , Steur , Einnehmer in Schleffen, und fein Sohn Maximilian Ehrenreich M. 1640. Medicinæ Doctor M. 1670. Fürftl. Briegifcher Leib. Medicus und 21. 1680. geheimer Rath, auch 21. 1678. Derr von Rabifchau : Georg U. 1708. Bermalter von Altentlingen und Erbias von Bfauen, Moos: einer gleiches Ramens U. 1717. Bermalter von Altenklingen und Al. 1721, Erbfas von Bfauen-Moos, und fein Bruder Martin A. 1723. Bermalter von Altenklingen und A. 1729. Erbfas von Bfauen-Moos; Chris Rof Theodor hatte eine Compagnie unter ber blauen Sollane bifden Garde, ward bernach Major, Obrift Lieutenant, Obrift, 21, 1727. Brigadier in ben vereinigten Miederlanden Diensten, und Sans Jacob ward 21. 1717. Pfarrer von Burglen, und 21. 1729. Præceptor in dem Gymnalio ju St. Ballen.

2. Daniel ward A. 1587. Berwalter von Altenklingen, und A. 1612. Erbsas von Pfauen-Moos; unter bessen Nachkonmen sein Sohns Sohn, Daniel A. 1672. Stadtamman worden; auch dans Jacob A. 1701. Berwalter von Altenklingen; Felix A. 1686. Gerichts Stadtshalter, A. 1733. Stadtamman, und in gleichem Jahr Rathsherr, und A. 1736. Steurherr, auch A. 1739. Verwalter von Altenklingen, und Erbsas von Pfauen Moos; Heinrich A. 1728. Rahtsherr und A. 1731. Linsebuhl-Pseger und A. 1736. Schaffner des St. Cathacinen Amts worden; von des Rahtsherr Beters Söhnen Georg Leonhard A. 1735. Gerichts-Stadthalter A. 1736. Hauptmann der Gernadier-Compagnie, in gleichem Jahr Stadtamman A. 1745. Rabtsherr, und A. 1756. und 1761. Schasser des St. Catharina, Amts; und Johann,

bann, herr von Wolfenberg A. 1743. Lands Lieuxenant der Landgrafschaft Thurgau; und des Rahtsherr Deinrichs Sohn Jacob A. 1751. Gerichts Stadthakter und A. 1762. Stadts amman: aus gleichem Geschlecht ward Daniel A. 1721. ber der Chur. Pfälzischen Geillichen Administration Rechnungs Revisor, und von seinen Sohnen Georg Leonhard A. 1726. Canzlift und A. 1737. wurtlicher Secretarius, und Georg Beter A. 1750, Rechnungs Revisor ben gedachter Chur. Pfälzischen Beistlichen Administration, und Julius Dieronymus A. 1756, des groffen Nachts und A. 1759. Zumstmeister zu St. Gallen.

3. Niclaus ward 21. 1617. Berichte Stadthalter 21. 1620. Bermalter von Altentlingen 21. 1629. Stadtamman und 21. 1633. Rabteherr , und fein Sohn Jacob A. 1656. Bermalter bon Altentlingen und 21. 1657. Erbfas von Bfauen . Doos: auch wurden aus diefem Stame men Sans Jacob 21. 1700. Berwalter von Altentlingen und Rictaus 21. 1683. des groffen Raths: Johannes, nachdem er ju Burich und Bafel geftubiert, war A. 1653. beutscher Bfarrer in ber Stadt Genf, bon damen er 21. 1655. eine Reife burch Frantreich , Doll und Engelland gethan , auch bald ein Jahr lang fich ju Londen , und auf ben hoben Schulen au Orfort und Cambridge aufgehalten , und 21. 1656. ben Beruf ju einer Brediger. Stell ju Embden, und gu ber wenten Brediger : Stell ber Frangofifchen Gemeind ju Canterbury, auch den Pfarrdienst in Weinheim in der Chur-Pfalg ausgeschlagen, nach seiner Burucklunft aber An. 1657. jum Diacono ju St. Leonbard in der Stadt St. Gallen, und A. 1666. jum Bfarrer ber Gemeind Berifau in bem Appengellers Rand, und in gleichem Jahr auch jum Camerario des Appens seller . Capituls erwehlt worden : Bon ihme ift in Drud ae tommen :

Joseph Salls feurige Pfeil des Satans ausgelofcht, aus bem Englischen überfest. Bafel A. 1670.

Heber-

Uebersetzung der Seelen Mebung Simonis Simonidis und William Pemble, aus dem Hollandischen, ibid. A. 1670. und 1683. 12m0 1744.

Franc. Ridder tägliche Saus-Uebungen, aus dem Sollanbifchen, ibid. A. 1674, und 1685, 8vo.

Des S. Stephani Freudenblick. ibid. 1674. 4to.

Zimmlischer Freudenblick und einer gläubigen Seelen Vorgeschmack des ewigen Lebens. ibid. A. 1677. 8vo.

Gnaden Vermahlung IEsu Christi mit seinen ausers wehlten. ibid. A. 1678. 4to.

Mifera Lamiarum Sors oder der unseligen Unholden elember Juftand. St. Gallen. A. 1689. 4to.

Sathanas Bescheltung aus Zach. III. 1. 2. ibid. A. 1690.

Neueröfneter Simmlischer Weyh, Rauch, Schatz ober pollständiges Gebett-Buch. Bafel. A. 1691. und 1701. 8vo.

Surforderung Mams für Gottes-Bericht über Gen. III. 9. St. Ballen. 4to.

1V. Weyhnacht, und Meu Jahr, auch andre absonderliche Predigten.

Weiters war aus dieser Linien Jacob A. 1695. Pfarrer von Hundweil A. 1704. auf Wolfhalden A. 1714. in der Stadt St. Gallen A. 1729. Cammerer und A. 1733. Decanus; Jacob Laurenz A. 1697. und Riclaus A. 1718. des grossen Rahte; Hand Balthasar A. 1751. Verwalter von Abetenklingen und A. 1734. Erbsas von Pfauen Woos; Georg Caspar A. 1712. Obervogt von Altenklingen und A. 1736. Amt. und Gerichtschreiber von Bürglen; Johannes A. 1713. Diaconus zu St. Leonbard und A. 1717. Spittal Pfarrer zu St. Gallen; Georg des Decani Sohn A. 1735. Præceptor in dem Gymnalio und A. 1753. erster Diaconus zu St. Laurenzen

rengen und im Linfebubl; Hector hat ju Jena und Sall in der Medicin studiert, und ift an letsterm Ort A. 1730. Doctor darin worden, und hat eine Disputation de Potus frigidi Salubritate Præf. Frid. Hoffman M. D. und Prof. in 4to bafelbft in Drud gegeben, und fein Bruder Johannes ward Felds Brediger A. 1741. unter bem in Konigl. Frangofischen Dien. ften geftandnen Regiment Seedorf und A. 1748. unter bem Regiment Chambrier in ber vereinigten Rieder . Landen. Diensten, auch A. 1749. Diaconus ben der Frangofischen Gemeind in dem Saag , ba er auch über ben A. 1751, erfolgten hinscheid bes Bringen von Oranien und Statthalters der vereinigten Riederlanden eine offentliche Leich . Rebe gehalten , welche hernach in Drud gefommen; er ward folglich als ein Lands Rind in den Sollandischen Synodum aufgenohmen, und in gleichem Jahr jum Pfarrer ber Frangofifchen Wallonen. Gemeind ju Deventer erwehlet; auch David mard A. 1758. Dauptmann, und A. 1759. Berichte Statthalter in St. Gallen.

4. Tobias ward A. 1624. Erbfas von Bfauen, Moos, und fein Cohn Daniel A. 1666. Bermalter von Altenklingen und A. 1667. Erbfas von Pfauen. Moos; auch Banlus A. 1684. Bermalter von Altenklingen; des Daniels Cohn Tobias tauffte nebft zwepen hernach abgeforben Brudern Daniel und herman A, 1661, von Frau Maria Jacobea Segefer von Brunegg gebohrner von Borns hausen das in der Berrichaft Gottlieben in der Landvogten Thuradu gelegene Land, But und Git Ober Caftel, begabe fich A. 1705. Des Burger , Rechts ber Stadt St. Gallen , mard A. 1715. Bermalter von Altenklingen und Erbfas von Bfauen. Moos und ift A. 1716. in dem Rennzigften Alters Sahr geftorben , und hat hinterlaffen Daniel Berman , der A. 1711. and das Burger. Recht in gedachter Stadt aufgegeben , mit Borbehalt daß er und die feinen wieder der Zugang ju felbigem baben mogen, als er auch desmegen an daffge Rnaben Schul ein Bergabung gethan, and A. 1712, durch Sepraht mit Doro: thea von Breiten . Landenberg den Frey . Gis Rehlingen ben Ermat. Ermattingen in obgebachter Landvogten befommen Un. 1720. von feinem Schwager Johann Jacob von Breiten Landenberg auch bas Schloß und herrschaft haard ben gemeltem Ermat tingen . nebft benen mit ber Berrichaft Galenftein ju grep Sabren umwechelenden Gerichtbarteit Satten . und Sefenhaufen ertauft, M. 1723. Lands. Sauptmann der Landvogten Thuradu, und awar ber erfte Evangelifder Religion erwehlet morben, 21. 1725. an ftatt bem alten Wohnhaus gu Ober . Caftel ein groffes gemaurtes Gebau ober gemeintch genanntes Schloß aufgebauet, und 21. 1741. in dem 77. Alters Sabr gestorben, und ein Bater gewesen Daniel, ber bas Saard nebft obigen Berichtbarteit, Johann Dietrich ber Ober Caftel und Tobias, bes Rehlingen befiget: es ward auch von diefem Stammen David Burgermeifter ber Bfalgifchen Colonie git Magden. burg, und ift 21. 1734 geftorben, obigen Bauls Cohn Tobias ward Dauptmann und bernach Obrift . Lieutenant in Kapfer. lichen Diensten: auch ward aus diefem Stammen Georg Cafpar 21. 1745. unter die Rirchendiener aufgenohmen, und 21. 1753. Schloß Brediger gu Detliebaufen, verwechselte aber Un. 1757. ben Beiftlichen mit bem weltlichen Stand, und ward jum Obervogt von Burglen erwehlt , und 2. 1762, bestähtet , und fein Bruder Johann Rudolf mard 2. 1762. Oberfter Canglep. Substitut.

7. Leonhard, von dessen Racktommen Magnus A. 1647. Obervogt von Alten Alingen worden, Christof Officier, Leonhard Major, und Georg Friedrich Capitain in Königsichen Danischen Kriegs Diensten, und Sebastian Chursürst. Brandenburgischer Bau und Zeug-Hauptmann gewesen, und des Georg Friedrichs Sohn Wilbelm Friedrich A. 1730. Stadt Hauptmann und An. 1739. des grossen Rasts zu St. Gallen worden.

6. Caspar ward A. 1639. Verwalter zu Viten. Klingen und A. 1648. Sebsaß von Pfauen. Moos, und von seinen Nacksommen Hans Jacob A. 1686. Obervogt von Ulten. Klingen, Hans Rudolf An. 1757. und Nacob Jacob Christof Un. 1760. Verwalter zu Alten , Klingen und Erbfaß von Pfauen , Moos.

c. Joost auch obigen ersten dem Thuradu (da ihm sein obbemeldter Bruder Leonhard aufgetragen, sie sühn sein obbemeldter Bruder Leonhard aufgetragen, sie für ihne zu erkaussen) für sich selbsten, und verurssachten Leonhards samtlichen oben angezeigten Stistungen ausgeschlossen worden; das Schloß Sonnenberg verbrann A. 1598. und ist von ihme A. 1598. neu auserbauet worden, sein Sohn Caspar aber hat selbiges A. 1618. wieder verkaust; von seinen Nachkommen ward Ulrich A. 1702. des großen Rahts, und sind auch wenig andere übrig.

II. Hans, ein Sohn obigen Sedelmeister Ludwigs, von deme die sogenannte Waltherische Linien abstammet, und aus dessen Racktommen Joseph U. 1734. desg rossen Rahts, und U. 1748. Zunftmeister worden.

III. Ludwig auch ein Sohn obigen Sedelmeister Ludwigs, dessen Sohn hans Ludwig Königlicher Schwedischer Obrister, hernach Landardst. Desischer Obrist, Feldzeugmeister, und letstlich Königl. Danischer General Lieutenant, und sein Bruder Hector Medicine Doctor A. 1622. Stadt. Arzt und M. 1645. Stadtschreiber worden: welche Linien aber A. 1670. ausgestorben.

Zollner, siehe Zoller.

Zollruti.

Gin Sof in ber Pfarr Schubelbach, in ber Schweizerisichen Landichaft March.

Zoloug, siehe Zaloung.

Bopf.

Sin Saus und Guter in ber Pfarr Sombrechtiten und ber Jurichischen Landvogten Gruningen. 3opfens

### Bopfenberg.

Ein Dorficin in der Afarr Surfee in dem Gericht Gich und Cber . Rirch , in der Lucernerischen Landvogten Munfter.

### Zopfi.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Joshann Beter A. 1725. des Land, Rahts, A. 1730. der Stifts St. Gallischen Schirm, Städt und Orten Hauptmann zu Wyl, A. 1742. Landvogt von Lugano oder Lauis, und von seinen Söhnen Hilari als V. Richter An. 1742. Georg An. 1744. und Samuel A. 1753. des Lands, Rahts worden.

### Zopfmatt.

Ein hof in ber Pfarr und Surichischen Landvogten Basbenfchweil.

### Zoppi.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Johann Antoni A. 1761. Vicari in Beltiin worden.

### Zorn.

Ein hof in ber Bfarr Bischofgell und bem S. Pelagii, Ribern Gerichten in ber Landvogten Thurgau.

### 30g.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bafel, aus welchem Caspar A. 1525. und Theodor A. 1600. Rahtsberr worden.

### Zoya, ober Zoja.

Ein Geschlecht in den Gerichten Thusis und Schams in dem Obern Grauen Bund, aus welchem Ulrich gebürtig von Thusis A. 1551. und Christian auch von dort, A. 1695. Podesta von Teglio, Johann gebührtig von Splügen A. 1693. und nach seinem Absterben A. 1694. sein Sohn Christian Podesta von Tirano.

Tirano, und Johannes auch von dorten An. 1715. Podesta von Morbegno, auch Johann Paul, auch von Splügen An. 1719. Vicari des Bestline, und einer gleiches Ramens auch von Splügen A. 1743. Vicari und An. 1755. Lands haupt mann des Bestlins worden; auch einer A. 1743. ein Compagnie unter das neue Regiment von Travers in Königl. Fransissschen Diensten angenvorben.

# 3'Roz, siehe zu Roz.

### Zuben.

Auf Zuben: ein in Felsen eingehauener Weg an der Alaten in der Bernerischen Landschaft Ober Dasli.

Ein Dorf in der Pfarr Kerns in dem Land Unterwalden ob dem Wald, allwo auch eine Capell S. Nicolai, welche ein Capellan versiehet : und ein uralter Thurn.

Ein Meines Dorf in der Pfarr Altnau in der Landvogten Thurgan, darvon einige Saufer in Sohen und Nidern Gerichten derfelben, einige in die Nidern Gerichten des Stifts St. Gallen, und einige in die Vogten Egger gehören.

### pon Zuben.

Ein Abeliches Geschlecht in dem Kand Unterwalden ob dem Wald, aus welchem Johannes An. 1348. ein Markscreit zwischend den Kändern Uri und Schweitz bermittlen besten, Berchtotd A. 1381. und 1382. und Niclaus A. 1388. und 1389. Landamman worden, Heinrich A. 1404. das Kand Schweitz und die aussern Gemeinden des Orts Jug mit der Stadt Zug vergleichen helsen, Georg An. 1409. und 1410. Landamman und A. 1421. Landvogt von Baden, Georg An. 1430. und 1435. Landamman, Niclaus An. 1470. Landvogt von Sargans, und In. 1480. und 1488 Landamman, auch A. 1482. die zwischend denen Städten Zurich und Straßburg gewaltete Streitigkeit beplegen helsen, auch A. 1489. zu Eite

lung der Burgerlichen Unruhen in der Stadt Zürich Gefandter gewesen, A. 1598. Landvogt von Medrisio und A. 1611. 1615, 1619. 1625. und 1629. Landvogt von Sargans, auch seitber Hans Balthasar des Land-Rahts worden.

## Zer : Zuben, siehe Zerzuben.

### Buber.

Ein Geschlecht in ber Stadt Jurich, aus welchem hans Ulrich A. 1675. des groffen Rahts und A. 1677. Obervogt von Lauffen, und hans Rudolf A. 1717. des groffen Rahts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Bern, aus welchem Iso A. 1423. des groffen Rahts und A. 1416. Landomman von Hasti, und Hieronymus An. 1629. des groffen Rahts worden, und Petrus Præceptor in dortiger Schul ein Prosodiam latinam A. 1645. in Druck gegeben.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Matthnas A. 1421. Jung und 1450. All-Raht worden.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Sebastian A. 1602. Landvogt von S. Maurice A. 1604. Landschreiber A. 1611. Lands Nauptmann Statthalter, A. 1618. Gesandter den Bund mit den III. Bündten zu beschwecken, und
A. 1621. Lands Nauptmann, Franz Maurik A. 1760. GroßCastellan des Zehndens Sitten: Antoni A. 1799. und einer gleiches Namens A. 1606. Castellan, und Antoni A. 1603. Bannerberr des Zehndens Brüg, Sebastian A. 1604. einer gleiches
Namens A. 1637. und Felix A. 1712. Castellan, und Sebastian An. 1619. Zehnden Nauptmann des Zehndens Bisp,
Sebastian A. 1618. Landvogt- von S. Maurice einer gleiches
Namens A. 1712. Meyer von Kenda und auch einer dieses
Namens A. 1609. Domherr von Sitten worden.

Ein

Ein Geschlecht in der Stadt Mullhausen, aus welchem Raac A. 1626. Zunftmeister, und A. 1647. Rahtsherr einer gleiches Ramens An. 1695. Zunstmeister, und Johannes An. 1745. Junftmeister und A. 1749. Rahtsherr worden.

### Buberbueler.

Ein Geschlecht in dem Land Appenzil Musser Rooden, aus welchem Conrad An. 1641. Hauptmann über ein Compagnie unter dem in Königl. Französische Dienst angeworbenen Regiment Rahn, Hand Jacob A. 1738. Lands Statthalter, Ulrich A. 1740. Hauptmann der Rood Trogen und einer gleiches Ramens A. 1756. Hauptmann der Rood Waldkadt, auch Dans Jacob A. 1743. Medicinæ Doctor zu Ersurt worden, und daselbst ein Disputation de Febre catarrhali epidemica in 400. in Oruck gegeben, anch An. 1762. Lands Dauptmann worden.

### Zuberschwarz.

Ein hof in ber Pfare Surfee und dem Bericht Gich in bir Lucernerifchen Landvogten Manfter.

### Zuberwangen, siehe Ziberwangen.

### Zubler.

Sin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zurich, aus welchem hans, zuvor Untervogt von Wollen in den Frenen Aemtern wegen seines Wohlverhaltens A. 1531. das Burger-Recht in der Stadt Jurich erhalten, auch A 1544. des groffen Rahts An. 1545. Zunftmeister und A. 1546. Schasner zu Stein am Rhein, und Keonhard A. 1592. des groffen Rahts worden, und von ihme.

De Triangulo. Zurich An. 1602. und Dentsch Basel An. 1605. 4to.

Novum Instrumentum Geometricum. Basel A. 1607. Fabrica & Usus Instrumenti Chorographici, ibid. eod. Leiden von Caspar Baser in latein übersett.

Tieue

Meue Geometrische Buchsen, Meisterey. Burich A. 1614. in 4to.

De variis sciatericis cum descriptione novi Instrumenti astro-

nomici. Bafel eod. in 4to. in Drud tommen.

Es warden auch aus diesem Geschlecht Sans A. 1596. des groffen Rahts, Franz An. 1612. Zunftmeister und A. 1615. Umtmann von Cappel, Blaft A. 1622. Zunftmeister und An. 1627. Obervogt von Hong, auch Georg A. 1640. des großen Rahts.

#### Zuccati.

Ein Geschlecht von Ponte in der Graubundnerischen Landschaft Beltlin, aus welchem viel berühmte Mabler, und kinstliche Zeichner entstanden, und darunter Franciscus und Valerius zwen Brüder in dem XVI. Seculo die kostate Mostaische und eingelegte Arbeit in der Herzoglichen Capell von S. Marco zu Benedig versertiget, und der berühmte Mahler Tiziano den Francisco state um und ben sich haben wollen. Quadrio Disp. intorno alla Valtellina Tom. III. p. 513.

### Zuchweil.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Solothurnischen Bogten Kriegstetten eine halbe Stund von der Stadt entigen, deren Pfarr von einem von dem Probst dortiger Stift ernannten in der Stadt wohnenden Pfarrer versehen wird: es haben allba A. 1530. die in der Stadt Solothurn der Evangelische Meligion bengethan gewesne Burger ihren Gottesdienst verrichtet: und hat das Dorf A. 1553. 1555. und 1560. große Feuersbrunst erlitten.

Zübenzach, siehe Givisiez.

### Zülbach.

Ein Bach zwischend dem Dorf und der Jurichischen Landvogten Sar, und der Schweitz Glarnerischen Gemeind Gambs.

Züblin,

### Züblin.

Ein Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem hans A. 1594. Zunftmeister und A. 1600. Rahtsherr auch An. 1615. Stotherr, und der einte seiner Brüder Felix A. 1613. Zunftmeister worden, und der andere Jacob ein Nater gewesen gelix und Ambrosi die das Geschlecht in 2. Linien fortgepflanget.

A. Felir ward A. 1672. Junstmeister A. 1676. Rabteherr A. 1677. Stotherr A. 1680. Spengherr und A. 1689. Schafner in Thurgau, und sein Sohn Hector A. 1712. Junstmetster A. 1718. Rahteherr und A. 1720. Linsebuhel Pfleger.

B. Ambrost ward A. 1699. Rahtsherr, und hernach auch Berwalter des Bost, Amts und Juchthauses, auch Schasner in Thurgau, und warden von seinen Sohnen Jacob A. 1713.

Junstmeister und Unter, Burgermeister, und A. 1720. Burgermeister, Georg An. 1729. Junstmeister, und Friedrich An. 1732. Junstmeister und A. 1734. Unter Burgermeister, und bessen Gohn Ambrost A. 1752. Junstmeister und Unter Burgermeister: auch ist aus diesem Geschlecht Hans An. 1672. Junstmeister 1676. Rahtsherr, A. 1677. Stotherr, A. 1680. Spengberr, und An. 1689. Schasner in Thurgau und Hans Joachim An. 1744. Diacon zu Purisbury in Carolina, und Brediger zu Savannah in Georgien in dem Großbettlamischen Gebiet in West-Judien, und Daniel A. 1763. Rector des Cymnasii zu Dusseldorf worden.

### Zúchlin.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Mullhausen, aus welchem Dans Georg N. 1587. Stadtschreiber worden.

### in den Zügen.

Wird genannt ein langer, gaher rauher Deg von der Gemeind an den Wiefen bis zu deren von Schmitten, auf welchem wo

wo man immerbin schaut, es sepe in ein tieffes Tobet oder ob fich in gabe Felsen Berg, die Aussicht recht graslich vorstommt, in dem Hochs Gericht Belfort in dem X. Gerichtens Bund.

### Zůlli.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Hans A. 1468, und noch zwey dieses Namens, An. 1473, und 1477, auch Ludwig A. 1494, des grossen Rahts, und Andreas A. 1517, des grossen und A. 1529, des kleinen Rahts, A. 1530, Castellan von Fruttingen A. 1535, wiedrum des kleinen Rahts A. 1536, einer des Kriegs, Rahts bey dem Zug und Sinnahm der Wadt, An. 1539, Landamman von Habit A. 1543, nochmahlen des kleinen Rahts und A. 1556, Benner worden.

### Züllibach.

Ein Bach ber ab dem Stoffelberg herab und ben Woben in der Pfarr Baumen und Zurichischen Landvogten Koburg, in die Tos flieset. Siehe auch Julbach.

### Zülling.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, ans welchem Tobias Un. 1517. 1520. und 1526. Zunftmeister worden.

### Zündel.

Sin Geschlecht in der Stadt Schafbausen, aus welchem Dans Heinrich A. 1618. und Alexander An. 1688. Zunftmeter und Tobias A. 1704. Landvogt von Reuntirch worden.

# Jun Zünen, siehe de Sepibus.

## Zunnikon.

Ein tlein Dorf in der Bfarr Ellg und den Ridern Ge-

richten Segi an ben Thurgauischen Granzen in ber Zurichischen Landvogten Apburg.

### Zürcher.

Ein Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem P. Dionysius A. 1740, in den Capuciner. Orden getretten, auch etwas Zeit Lector Theologie in dem Kloster zu Lucern gewesen, und A. 1757, ein kurze Unred über die Wichtigkeit des Kydschwurs und die Schuldigkeit der Geborsamens Unterthanen gegen seiner rechtmassigen und natüclichen Oberkeit in der Pfarrkirch der Stadt William bey Inlaas der neuerrichteten Kriegs, Sahnen, daselbst in 4to. in Druck gegeben.

Ein Geschlecht in der Gemeind Menzingen und Bar und dem Ort Jug, aus welchem hartmann, hans und Matthys A. 1513. in der Schlacht ben Novarra, und hans und Heint A. 1515, in der Schlacht ben Marignano geblieben, Jacob M. 1589. Hauptmann über ein Compagnie unter dem in die Dienste der sogenannten Ligue in Frankreich angewordnen Pfizierischen Regiment worden, Georg Seckelmeister An. 1614. Gesandter auf der Gemein Eodgendsischen Jahr. Rechnungs-Tagsahung, und in dem lauffenden Seculo Jacob Seckelmeister und zwen Johann Teter des Stadt und Umter Rahts zu Jua aus der Gemeind Menzingen gewesen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothurn, aus welchem Ulrich 21. 1529. Des groffen Rahts gewesen.

Ein Geschlecht in dem Land Appenzell Ausser Rooden, aus welchem einige in der Gemeind Gais, und andere in der Gemeind Teusen sich aufhalten, aus deren erstern Ulrich In. 1648. Hauptmann in der Republic Benedig Diensten in Dalmatien und hernach unter dem in Königlichen Französischen Diensten gestandenen Regiment Lockmann bis A. 1654. geweien, und das Jahr zuvor auch des Lands Appenzell Dilsevolen, und das Jahr zuvor alle des Lands Appenzell Dilsevolen.

ter au Stiffing bes Bauren , Auffande in bem Gebiet ber Stadt Bern zc. babin geführt; 21 1663. begleitete er die Gefandt. Schaft auf ben Bunds . Schwuhr nach Baris; ward auch An. 1666. Lande . Rahndrich Al. 1668. Lande Sauptmann und An. 1671. hauptmann unter bem Regiment Stuppa in Roniglichen Frangofischen Diensten, und blieb A. 1674 in dem Treffen ben Seneff; und fein Gobn ward 21. 1696, Capitaine - Lieutepant in Dienften ber Bereinigten Dieberlanden, und 2. 1721. in dem Land Lands-Sauptmann, und von beffen Cohnen mard 1. Robann Ulrich in folgenden Diensten 2ln. 1703. Regiments. Quartier-Deifter in den Bereinigten Riederlanden 2. 1711. Lieutenant in Rooferlichen 21. 1713. Adjutant wieder in ben Bereinigten Rieberlanden 21. 1716, in der Republic Benedig, 21. 1719, hauptmann und Major in Spanifchen 21. 1726. Dbriff - Lieutenant und Lands . Sauptmann in Collbera in Breufifchen und 21. 1743. Sauptmann in Gardinifchen Dien-Ren und ift 21. 1717. ben Fenestrelle geblieben; und 2. Sans Deinrich 21. 1733. Capitaine in Frangofischen und 21. 1747. Capitaine-Lieutenant auch 21. 1763. Dauptmann unter tem in ber Bereinigten Niberlanden Dienften ftehenden Regiment Jung Stürler.

Aus dem in der Gemeind Teufen sich aufhaltenden Geschlecht dieses Ramens ward Gebhard 21. 1735. Lands Fähndrich 21. 1740. Lands Hauptmann 21. 1744. Landvogt von Rheinthal, und 21. 1747. 1750. 1754. 1758. und 1762. Landamman.

Ein Gefclecht in der Stadt Mulhaufeir, aus welchem Martin 21. 1631. Zunftmeister und 21. 1638. Rahtsherr und Walter 21. 1753. Zunftmeister worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Bernerischen Stadt Aran, aus welchem Johannes A. 1421. Schultheis worden. fiehe auch Zuricher, Guldenbet.

Zúrich.

### Zürich.

Much Burd und in dem XIV. Seculo auch Zuirich, Zurit. Zvrif und Burch, wie es auch von einigen Fremden etwann annoch unbegrundt geschrieben wird : in Latein, Turicum, Thuricum, Tigurum, Turigum, Turegum, Thurigum, Turregum, Duregum, Tauregum, Turregium, Turicense auch Thuricenum Cafrum auch Tugurum, Tugurinum, in Frangoficher Sprach Zuric, in Stalianifder Zurigo, ein groffe mobigebante voltreiche und molbevelinet e Stadt, welche bas erfte Ort ber Endgenofichaft ausmachet, und in derfelbigen ben Borfit hat : fie ligt an bem End und Ausflug des von ihren ben Ramen habenden und hernach portommenden Burich Sees, beffen Musftuß erftlich in ber Stadt Die Na und gleich darunter die Limmat genannt wird, und die Stadt in grey ungleiche aber burch Bruggen gufammengefügte Theil abtheilet, (davon ber gur rechten Geiten etwas hoher und groffer ale ber gur Linten und ber erfte die groffe und ber letftere die fleine Stadt genannt wird: ) an einem angenehe men Ort zwifchend zwenen an Wein und Korn fruchtbaren boben, und flieffet gleich unter ber Stadt ein anderer Fluß Die Gil genannt, in die gedachte Limmat, und burch bie groffe Stadt der Bolfbach :

Von dem ersten Ursprung dieser Stadt sind die Bericht und Meynungen eingleich, und ohne genugsme Begründnus; es setzen feldigen viele auch alte Geschichtschreiber auf die Zeisten des Patriarchen Ubrahams, das zu keldiger Zeit ein König Thuricus auf der linken Seisten des gedachten Sees Ausstusses auf der Hohe, wo dermadlen der Linden hof stedet: ein Schloß und lleines Städtlein angelegt haben solle; und melden andere, daß zu den Zeiten des Patriarchen Jacobs ein deutscher König Suevus auf der rechten Seiten gedachten Sees-Ausstusses der andern und dismahl mehrern Stadt den Ansang gegeben habe; auch noch andere wollen den Ursprung derselben den Tauriscis zuschreiben. Ob aber zu obigen Zeiten solche von den Morgenländern und dem Meer entlegne Orte

fcon bewohnet gemefen, und Ronige, und gwahren wie ber Thuricus ein Arelatenischer Ronig, und Suevus ein Ronig ber Deutschen und Schwaben bon obigen benannt worden, an die fen Orten geregirt haben follen, ift auch um fo ba undeutlider, als bas fogenannte Arelatenifche Ronigreich erft in bem V. Seculo nad Chrifti Geburt entstanden, und von dem erften Sis ber Deutschen und Schwaben in folche Begenben auch noch nicht genugfam begrundetes fich zeiget: es fepe nun diefent, wie ibm wolle : fo tonnen boch die begrundeften Duthmaffungen malten, baf biefer Ort eine ber alteften Bohnplaten gemefen fepe, fonderheitlich in Aufehung berfelben lieblichen, fructs baren, und jum Durchpag in Stalien und aus demfelbigen bis in Riederland und an das hohe Deer vermittelft des Gees und Des Auslaufs weiteren Laufs tomlichen Gelegenheit, als mobil au erachten, daß die altefte Ginwohner folder ganden auch ihre Mohnplate an die best gelegene Derter, Straffen und Bag angelegt haben werden, zumahlen auch wol zu begreiffen, baß Die au des Romifchen Ronigs Tarquinii Beiten aus Thuscien unter Rhæto vertriebne ihren Aufenthalt nicht in ben boben Bebirgen gesucht, und hatten suchen muffen, mann nicht icon Die untern fruchtbaren Begenden, wo Burich lieget: bewohnt und befett gemefen maren; und auch beren fich ju ten Eimbrifchen Boltern gefelleten Selvetifden Boltern Tigurinorum (welche and in Diefer Begend gefest werben : ) Sauptort wol das Tigurum gewesen seyn moge te. te. auf ben Grund folden Alterthums und Belegenheit Dieferes Orts und Stadt wird auch barfur gehalten, daß felbige anch eine ber 12. Stadten, melde Die Belbetier gu C. Jul. Cæfaris Zeiten ben dem Ausgua aus ihrem Land in Gallien verbrannt; gemefen fepe, und bag bernach, Da Diefere von gedachtem Cæfare gurudgetrieben worden; felbige auch wieder an Diefem wolgelegnen Ort Wohnbaufer erbauet habind : ob aber auf Jul. Cæfaris Roften , und er beswegen auch ein Stifter genannt werden moge: ift unerlautberet : ben bem iu dem III. Seculo geschehenen Ginfall ber Alemaniern auch in diefere Romifden Brovingen wird auch diefer Ort pon felbigen nicht verschohnet worden fenn, nach berfelben Abtreibung aber folle ber Rapfer Diocletianus Diefem Ort wieder berbef. feret ,

feret, erweiteret, und nach einigen; mit Thurnen bemahret baben, und wird in der Befdreibung des Marterthums S. Felicis & Regulæ eines Caftri an Diefem Ort gedacht : es folle aber Diefer Ort burch die weitere Uebergug ber Alemaniern, Sunnen, Menden ic. wieder in den Abgang gefommen fem; jumablen auch die erftern nicht viel auf eingeschlossenen Blaten gehalten baben follen: nach dem von Konia Clodoveo oder Ludovico I. M. über die Alemanier Anno 499. erfochtenen Gieg aber wollen einige ihne ju einem Stifter einer neuen Stadt alda machen, andere aber bemerten bag unter ihme und folgenden Frankischen Ronigen man auch noch teine Anmuthung gehabt innert verschloffenen Blaten zu mobnen, fone ber foldes auf vertheilten, Curtis genennten Meper . Sofen gemefen , und mo etwann viele berfelben ben einandern gestanden, ein folder Ort Burgum ober Castellum genennt worden fepe; und moge wol auch ein offentliche Bebau an bem erhobeten Ort auf ber linten Seiten bes durchflieffenden Baffere, mo ber bermablige Lindenhof, aufgeführt gemefen fenn. meldes die über ben diesortigen Twing ober Cent-Bericht gefette Brafen bewohnet habind: auch marb hernach ben jugenohme. men Christeuthum, und nach einigen fast gu End des VII. Seculi ein Rirch . Gebau bafelbft auf der rechten Geiten ben der Begrabius ber Martyrern S. Felicis und Regulæ erbauet, und folt auch folglich in dem folgenden Seculo da fetbe von dem Roniglichen Frangofischen Land . Sofmeifter Carolo Martello, und zu Anfang bee IX. Seculi von Ranfer Carolo M. nach einigen etwas vergröffert , ober wenigftens ber andere Thurn ausgebauet, oder nach andern, Diefes Gebau erft bernach alfo angelegt worden feyn; auch wurde in Mitte diefes IX. Seculi bon diefes Raufers Gobns Sohn Ronig Ludovico von Deutsch. land ober Oft-Franken auch bas Stift jum Frauen . Dunfter auf ber vorüber gelegnen Seiten erbauet, jedoch auch au felbiver Reit Diefer Ort bald Vicus, bald Villa, bald auch Caftrum auch Caftellum genennt; Diefer befchloffene Ort folle erftlich auf ber rechten Geiten angefangen haben ben bem folglich genennten Glantuer Thurn, und bafelbit auch eine Rarth auf die linte Seiten in Die banaben annoch genannte Schupfi ober Schinfe

Schipfi gemefen fenn, und bon bannen gegangen fenn bis gum Wellenberg, weiters bis ju bem Saus jur Schmid . Stuben, bon bannen jum Thurn ber bem groffen Ertel, weiters jum Efcher . und Steinhaus . Thurn , und letftlich ju bem Thurn ben dem fteinernen Ertel auf Dorf und von dannen bis an die Ma, alfo daß das dermablige Riederdorf, Brunnaag, Spithale Brediger . Blat Rinder . und Reu . Martt , Unter und Ober vielleicht von dort umbezaunten Burgerlichen Barten ernannte Baunen, die Reuftadt und das Oberdorf auffert bemfelben gelegen gemesen; es solle aber Rapser Carolus Crassus auch au End diefes Seculi angefangen baben auf benben Seiten Mauren, Thurn und Braben anlegen in laffen; foldes aber ben bem folgenden Ginfall und Streiffen der Ungarn erft in Mitte bes X. Seculi von Ottone'M. ju funftiger Beschübung gegen felbige und andere vollendet worden fepn; und um felbige Zeit von 21. 1228. bis 1230. follen die Ring. Mauren verbeffert, und die Graben tief. fer gemacht, und um bas Jahr 1300. die Mauren, Thurn und Graben in den bolligen Stand gebracht, juvor aber um felbige Beit, und unlang bernach bas Brediger . Barfufer . und Muguftiner . Ordens . Clofter erbanet , und Al. 1245. bas erfte auf den dermabligen Lindenhof gebaute Schlof abgebrochen, und zu andern Gebäuen gebraucht, auch nach bem Un. 1280. erfolgten Abbrennen, eines Theils ber groffen Stadt anftatt ber porigen bolgern folglich fteinerne Saufer erbauet, und nach bem 21. 1313. wieder erfolaten Brand Schaden in der fleinen Stadt Die Saufer bis aber bas erfte Gemach mit Mauren au bauen anbefohlen worden fenn : es ward anch ferners 2. 1398. ein neues Rathband erbauct, 21. 1403. und 1404. Die Baffen in der Stadt mit Steinen befest, Il. 1412. das jegige Rauf. haus an der Obern Brugg famt dem fogenannten Sottinger-Thurn daran ertauft, Un. 1420. Die Detg errichtet, und in aleichem Sahr bas Waffer . Rad an der Untern, und 21. 1422. auch das an der Obern Brugg , 21, 1430, ein Robr Brunnen in bem Renn. Weg, und Un. 1432. noch mehrere in der Stadt erft M. 1511. aber ber erfte in bem Riederdorf angelegt; weiters ift Un. 1456. oder 1469. das Gericht, und Un. 1487. das Benge baus, Itu. 1521. Der Thurn und die Baften an bem Renn-Bra,

Beg, M. 1532. Der 2Ball in bem Detenbacher, Garten, M. 1533. Die Bapter . Muble, und 21. 1540. nach berfchuttetem funipfigen Blat in bem Rrag auch bas bortige Bollwert. und 21. 1571. Das Bollmert ober die Baften por dem Muqu. finer Thor, und 91. 1581. bas an dem Linden . Thor, auch 9 1580. Die Buri bon dem Ruben bis ju bem Belm Daus und M. 1637, Die vorüber in der fleinen Stadt, auch M. 1621. das Bollwert an dem Gpis und 21. 1629. das an dem Rronen Thor, und 21. 1630. das an dem Reger . Thurn erbauet worden, fonderheitlich aber wurde der Anfang ber Befestigung ber Stadt mit Schangen 2. 1642, um die groffe Stadt gemacht, und 4. 1647. mit berfelben in ber tleinen Stadt fort gefett , und barburch ein Theil von Stadelhofen , und ber fogenannte Thal . Ader bem Ctabt . Begirt einverleibet , auch M. 1672. ein groffes Frucht . Magagin in dem Thal . Mder und von 2. 1694. bis 21. 1698. ein neues Rahthaus erbauet:

Bon benen eben ichon angezeigten verschiedenen Benamfungen diefer Stadt , derfelben Urfprung und herleithungen , und barüber maltenden auch verschiedene Mennungen und Muthmaffungen; ift fcon unter dem Articul Tigurum: Tigurini: Turegum : Turicus das mehrere angebracht worden, und au finden, und ift nur noch in Aufehung des jegigen namens Burich angufugen , daß felbigen einige von dem Wort Thurico berbollen , als mann anftatt beffelben erftlich Thurich und bernach Burich entftanden feve, und andre berleiten von benen in Uralteften Sprachen befindlichen Ausbruden , Bur , Byr auch Ting, welches einen Relfen bedeutet, und 3ch oder 21ch, fo ein Baffer anzeiget, alfo Bur ich fo viel fagen wollte, als ein Felfen an dem Waffer , ale auf einen folchen bas ehes malige altefte Schloß und Caftell auf dem dermaligen Lindens Dof gestanden. Betrefende die offentliche und andere Gebau ber Stadt Burich , fo tommen erftlich zubetrachten die ebemabliae und annoch befindliche Beiftlichen und unter benfelben

1. Das groffe Munfter, welches auf einer etwelchen menis gen Sobe jur rechten Seiten bes Ausflusses bes Sees durch Die Die Stadt fiehet, und ein ansehenliches hoches, und alfo in der aroffen Stadt, und durchaus von Quader. Steinen erbautes, aemolbtes auch weitlaufiges Rirden Bebau ift, und zwen groffe gleichfalls von Quader . Steinen aufgeführte und ehemabls mit Rupfer, bermablen aber mit Schindlen bedecten Delmen verfebene Thurn, in beren einem gegen Mittnacht gelegen, Die Bloggen bangen, (und ber banaben auch ber Gloggen-Thurn geneunt wird, und burch die Stral ben zten Dan 21. 1572. und ben 21ften Augftm. 2. 1763. angegundet abgebrant worden : ) und gu Lag' und Racht auf felbigem ein Machter fich aufhaltet, ber au jeder Stund felbige mel-bet, weilen teine Schlag- und Beig. Uhr an bepbe Thurnen befindlich, auch auffen an ber Mitte beffelben ein Ritter gu Bferd gum Borfchein tomt : ber andere gegen Mittag gelegene Thurn aber bat feinen fondern Gebrauch, jedoch ift an felbigen eine groffe fteinerne Bilbnus Rapfer Caroli M. mit einer aberauldeten Erone auf dem Saupt und einem groffen eifernen Schwert mit verguldetem Sand Griff in einem Thron figend vorgestellet : auch fiehet noch ob bem Chor ein fleines Thurn. lein, barin ein Glogge, von beren weilen fie fonberlich an angehenden Tag und Racht Die ehemalige Gebatt Beit untundet; felbiges den Ramen Batt . Gloggen . Thurlein annoch bat: in Diefer Riech wird auch alliahrlich zwermahl bem beme auf S. Johannis Baptiftæ- Tag im Jun. und auf S. Johannis Evan. gelifts , Tag im Dec. vornehmenden Regiments , Befatungen Die gange Burgerichaft verfamlet , ber Stadt , Fundamental Sat und Ordnungen belefen, und von dem neuerwehlten Burgermeifter, und tleinen Rahten und ganger Burgerichaft der Bflicht End feverlich geleiftet und befdmohren; auch wird in einem Gewold in Diefer Rirch ber Oberteitliche Schat und ein Theil des Archivs aufbehalten, und find auf und an felbigen auch ein fogenannter Ereutgang, ein Theil ber Collegiorum (in der einem auch der Gottes Dienft in Frangofischer Sprach verrichtet wird : ) und Lateinischen Soulen, auch Die Coarnannte Chorherrn . Stuben, da die Oberteitlich verorducte Examinatores ber Rirchen und Schulen, und auch die Glieder dortiger Stifft und ihre Oberteitliche Pfleger aufammentom men ;

men ; erbauet : ber Urfprung berfelben ift noch zweifelhaft , und wird gemuhtmaffet, baf ba an bem Ort, ba biefe Rirche ftebet, nach bem uralten Wahn die Leiber S. Felicis und Regulæ gelegen fenn follen : ben in diefer Begend entflane benem Christenthum wol auch an bemfelben ein Gottesbienft. liches Bebau mochte errichtet worden fenn, und tomt bor berift jum Borfchein eines Ronias Ludovici Rriegs . Oberfter Rupertus (von weldem ein eigner Artiful gufinden) ber bem Ronig feine Guther übergeben haben folle, eine Rirch gu Rurich aubauen, und wollen einige folde fur Diefere Rirch nebe bem baran gegen Mitternacht ftehenben Thurn, und die baran in Stein gehauene Ritter Bildnuß fur beffelben Bild achten , von dem andern gegen Mittag ftebenben , bemfelben nicht in allem gleichen Thurn aber barfur halten, baf felbiger eintweder auch von bemfelben angelegt, aber erft von bem Ronial. Rrantifden Saus , Sof . Deifter Carolo Martello ober dem Rapfer Carolo M. in bem VIII. ober anfange IX. Seculi, ohngeache tet in feinem Bergabungs . Brief nichts bavon gebacht wird, ausgebauet, oder erft von diefem aufgeführt worden fepe, weil er annoch der Caroli Thurn genennt wird; andere aber schlieffen aus bem , baf ju ber Beit bifes Ruperti und bis in Mitten bes IX. Seculi meder Thurn noch Gloggen fonderlich bekant gewefen , foldes Rirden Bebau von teiner fonderlichen Groffe noch Achtbarteit gewefen, auch nur von Solg gewefen fenn mochte; und daß, ba in Ranfere Caroli M. vorgebenden Bestähtigung und Bermehrung Dieferes Ort Gintommen , von den Gebauen teine Unregung geschiehet : mol ben des Gintommens und bes Bottes . Dienfts Bermehrung , mochte ergt. lich bas Bebau um etwas vergröfferet, auch etwan ein flein Thurlein (welches bas bermablige fogenannte Batt . Bloggen. Thurlein fenn mochte ) barauf erbauet , und mit einer Glogg ju dem damabligen Gottes-Dienft verfeben, folglich auch nach und nach die Rirden von Quader-Steinen und Gaulen erweitert, und etwan ju End des XI. Seculi ein hoberer Thurn auffert bem Rirchen . Bebau gegen ber Mittnacht Seithen aufaeführt worden fern; es muß auch fehrners bas Bebau weiters ausgedabnet und die Rirch-Manr weiters bingus gefest, und auf benben

berben Seiten gegen Mitternacht (nach Abschaffung obbemel ten Thurns:) binaus gefett, und auf bevden Geiten ju aufferft folder Maur groep ber Maur gleichlaufende Thurn ane git:gt worden fenn ; und foldes alles nach und nach als noch 1. 1250. Ablas . Beanadigungen ertheilte fur die Beptrag , damit die Rirch mochte ausgebauet werden, und ber Frons Altar erft 21. 1278. eingewenhet worden, auch die in Diefer Rird, in bem Chor, auf dem Gewolb, in der Krufft, im Erenggang ben 20. befundnen Caplaneven und Abtare erft au Musaana des XIII. und ju Anfang des folgengen Seculi und bernach nach und nach gestifftet worden : muhtmaslich mußten auch die awen gleichbemertte Thurn etwan erftlich nur fo hoch als bas Rirch . Gebau gemefen fenn , als erft 21. 1488. und 1499, Die Selm auf bende aufgestelt worden : und ward auch Die jegige Cangel erft 21. 1526. aus alten Steinen erbauet: mann aber an den Gloggen Thurn die baran in Stein gebauene Ritter . Bildnus verfertiget und an dem andern Thurn die groffe Rapfers oder Ronigs . Bildnus aufgestellt worden ; ift noch unerlauteret. Es mar aber Diefere Rirch nicht nur Dies feres Stiffts Stifft Rird, fondern ift nach ber Ditte bes XII. Seculi auch au einer Bfarr-Rirch gemacht worben, und ift felbige auch bermablen eine und grahr die erfte ber in ber Stadt Burich befindlichen 4. Bfarr-Kirchen, dahin nicht nur ein Theil ber Burgerschaft, sondern auch noch viele Landleute aus der Obervogten Rusnacht, und ben IV. Wachten Bfarraenofia find , und wird-barin ber Gottes Dienft alltaglich verfeben . und find bagu verordnet ber von tlein und groffen Rath erwehlte Bfarrer ( ber jugleich auch Antiftes aller Rirchen in bem Gebiet ber Stadt Burich, und ber Evangelischen Rirchen und Bfarren in ben gemeinen Landvogteven Baden, Thurgau und Rheinthal ift auch gemeinlich ber Oberft Bfarrer genennt mird ) und 2. Bredicanten , auch die amen von den Chorherrn und ihren Oberkeitlichen Bflegern erwehlte Belfer ober Diaconi, beren einer Leutpriefter genennt wird.

2. Die Kirch zum Frau-Munfter welche auf der linken Seiten des Ausstuffes des Sees durch die Stadt unweit von

bemfelben, und alfo in der fogenaunten fleinen Stadt fiebet; fie mar die Stiffts Rirch bes dortigen Frauen - Stiffts, von welchem bernach das mehrere folgen wird; fie foll von Ronig Ludovico von Deutschland ober Oft-Frauten aber nur mit einem und gwar bem Obern Thurn gegen ber Brugg angelegt, erft aber 879. von feiner im bortigem Stifft gemefenen anderen Mebtiffin Tochter in ben Stand gebracht worden fem. baß fie eingewerhet worden: ju Anfang bes XI. Seculi ward noch ein Thurn (gegen ben Rrag) und 3. Bogen in dem Chor und um die Mitte bes XIII. Seculi bas Chor bis auf bie halbe bibe, auch der Ereus. Bang daran erbauet; fie ift giemlich groß, und ward A. 1713. innwendig wol erneuert: fe hatte auch erftlich zwen nicht gar bobe Thurn , welche niemals pollia ausgebauet morden fenn mochten; von A. 1730. bis 1733. aber ift ber einte berfelben gegen bem fogenannten Rrag abgefdliffen , hingegen ber gegen bem fogenannten Diune fter . Dof von neuem und hober aufgeführt, mit einem anfehr:lichem beim verfeben , auch daran ein Schlag. und Beige uhr mit Zeit . Tafeln auf alle 4. Seiten verfertiget worben : in uns an berfelben wird auch bas übrige und mehrere Standes - Archiv aufvehalten, und befindet fich auch baran ein aroffer Ereus Gang, und auf und an demfelben auch ein anberer Theil ber Collegiorum , und Lateinifden Schulen , wie auch ein Wohnung fur ben gu Berwaltung bortiger Befällen geordneten Oberfeitlichen Umtmann, wie auch für ben Ober-leitlichen Registratoren. Diefere Kirch ift auch eine ber Bfarr-Rirden ber Stadt, babin aber nur ein fleiner Begirt ber Stadt Bfarr Gendfig ift, und bargu ein von flein und groffen Rabt erwehlter Bfarrer und ein von dem fleinen Raht erwehlter Selfer ober Diacon verordnet find.

3. Die Kirch zu St. Deter ligt auch in der kleinen Stadt auf einem etwas erhabnen Ort ist weitlausig und mit siddenen Gips . Werk, von gekünstleten Marmor überzogene Saulen , auch eine Canzel von guter Schreiner Arbeit verfeben, hat auch einen in die 200. Schul hohen dicken fteinern Thurn, darinn ein Runftreiche Senkel. Uhr welche auf allen Ma

In arday Google

4. Geiten die Stunden auf groffen Tafeln zeiget, und befindet fich auch auf ber Seiten gegen bem Rabthaus unter einer folden Tafeln noch eine 2. 1538. verfertigte Tafel, Die ber Sonnen und Monds. Lauf zeiget: es flubnde in bem IX. Seculo daselbft ein Capell an beren ftatt hernach, unwiffend um welche Zeit; ein Rirch erbauet, A. 1661, verbeffert und A. 1705. ift die dermablen 327. Souh lange Rirch von neuem au bauen angefangen, und ben 21ften Nov. 1706. eingewerhet worden; der Thurn ift 2. 1645. und 1657. von Strale Streichen beschädiget, und ben 2often Jul. 1699. ber Delm barvon angegundet, und bis fauf die Maur abgebrant, aber foaleich wieder bergeftellet worden. Es find dabin Bfarrgenoffig Der arofte Theil der Einwohnern der fleinen Stadt , und auch auffert ber Stadt bie Dorfer Wiebiten und Engi, nebit vieten felbiger Enden gelegnen Sofen, und Saufern, und haben Die Bfarraenoffen in nud auffert ber Stadt bas Recht ihren Bfarrer, Diacon oder Belfer, auch ben Rirchen Bfleger, Sige rift und Todtengraber gu erwehlen, welches feith 2. 1671. burch bas beimliche mehr geschiehet; mann felbige aber folde Frenheit erlanget, und ob fie felbige ununterbrochen ausgene bet, ift unerlauteret, jumablen fich fonft zeiget, daß die ebemablige Capell Dafeibft fcon in bem X. Seculo bem Stifft sum Frau Dunfter vergabet, ber Bfarr Sag allda von felbis gem 21. 1345. bem Burger-Meifter Rubolf Brun, und von beffelben Erben 2. 1361. bem Spittal verlaufft morben : es hat auch diefere Rirch ein icones Rirchen But, aus meldem aber Die Rirch , Bfarr Delfer , Sigrift und Todte Braber Banfer in Stand gehalten werden muffen , und wird felbiges bon bem von den Bfarrgenößig meiftens aus den tleinen Rabten ber Stadt erwehlten Rirchen Bfleger bermaltet.

4. Die Airch zu dem St. Geist, oder gemeinlich zu Predigern genaunt, ligt in der groffen Stadt an der Stadt Ring, Mauren zwischend dem Eronen und Nieder-Dorf. Thor, und an der einten Seiten des Spittals; diesethe ward von U. 1611. bis A. 1614. an die ehemablige Prediger, Kirch schaugen, und ist den 21sten Augstm. U. 1614, die erste

erfte Bredig darin gehalten : juvor fcon 2ln. 1302, ift ein ein ner Caplan auch ju bem Spitthal geordnet gemefen, an beffen fatt 2. 1544. Die Oberfeit ein Bfarrer ber an einem Conne tag in der Brediger - Rirch ein Bredig thun, und in ber Moden die Rrantnen befuchen folle : bestellt , bemfelben Un. 1571. ein Chorheren . Bfrund augeordnet, und 21. 1575. auch die Budienung der S. Sacramenten bewilliget worden, doch fo, baf er ber Bfarr jum groffen Munfter auch mit Bredigen und andern jur Dilf fteben folle, 2. 1612. aber auch die Ginfeg. nung der Chen demfelben jugeftanden und baraus ein eigne von dem groffen Munfter abgefonderte Bfarr gemacht, und noch ein Belfer und Diaconus ju Berfebung folder Bfarr und ind. besonder diefer auch des Spitthals verordnet worden, davon ber erftere bon tlein und groffen Rabten, und ber andere bon ben fleinen Rahten erwehlet wird: Diefes ift Die vierte Bfarr in ber Stadt Burich , und gehort annebft balb bem halben und gwahr ber untere Theil ber groffen Stadt , auch noch die in ber Obervoaten ber IV. Wachten gleich vor ber Stadt gelegnen Bemeinden Kluntern, Ober . und Unter . Straf auch in fel. bige : ben Ramen gu Bredigern hat folde Rirch behalten , wellen fie, wie obbemelt, an die Rirch der chemabligen Brediger Monden angebauet, ba ber Gottesbienft givor in felbiger gehalten worden, tet aber felbige (in welcher annoch einer ber 7. bochften Choren in Deutschland befindlich : ) annoch gegen die neue offen ftehet, und man auch burch setblae in die neue gebet, darin aber tein Gottesdienft mehr verrichtet mirbe : ermeldte Dredicer Monchen tamen bald nach ihrer Ordens. Errichtung A. 1230. nach Burich, und fleugen ju Stadelhofen ein Saus an ju bauen, und obgleich bas Stift jum groffen Munfter, und andere Beiftliche fich aus Forchten daß fie ihnen in ibr Bfarr. Recht eingreiffen mochten, wiber berfelben Unnahm gefett; ift ihnen bennoch auf Unweifung Babft Gregorii IX. und durch Fur-Schreiben von S. Thomæ Stift ju Strafburg : gleich des folgenden Jahre die S. Niclaus Capell in Der Brunngag eingeraumt, famt bepaeleaner Sofftadt überachen, ein Rirchhof eingewerhet, auch das an den Spitthal gestandene Rlofter und obbemertte Rirch und Chor A. 1240. ausgebauen worden: Diefere

fere Monden marben 2. 1247. ba fie in der gwifdend bem Rapfer und Babft gewalteten Dighelligteit auf des Bifchofs von Coftang Befehl nicht mehr Dief halten wollen: aus ber Stadt getrieben, ba fie fich nach Winterthur auf ben beiligen Berg in Bifcof Strasburgifden Sout begeben, und ihnen, unerachtet Des folgenden Jahrs wiederum einige Beiftliche in Die Stadt gelaffen worden ; wegen ihren der Stadt auch fonft beichwehrlichen Aufführung der Zugang in die Stadt nicht wieder und erft 21. 1249. ihnen geftattet morben, bag swen Laven. Bruder in ihr Rlofter ju beffen Bermahrung geben mochten, und follen fie erft des folgenden Jahre wieder in felbiges tom. nien fenn; da folglich A. 1280. unfehrn von bieferem Rlofter ein Feuer entstanden, welches ben groften Theil ber groffen Stadt eingeafchert und viel Burger ihre Saufer wieder ju erbauen auffert bem Stand gewefen; haben ihre Orbens. Bris ber bon Strafburg ibnen fo viel Beldt vorgeftredt, daß fie piel bergleichen lahre Blat ertauffen, ihr Rlofter verweitern, und auch weitlaufige Garten anlegen tonnen, und banaben bie bamablige Rabte ihnen weiters ju tauffen verbotten baben : letfilich ift ben ber Religious . Beranderung Mu. 1525. Dieferes Rlofter aufgehebt , und feine Gintunften bem baran gelegenen Spittbal einverleibet morben.

s. Es war ehemahls auch ein Barfuffer ober Franciscaner : Ordens Gloster an der Ring . Maur der groffen Stadt zwischend dem Linden: und dem Eronen . Thor , welches mit Bephilse der Burgern schon A. 1240. im Stand gewesen; sie sollen nach einigen gleich bernach wegen der Pählten den Burgern wegen ihren Anhang an den Ravser auferlegten Bann nebend andern Geistlichen die Stadt verlassen haben , bernach aber sich wieder in selbiger mit einer Bewilligung an Gottes. Dienst unter gewissen Bedingen zu verrichten; eingefunden haben, da aber die Burgerschaft die unbedingte völlige Berrichtung des Gottesdiensts verlaugt, sollen A. 1247. die Geistliche wieder aus der Stadt gezogen, oder ausgezagt worden, die Barfüsser aber zwahr auch zum Linden Thor aus, aber nur den Eraben ab, und wiederum zu dem Eronen. Thor

ein in ihr Aloster gezogen seyn, und den Burgern den Gobtes Dienst verrichten gehulfen, und dardurch ben der Burgerschaft einen guten Willen erworben haben, wie dann auch A. 1336. die Abahverung des Stadt-Regiments in dortiger Kirch behandlet worden: ben der Religions Abanderung An. 1524. ward das Aloster und Kirch derseiben ausgehebt, und die Gebän erstlich der Froschauerischen Druckeren eingegeben A. 1532. aber über derseiben Gefäll ein eigner Beamter, Obmann genannt, von welchem unten unter den Stadt-Hauptern das mehrere vorkommen wird; gesetzt, und wird dermablen auch noch in diesem Aloster Gebäu der Vorraht von andern abgeänderten Aloster Bentommen verwahret und ausbehalten.

6. Much die fogenannten Eremiten oder Ginfidler Muauftis ner befamen 2. 1265. an ber Ringmauren ber fleinen Stadt umweit der Bfarrfird St. Beter auch ein Rlofter durch Sulf Graf Rudolfs von Sabsburg des Damabligen Sauptmanns ber Zurichern und Graf Krafto von Toggenburg ber das Solg darju gegeben; auch folgends da gedachter Graf Rudolf Rayfer worden, er felbiges auch mit schonen Frenheiten begabet bat, auch folle die Burgerschaft, und insbesonder die Beschleche ter Schaftin, Biber, Manef, Stachel, Muller zc. vieles bargu bengetragen , und danahen auch diefere Befdlech. ter ihre Begrabnis barinn ausgewehlet baben : Diefes Rlofter ward auch ju End U. 1524. aufgehebt, und die Gintommen 2. 1537. bem Almofen . Umt jugeordnet; bas groffe Bebau des Klofters aber ward ju einer Wohnung des Obmanns diefes Almofen . Umte, und auch eines Amtmanne bes fogenannten hintern Amts, gemacht, und ju Aufbehalt ber nothigen und babin gehörigen Fruchten eingerichtet, und fonderlich 2. 1710. ba bas holgerne Bebau bes alten Rloftere bis auf ben unterften Boden, auch der hinten gestandene Ereubgang abgeschlief. fen worden ju all obigem tomlicher aufgebauet und errichtet: an dem Ort, wo die Rirchen gestanden, find bermablen oben Dberkeitliche Rorn - und Frucht-Schuttenen , und barunter Die Dung und auch bes Dung . Meifters Wohnung , und ward Mn.

In and of Google

M. 1692. das darauf gestandene Thurlein, auf deffen helm ein gulbene Eron gewesen: abgeschliffen.

7. Es war auch ju unterft ber fleinen Stadt an ber linten Seiten der Ma auf einer etwelchen Sohe ein Frauen . Alofter aenannt am Detenbach, welches erfilich Augustiner, hernach aber Brediger . Ordens gewesen feyn folle: den Anfang beffel. ben wollen einige berleithen von einigen Deibe . Berfohnen . welche theils in dem Neu. Martt, theils auf Dorf ein Rlofterliches Leben angefangen, und hernach erftens ein Saus auf fen an bem Sorn in bem Seefeld gebauet hatten, und folglich in die Stadt an ein Ort gwischend ber Ha und ber Gil gejogen find, und felbiges Ort banahen Ort am Bach geneunt habind: es finden fich aber auch Anzeigen, bag Luthold Bruhhund an felbiaes etwas Aufprach gemacht, aus Grund, daß feine Bordern felbiges gestiftet habind: bas eint oder andere aber mußte vor 21. 1239. geschehen fenn, ale Babft Gregorius IX. fcon in diefem Jahr die Priorin S. Mariæ Rilchen am Detens bach ben ber Bura zu Zurich, und ihre Schwestern St. Au. auftiner . Ordens in fein Sout aufgenohmen , auch ihnen die bon feinen Borfahrn auch Ronigen Fürsten und andern erhaltene Frenheiten, Recht, und Guter bestähtiget, wie mohl auch ein Gerncht fallet, daß die aus dem Gerfeld erft Un. 1314. Dabin eingezogen, und von denen das Jahr guvor abgebrannten und alfo Deben Blaten felbiger Enden gefauft und barauf erbauet. und danaben felbiges Dedenbach genannt habind; Diefes Rlofter folle anch um Diefere Zeit bon ber Ronia Manes von Ungarn und folglich auch von andern fcone Bergabungen empfangen haben, daß es in einen gar guten Stand tommen, und auf eine Zeit 90. Frauen in demfelben gewefen fenn follen, and bon Un. 1475. bis 1478. der annoch befindliche fchone Crente aana errichtet worden fepe: 21. 1525, hat man Diefes Rlofter amahr aufgehebt, und denen dafelbft gemefnen, und auch aus andern Franentloftern dabin gefesten Frauen welche fich nicht verhenrathet, ehrliche Leibgeding bis an ihr Absterben , au Nerwaltung aber der Dickortigen Gintommen mann verordnet : bas Klofter. Gebau mart in bem folgenden Seculo

Seculo theils zum Ansbehalt eines groffen Theils des Oberkeits liden trocknen Frucht - Vorrahts in dem genannten Korn Amt und theils zu einem Walfenhaus verordnet, und warden auch einis ge Gemach zu Verrahrung unnüzen Gesinds angewendet, und A. 1655. auch ist ein Theil der ehemahligen Rich wiederum zum Predigen an einem Sonntag angestellt, und A. 1703. erweitert, auch das Thärnlein darauf A. 1709. mit einer Glogg verses hen worden, gleich dann zu Versehung dortigen Predigen und auch zur Aufsicht der Unterweisung dortiger Waisen Kindern seit 1655. ein Pfarrer und Au. 1705. auch ein Helfer bestellt worden.

8. Es war auch ehemable ein Art Frauen, Rlofter ber S. Augustini Reant in der sogenannten Samtung von Co. stang oder ju S. Verena, welche erstlich ihre Wohnung gehabt haben follen an dem Ort, wo es noch dermablen in dem Gpite that die Sammlung genennt wird, hernach aber diefelbe an der Brunngaß erweiteret an dem Ort, welchem auch nachdem biefe Frauen 21. 1525. nach Aufhebung des Rlofters erftlich in bas Rlofter am Detenbach gebracht, und die Befall bem Spitthal einverleibet morden: an ben berühmten Buchdruder Frofdauer fommen: der Namen Froschau bengelegt worden, und noch behaltet: so waren anch von denen sogenannten Zeginnen oder willig armen Schwestern viele in der Stadt , und foll Johann Bilgeri gugenannt Grimm, Un. 1324. feinen Antheil au ber Steingaß (von welchem felbiger folglich ber Bilgeri . ober Grunen . Thurn genennt worden :) theils dem Spittbal, theils ben willig armen Schwestern veraabet haben, welche nich bort und ben den fogenannten Waldshut gefest, und nach und nach auch von andern fo miltiglich betrachtet worden, daß fie M. 1366. in des Spitthals . Bileg aufgenohmen, und bon deffelben Bflegeren versprochen worden, 40. derfelben allda gu er. balten : nach deren Abaana ward dortiges Saufe 21n. 1525. ju einer Wohnung der Spitthal . Bredigern geordnet: es folle auch ein foldes Beginnen . ober Schwestern . Saus an dem Ort, wo jeh das groffe Zeughaus stebet: aber in der U. 1469. in Gaffen entstandenen Brunft and abgebrunnen gewesen seve. 9. 68

9. Es tommt auch noch in Betrachtung Die fogenannte Waffer : Rirch , welche ben Ramen betommen baben wird, weilen fie von dem Ausfluß des Gees in die Stadt umgeben ift : bon ihrem eigentlichen Urfprung ift nichts beutliches befannt, doch ift viel Anschein, daß felbiger Rirch oder Capell die alten Grafen von Ryburg ben Unfang muffend gegeben haben, da Un. 1255. oder 1256, von Grafen Sartmann dem Alten und Jungen die dafelbft gestandene Capell, nebit bem Capellan . Sag dem Stift jum groffen Munfter vergabet worden, und findet fic auch bag Burthard und Ulrich die Rrieaen , auch die Edlen bon Sottingen, auch guvor ben Capellan . Sat von den Grafen von Ryburg gu Leben gehabt : es ift auch A. 1284. bon ber Stift ba guvor tein beständiger Gottesbienft darin gebalten morden; ein eigner Capellan biergu bestellt, und diese Capell Al. 1288. eingewenhet worden: es find folglich in berfelben vermuthlich auch aus ber Sag, baf S. Felix und Regula an dieferm Ort ben Marter . Tob erlitten , nach und nach ben 7. Altare von verschiedenen Berfohnen errichtet worden, 2. 1472. aber ift felbige abgeschliffen und bis A. 1479. von neuem erbauet, und mit einem tunftreichen Bewolb und noch mit 3. mehrern Altaren verfeben Un. 1485. eingewenhet, und A. 1487, auch ein Thurn barauf erbauet morben; es waren auch in berfelben die von Zeiten gu Beiten von ben Feinben eroberte Banner und Fabnen aufgestedt, welche aber Un. 1525. auderwertebin vermahret, der vorige Gottesdienft barin aufgebebt auch der Thurn abgefdliffen , und bas Gebau erftlich au Aufbehalt der Raufmanns . Butern auf 3. unterfcblagenen Bo. ben gebraucht worden : Un. 1631. aber ward ber obere und Al. 1632. Der mittlere Boben gur Aufbehalt ber Burger . Bibliothec gewiedmet, Un. 1634. Die Schneden ober Wendels Treppen auf felbige erbauet, und 21. 1640. ber Unter. Boden au Saltung ber Schul. Orationen und Disputationen, und Un. 1676. auch jur Bibliothec und der obere Boden ju einer Runft . Rammer verordnet , und Al. 1717. und folgendes Jahr ward der Ober . Boden auch durchgebrochen , und zwen Gang und Gallerien ob dem Untern. Boben in En-Bestalt gemacht, auf bern oberften die Runft , und naturliche Selgamteiten, auf bem

dem mittlern und untern aber die Bucher aufbehalten, wie das mehrere unter dem nachfolgenden Articul Burgers Bibliochec zu sehen werden: es ist auch nebend dieser Kirch ein Brugg welche berde die groffe und kleine Stadt mit einandern vereiniget.

Es war auch in alten Zeiten gleich vor der kleinen Stadt auf einer wenigen Sohe ein Kirch, erstlich zu S. Cyriac und bernach S. Szephan genannt, au deren statt wegen ihrer Enge und Kleine sossilich die obbeschriebene Kirch zu S. Peter entstanden, und an gleichem Ort war ein andere Capell zu St. Annahmelche annoch stehet, und etwann zu Abdankungen der in den daran stossenden A. 1564. angelegten Kirchhof begrabenden Perssohnen Leich Begleitern gebraucht wird.

## Unter den weltlichen Gebauen hat ben Borgang

a. Das Rahthans, welches ein ablang geviertes bren Stod. wert hohes, und von lauter Quaderftein , Studen errichtetes anfehnliches mit einem bon fcmargem Marmor aufgeführteit Bortal, und auffenwendig ob den Liechtern theils mit Bruft. bilbern Batterlandifcher auch andern Endgenogifch. und Griech. und Romifchen fur die Frenheit ihres Batterlands beforgt gewefenen treu und dapfern Diannern und bengefügten Dentiprus den, theile mit in Stein erhobenen Frucht-Bierathen, inwenbig aber mit zwegen Rabtituben fur ben fleinen und groffen, und anch fur ben fleinen Raht von funftlicher Schreiner, und Bilbfdniger , Arbeit , und iconen Stuben , Dfen. (an benen Die mertwurdigfte Thaten ber Endgenbfifchen Alt. Borbern, ber Stadt jugeborigen Stadt, Schloffer, Memter ic und andere nachdenkliche Gumen , Bilber borgeftellt werden:) auch andern Bemachern und ber Bewohnung bes Groeweibels verfebenes Gebau, welches von M. 1694. bis M. 1698. von neuem auferbauet worden auf das noch gut befundene Fundament bes bon 21. 1398. bie 21. 1400. bon Sols aufgeführten aber gum Ginfall geneigt geweinen Gebaus, unter welchem por bietem Aramer und Feilbrotter feil gebabt, und auch bas Saus ber Befellicaft jum Schneden angebauet gewefen, Dieferes Rabt. haus ftebet bald mitten in ber Stadt, und smahren in ber 3 3

groffen Stadt, auf der rechten Seiten ber Na welche unter den Schwibbsgen, darauf es stehet: durchsliesset, und findet sich auf zweven Setten von demselben dieses Wasser, und auf den zwey andern weite mit Zünften und andern Gebäuen umgebene Plat, und ab dem einten die aus der groffen in die kleine Stadt führende weitläufige untere genannte Brugg, und an berselben auch vor dem Rabthaus über

- b. Das fogenannte Richthaus, oder bas zu haltung bes Stadt Berichts gewiedmete Gebau, und darunter auch die Burger Bacht. Stuben, auch ohnweit barvon
- c. Das Ehe Gericht . Zaus , auf welchem bas Ches Gericht fich versammelt und gehalten wird.
- d. Die Burder . Bibliothec befindet fich auf der gleich vorbefdriebnen 2BaffereRird, und amabren auf bem unterften 200 ben indem man burch die Saupt . Thur (unweit von welchem Die fogenannte Obere. Brugg anfanget:) auf einer fteinernen Trevpen von etlichen Stuffen binunter fleiget: ein jablreiche Menge von gebrudten Buchern, und barunter fonderlich ein Saunt Cammlung von Biblen ; in 25. Geftellen und Gebaltern eingetheilt , Darvon 21. 1744. ein Bergeichnus in gvo. in Drud gegeben worden , wie auch in einem Gehalter viele rare Sandidriften, und barunter auch eine uralte bon bem Bfalter . Davide in griechifder Sprach zc. von felbigem flieget man auf einer fteinernen Wendel ober Schneagen Treppen auf ben erften bald bas gange Gebau bis an die haupt Thur und Diefere Treppen umgebenden Bang oder Gallerie, auf welchem nebit dem übrigen und grofferen Theil ber Sanbidriften fonder. lich auch von Batterlandischen Siftori-Schreibern, die in Drud ausgegangnen Schriften und Heberfetung biefig Berburgerten, und auch die übrigen Bucher , die auf dem untern Boden fein Blat mehr gefunden , gleichfalls in Gefteller und Behalter auf. aeftellet find : und bon dieferem Bang und Gallerie führet befaate Bendel oder Schneggen . Treppen, noch auf einen gleich bem Borigen das Geban umgebenden andern Bang ober Gal lerie

lerie auf welchem ein Behalter von einer groffen Angahl alter und neuer Mungen, ein groffe gar umftandliche Land-Cart bes Bebiets hiefiger Stadt, verschiedene Globi, tunftreiche Uhrwert und Gemabler, und andere febenswurdige Werte der Da. tur und Runft aufbehalten und gefehen werden mogen; auch befinden fich an denen Ginfaffungen diefer bepben Bangen und Gallerien Die Bilbnuffen ber meiften gewesenen Burgermeiftern ber Stadt aufgestellet: ber Anfang Diefer Burger . und offentli. den Bibliothec ward von etlichen Burgern 2. 1628. und Un. 1629. gemacht, und von felbigen und hernach auch anbern fo viel Bucher zusammen geschenkt und ertauft worden, bag fie in denen in abfonderlichen Saufern ausgelefnen Gemachern nicht genugfamen Blat mehr gebabt, und banahen A. 1631. und folgenden Nahren fie von der Oberfeit in obbemeldte Baf. fer-Rirch ju bringen bewilliget , und folglich von Zeit ju Beit ber mehrere Blat in felbiger angewiesene und ausgeruftet worben wie in vorigen Articul , Waffer-Rirch: das mehrere angebracht worden : es tit ein Gesellschaft von einer zimlichen Angahl von Burgern Beift , und Beltlichen Standes, welche felbige nicht nur in auten Stand zu unterhalten , fondern auch mit allem nothigen und nublichen ju bermehren, und in ferneres Aufnehmen zu bringen fich bemuben, und aus ihnen einen Prafi-dem , meiftens aus bem Meinen Raht, nebft 12. Rahten von benden Standen erweblen, welche die nahere Corgfalt barüber in oftern Zusammenkunften ausüben, und ift auch zu derselben Aufnung ber Oberleitliche Befehl A. 1692. und 1728. ergangen, daß von allen Buchern, welche von Berburgerten Berfaffern fowol hier ale in der Fremde gedruckt werden, und auch von denen anderwertigen, für welche hiefige Oberteit Frev. beit ertheilt, ein Stud auf Diefere Bibliothec geliefert merben folle; darben noch anzufugen, daß auch benen Burgern ab der Bibliothec Bucher ju thrern Gebrauch nach Saus ausgeliehen und abgefolget werben, jedoch unter benen Bedingen, welche in ber Borrede der obbemelten 21. 1744, gebructen Bergeichnus ausgefest find: und ift dargu auch ein eigner Bibliothecarius bestellt.

- e. Die Bibliothec der Stifft jum groffen Munker, auch genannt Bibliotheca Carolina, enthaltet auch ein groffe Angabl gebruckter sonderlich von hiesigen Gelehrten seith der Religions- Verbesserigten gusgefertigten Werten, und sind darein A. 1532. auch die von M. Huldrich Zwingli hinterlassene Bucher ertausst worden: es befindet sich auch darinn ein von Kanser Carolo M. dem Stifft vergadete groffe auf Vergament mit gar vielen berguldeten Buchstaben geschriebene lateinische Bibel, und noch viele andere alte Handschriften von obbemelten biesigen Gelehrten, und darunter auch die Briefwechsel M. Heinrich Bullingers, Johann Heinrich Hottingers, und anderer Gelehren tet. und ist einer aus der Zahl der Chorherry zu derselben Aussicht und Vesorgung verordnet: selbige ist ausbehalten in einem groffen Gemach auf der sogenannten
- f. Chorherren-Stuben, welches ein A. 1662. und folgenben Jahr an bem Creutgang ber Kirch zum groffen Munfter
  errichtetes Gebau, auf besten obern Boden bie Zusammentünsten sowol dieser Stiffts . Chorherren und beroselben Oberkeitlichen Bstegern, als auch berer Examinatoren Geist . und Weltlichen Standes berer Kirchen und Schul . Dienern, auf bem untern aber auch in einem Angebau ber Studenten . Collegia, und in diesern einem auch der Franzosische Gottesdienst gehalten wird.
- g. Collegia für die studierende Jugend in den Sprachen und hohern Geist, und Weltlichen Wissenschaften ist eines, wie gleich bemeldet au und auf der Chorherren Stuben in dem Sommer in dem A. 1534. errichteten Angebau und in dem Winter in dem untern Boden derselben, in welchen benden auch die offentsliche Orationes und Disputationes gehalten werden; das andere aber ist an der Airch jum Frau-Münster angebauet, und wird das erstere das obere oder Carolinum-Collegium, das letstere aber das untere oder Collegium Humanitatis geneunt, unter und von welchen benden unten das mehrere vorkommen wird, so warden auch

- h. Gebäne zu 7. lateinischen Schulen auch auf ber andern Seiten gedachter Chorherrn Stuben, A. 1572. und zu 5. der gleichen ben dem Collegio zum Frau-Münster A. 1601. angeslegt, in welchen die Jugend unterwiesen wird, bis sie die Tücktigkeit hat in das Collegium Humanitatis besürderet zu werden. Anch ward A. 1586. in einem Gebäu in dem sogenannten Rinder-Markt Blatz gemacht zu Haltung 3. deutscher Schulen sür die minderiährige Jugend, welches danahen setz die beutsche Schul genennt wird. Es sind auch in der großen und Leinen Stadt noch verschiedene absonderliche junge Anaben und Techtern Schulen, welche alle doch unter gehöriger Aussicht siehen.
- i. Der togenannte Bucht . Sof, ein Bebau unweit ber Rird und dem Umtmanns Saus jum Frau-Münfter, welches 1636. aus dem Krucht-Behalter oder Saus bieferes Umts gu einer Bohnung einiger 15. bis 20. ftudierenden Oberfeitlich uns terbaltner fungen Knaben eingerichtet, 2. 1687. aber wieder abgeanderet, und etwas Beit von vertriebnen Biemontefern bernach Sollandiften und Engellandiften Befandten, und weiter bon einigen Beiftlichen bewohnt worden, bis 2. 1710. ba es wieder au einer Bohnung 15. Oberfeitlich unterhaltnen ftudierenden Anaben verordnet worden, und noch ift, auch bas Collegium alumnorum genennt, und ber Beiftliche Aufscher Bucht. bert ober auch Inspector genennt wird : ber Anfang zu Diefer Stifftung murde gemacht A. 1538. für ein Buchtmeifter und 15. Anaben, und ihnen 21. 1540. ein herberg in dem dermaligen Amthaus jum Fran . Munker 21. 1636, auf bem Dbern Boben angewiesen: M. 1636. ward noch über bas bas obbemelte Sans für einen andern Buchtmeifter und 10. beraleichen Studenten angeordnet, folches aber A. 1687. mieberum aufgehebt, und ber andere Buchtmeifter ober Infpector bes fogenannten alten Buchthofs , mit von dem fleinen Rabt erwehlten gum Beiftlichen Stand gewidmeten jungen Burgern 3. 1710, in obiges Bebau gefett, allmo fie noch und gwahren auch einer bon ber Beit an, ba er unter bie Rirden sund Schul-Diener

biener aufgenohmen worben, noch 3. Jahr Oberteitlich unterhalten werden.

k. Der Zeuge Saufern find verschiedne und amabr in ber tleinen Stadt, in welchem ein groffe Alngahl von groffen und fleinen Batteren. Reld. und andern Studen, Morfern, auch von Rlinten und andern fleinen Gefchut, daß viel taufend Mann baraus bewehrt werben tan; und auch ein groffer Borrabt von allen andern Kriegs-Robinvendigfeiten; und einis ge groffe und tleine Reurs Sprigen aufbehalten und bermahret merben; bas Saupt und Grofte barvon ftehet in ben fogenannten Baffen mo man durch das Ragen . Thor in die Stadt fommet, und ward 2. 1487. erbauet, in beffen unterften Boben bie größeften Stud und Morfer, auf bem andern die Doppele Dagen und eine groffe Menge Flinten, auch viele von benen in ehemaligen Rriegen eroberte Banner und Rabnen, auf bem britten ein mertliche Anzahl Harnisch, und auf bem vierten auch viel Sallevarten, Spies und befindlich tc. in dem unweit barvon von erfaaten Raten . Thor ber Stadt Rinamaur nach bis au bem Capeller Sof angebauten fogenannten Sand. Dof fichet ein giemliche Menge allerhand Gattung Reld. Stud; in benen auf ber andern Geiten bes Saupt Benghaufes in der fogenannten Gaffen noch ftehenden 2. Gebau, find noch allerhand tleine Gewehr auch Trommen, Sattel und andere jum Rrieg Dienende Sachen aufbehalten, und in dem unten an ber Rird an St. Beter gebauten fogenannten Leuen-Sof ift ein Geppfeter Saal fur die Busammentunft ber Oberteitlichen über Das Beng . Saufe geordneten Commissarien , auch ber ber Befellschaft ber Reur , Wertern einverleibter Burgern , und unten in bem bof die Wertftatt ber die Ernft und Luft . Feur-Merter . Runft lehrnenden jungen Burgern, und auch der fonftigen Arbeitern in bem Beng . Daus. Bleich aber bor acdachtem Ragen-Thor in der Borftadt des Thallachers ift der 21. 1686. erbaute fogenannte Reld . Dof, welches ein weitlaus figes Gebau, in beffen Mitten feith U. 1756. Des einten Beuge meiftere Wohnung angelegt worden, auf der Seiten aber ein groffer Borraht von Ruglen , Bomben , Belten , Munition

tion und Proviant. Wägen, Schanzen. Zeug ze. fich findet; auch ift noch ein auf der andern Seithen des Thal. Acters gegen und an dem See innert den Schanzen. Pallisaden gelegenes Gebau, der Schiff. Schopf genannt, darinn zwen auf den hiefigen See sich schiedende Rriego. Schiff, auch Anter. Seil und anders zur Schiffahrt nohtiges aufbehalten werden.

1. Der Spittal floft wie oben ben Unlaas ber Rirch gu bem S. Beift ober ben Bredigern angemertt worden; an biefere Rird, und mar ehemahl in bem bermahlen weitlaufigen Begirt beffelben nebft bem Spittal, auch bas Rlofter ber Bre-biger Monchen beffen Gefalle auch ben ber Religions. Beranderung 21. 1525, Diefem Spittal einverleibet worden, wie aubor 21. 1378. Babft Urbanus VI. in Unfebung feines bamabligen mangelbaren Buftands, ba er nur 20. arme und elende Berfohnen erbalten mogen ; ein gleiches mit ber Bfarre firch ju St. Beter gethan , von beren Abfonderung von bem Spittal ift nichts eigentliches befannt, ba indeffen folglich ber Spittal nach und nach burch Bergabungen, burch die Gefall obigen Brediger . Rlofters , auch des Rlofters Gellnau und der Schwefter Sammlung von S. Verena felbiges viel Lebeu Bofe und Guter, auch Bebnden, Bine an verschiedenen Orten ic. befist, auch ein eigene Mulle, Bfifteren, Mega auch alle Sand-werter in der Stadt hat, und andere Mittel in fo guten Stand tommen , daß dermablen 's. bis 700. Berfohnen in felbigem unterhalten werden, und gwahren in verschiedenen Bebauen, barvon auch eines 21. 1732. abgebrunnen, 21. 1734. aber ein anderes wieder erbauet worden: es find ju deffelben Hufficht perordnet 2. Blieder bes fleinen und 1. des groffen Rahte als Bflegere, und bat die Bermaltung der Befallen ein Spittal. Meifter, ber aus bem tleinen oder groffen Raht genohmen, und alle 9. Jahr abgeanderet wird, und einen eignen Schreiber und ander Unter Beamte unter fich bat : Der Spittal oder die alte Capell befam fcon Al. 1302. eine Bergabung bon der Stadt, aus deren ein Capellan fur die Urmen und Rrans ten bafelbft erhalten werden tonnen, und warden diefere ber. nach bon bem Stift jum groffen Manfter, als in beren Bfarr 21 a 2 das

ber Spittal, gelegen bestellet : ber jezige Spittal aber hat auch feith 2. 1682, einen eignen Brediger der alle Sonntag in einem Gemach, baring die Krantnen liegen, predigen, auf die D. Keft das D. Abendmahl austheilen, auch die Rrantnen fleife fig befuchen folle, welches gubor ein Selfer ober Diaconus mit Bredigen thun muffen , welcher jedoch nebit bortigem Bfarrer auch noch von Zeiten gu Zeiten Befuch in bein Spitthal abftatten muffe : es ift auch zu bem Spitthal ein eigener Wund . Argt, ben man Spitthal - Argt nennet , verordnet, und find auch bende Stadt-Argt nebft bemfelben gu Befuchung und Beforgung ber Rrantnen zc. in demfelben verpflichtet, auch wird alle Dienftag in einer Stuben in dem einten Bebau von Oberteitlich verordnes ton flein und groffen Rahten and Mersten und Bund . Mersten eine Bufammentunft gehalten , und in ber fogenamten Gichau pber Mund . Bichau ber bortommenden armen , frantnen und prefthaften Berfohnen Buftand unterfucht, einige in den Spit tal sur Eur aufgenohmen, und auch einigen Arznepen in ih. ren Seimat mitgetheilet : auch ift barin 21. 1739. ein eigenes Bemach au Berfchneidung und Anatomirung menfchlicher Corpern angeordnet und eingerichtet . und bargu und gur Unterweifung in folder Wiffenfchaft auch ein barin Erfahrner beitels let worden: annebft werden auch einige Burger oder Angehorige ab der Landschaft ju Bfrundern in dem Spittal angenohmen, und ihnen nach bem Berth bes bezahlten Bfrund Belte Unterhaltung verschaffet.

m. Das Waisenhaus ward A. 1637. in dem ehemablisen oben schon beschriebnen Rloster am Octenbach angelegt, und seither durch Vergabungen, Bensten und andere Mittel in solch guten Stand kommen, daß dermahlen über hundert mangelbare Baislein, Anablein und Töchterlein aus der Etadt und ab der Landschaft verpflegt, und in Lesen, Schreiben und allerhand Sand Arbeit unterrichtet werden, bis sie sich selbst ernehren konnen, und ward barüber von den Oberteitlich chen Allmosens Pflegern ein sogenannter Waisenwatter zu 12. Jahren bestellet, auch haben der Pfarrer und Selfer am Dertenbach die Ober Aussicht auf ihre Unterweisung.

## n. Das fogenannte Waag Saus oder Rauf Saus, und

- o. Das Salz saus stehen nebend einandern, und wurden aus und an dem A. 1412. erkauften sogenannte Hottinger. Thurn und zwahren das erste A. 1582. und das andere Un. 1542. eingerichtet, und zwahren das erstere zum Abwägen, auch Ab- und Ausladen auch Verschieden durch die Stadt der gar vielen bald täglich in Schiffen und Wägen herkommenden und wieder verschiedenden Kausmanns-Gütern unter der Aussicht des darinn wohnenden Oberkeitlichen Waagmeister: und das andere zum Verkauft und Auslehalt eines Theils des Oberkeitlichen sonst auch an andern Orten verwahrten Salzes unter der Aussicht des darinn wohnenden Oberkeitlichen Salz, Daus-Schreibers; es ligen auch devde zu diesem Gebrauch auch Einzund Ausladen gar gelegen auf der rechten Seithen des Aussstuffs des Sees zwischen der Veros-Münster, und Wasser-Kirch in der großen Stadt.
- p. Das Bau Baus oder sogenannte Meur Bau; ein Ar 1583. gleich an dem Ausstuß des Sees in die Stadt auf der kinken Seiten oder der kleinen Stadt erbantes lusiges Haus, darinn der Oberkeitlich aus dem kleinen Raht verordnete Banherr, der die Aussicht über die Oberkeitliche Gebäts dat, wohnet; darben auch das Stein-Rad oder auch genannte Branich, durch Mittel dessen auch die allerschwehrsten Stein und Sachen aus den Schiffen auf das Land gedracht werden , auch zur Komlickeit der gleich darben stehennen Dütten der Steinmetzen: und unweit darvon auch der sogenanste Werkhof ist, da auf einem weiten Platz das Oberkeitliche Baus Dolz gezimmert und bearbeitet wird.
- q. Das Korn Saus, ist ein grosses Gebau auch an dem Aussus des Sees auf der linken Seiten in der kleinen Stadt vor der Kirch zum Frau. Münster über an dem End der obern Brugg, welches von A. 1616. bis Im. 1620. erbauet, und A. 1668. noch mit einem grossen worden; in dem untern der Frucht vor dem Regen versehen worden: in dem untern Ma 2

Theil besselben wird alle Frentag der Korn. Markt von vielen ein und ausländischen Frucht gehalten, und auch aus den benachbarten Länderen Schweit, Bug, Glarus und den Schweit-Glarnerischen Unterthanen beiucht, darben sich die Gelegenheit zeiget, daß die erkaufte Frucht sogleich daraus in die Schiff geladen, und den Jurich-See hinausgeführet werden kan: auf dem obern Boden wird auch ein Theil von den Oberkeitlichen Bortahts etrodnen Früchten, der mehrere Theil aber in den obennelten verschiebenen Korneund andern Uemtern verwahret, und insbesonder auch in den

- r. Magazinen deren ein 270. Wert Schuh langes und 70. Schuh breites A. 1672. in dem Tbal-Aler, und ein and beres A. 1704. und 1705. an einem in die Stadt geleitheten Arm von dem Fluß Sil in der Vorstadt vor dem Rennwege Thor, beyde in der kleinen Stadt erbauet worden.
- s. Die Mezg, ift unter bem She Gerichts Daus, gleich unter bem Rabt Daus, und find barinn 48. Band, auf welchen bas Fleisch ausgehauen und verkauft wird, und ift gleich vor selbiger über bas 2. 1420. erbaute mit groffen steinernen Blatten befetze und in mitten mit einem lauffenden Brunnen versehenen Schlacht Daus, da sonberlich das horn Bief gesschlachtet wird, unter welchem auch die Aa durchlauft, und allen Unraht wegschwemmet.
- t. Die Mung und Wohnung des Mung-Meisters ift, wie oben angezeiget wordem, ein Theil des ehemahligen Auguftiner Ordens - Rloster und Kirch.
- u. Jum Verlauf des Garns, Flachs, Austen und Leinen-Tuch dienet das A. 1564. an der Wasser Kirch anerhaute sogenannte Selm Saus, und jum verlauf des Anken oder Butters, auch Kasen, Unschlit umd Ziger ist die zwischend dem Raht. Haus und Riden A. 1611. erbaute Anken. Waag gewiedmet, und geschehen solche Verläuf alle Wochen an dem Freytag.

- w. Music . Saal, ein An. 1683. gleich vor dem Kornhaus über erbaute und auch bernach verbesserter schoner Saal, darin ein Gesellschaft von Liebsadern der Music alle Dienstag susamenkommt und in Vocal- und Instrumental Music sich übet, gleich ein andere dergleichen Gesellschaft in einem An. 1702. in dem obbemelten Saus zur Deutschen , Schul am Sonntag und Samstag ein gleiches thut.
- x. Der Marstall ift ein A. 1536. erbautes Gebau unweit dem Spittal in dem Niederdorf, allwo ein Anzahl Reit-Bferd jum Oberkeitlichen Gebrauch unter einem darinn wohnenden Marstall-Meister unterhalten werden.
- y. Die Saufer der Constaffel und Junsten, in welche die sanze Burgerschaft eingetheilet ift, sind in der grossen und kleinen Stadt vertheilt, und deren 8. in der grossen und 5. in der kleinen Stadt alle weitläusig und schan, und zwar in dem laufsenden Seculo das zur Saffran A. 1723, das zur Meisen A. 1752. das zur Gerwi A. 1708. von Duader-Steinen erbanet, und mit den weitläusig woht eingerschteten Stuben zu den Versammlungen der Junsteren, auch andern Salen und Gemächern zu denen Zunstellen zu, versehen: auch hat
- z. Es haben auch die Gesellschaft zum Schnecken, wie such die Gesellschaft der Bogen. Schügen hinter dem Linden. Dof, auch die andere Schügen. Gesellschaft in dem sogenannten Dlatz ein A. 1772. erbautes und A. 1689. in die Schanzen. Wassergräben unten an der kleinen Stadt eingeschlossenes Geböu; da von denen ermeiten Gesellschaften das mehrere her, nach vorkommen wird.
- aa. In der Stadt haben auch die Stadt Schafbaufen, bas Doch und Dom , Stifft Coftang, Die Stifft Einfiblen,

fiblen, Schannis, Wettingen, und aleich unten an der Stadt auch bas Stifft St. Blaft einige Saufer, in welchen ihre zu Bezug der in dem Jürich Bebiet und benachbarten Orten habende Gefalle aus der Burgerschafft verordnete Amtleuth wohnen. Gleich anch vor der Religions Veranderung noch andre in dem Zurich Gebiet gewesene Stiffter gehabt.

bb. Thurne in ber Stadt find an ber Ring . Mauren ber groffen Stadt ob bem Dber Dorf, Eronen . und Rieber. Dorf . Thoren , und swiftend bem erften und andern Thor auch der Wolfe. Thurn, und swiftend bem andern und britten Thor ber fogenannte Remer-Thurn, ber ben Ramen maa betommen haben, daß die in dem dort benachbarten Brediger-Mlofter fich aufgehaltnen Monchen Die wider Des Babfte Bemalt und Lebr fich gefest , von ihnen als Reger ansgeschrauen in felbigen Thurn gefangen aufbehalten baben ; auch mar in bies fer Stadt auf der Sobe ob dem Ober Dorf. Thor ein gevierter über hundert Souh hoher aufgemaurter Thurn ber Geise Thurn genannt, in welchem Al. 1651, ben 423. Centner Bulver verwahret, felbiges aber ben 10. Jun. bes folgenden Jahrs burd einen Stral . Streich entgundet, und badurch Diefer Thurn in die Luft gesprengt, auch die benachbarte Ring.Mauren ben 200. Souh Darnieder geworfen, und Die benachbarten Saufer empfindlich beschädiget, auch die Stein weit in ber Stadt herum mit Schaden gerftreut worden, baben auch 7. Berfohnen um das Leben tommen, und 22. verwundet worden : fo bann find an den Ring-Mauren ber fleinen Stadt 6. Thurm aus welchem ber unterfte, ber Weiß . ober Lans . Thurn aenannt, au einer Befangenschaft geordnet morben : meiters feben annoch (aber etliche obne Belm ) 12. in ber Stadt, mel de por altem Bitter, Thurn genannt, und von Rittermäßigen Befdlechtern an ihrer Siderheit erbauet und bewohnet morben fem follen, und gwar in ber groffen Stadt ber jet genannte fteinene Ergel auf Dorf, bas Ruti . Saus an ber Schneiber. Bag, ber Thurn oben an ber Stein-Bag, ber Brod. Ergel, beren von hottingen, wo jet bas Rauf Daus, bas Stein - Saus auf dem Wolfbach, ber Brimmen. Thurn, ber Wellenberg im Dieber.

Rieder Dorf und der Glantner Thurn unten an der Rosenschaf, und in der kleinen Stadt ben dem Schwert, und der rote Thurn auf dem Wein. Blat, auch stehet mitten in dem Einstuß des Sees auf einen Felsen der vermuhtlich von den anstossenden Wellen sogenannte Wellenberg, welcher schon zu der Romern Zeiten gestanden senn, und durch ein darauf ju Racht angezündete Fackel den Schissenden die Gelegenheit des Ortes gezeiget haben solle, vor etlichen Jahrhunderten aber und bishin zu einer Gefangenschaft gebraucht worden.

cc. Bruggen ober Brufen, find über ben Ausflug bes Gees und beffeiben Durchflug burch bie Stadt ju Busammen. fügung bender ber groffen und fleinen Ctadt gwen , barvon bie obere von der Waffer Rirch bis ju dem Rornhaus gebet, aber nur jum Fuggeben, und nicht jum Fuhrwert gewied. met, und von welcher 21. 1566. ein groffer Theil gebrochen und barben 7. Berfobnen ertrunten und viel verwundet morben : Die untere aber gebet von dem Rahthaus bis auf ben Bein - Blat, ift viel breiter und groffer, und gehet darüber alles Juhr. Wert aus einer in die andere Ctadt, und ift barauf auch ber alltägliche Obfte und Robl-Martt, und ein Epatier. gang fur die Burger , und ift felbige 2. 1375. ben einer Procession eingebrochen , und 7. Berfohnen ertrunten, auch find 2. 1615. und 1658. Stud barbon abgebrochen, und bev let. ftem Aufaas auch 8. Berfohnen ertrunten. Auf benden ift ein überaus luftige Aussicht auf den Gee , und die in der nahe liegende Derter, und in ber weite and auf die bochfte Gebirge auch find darauf Waffer : Raber ju Brunen , welche alcich bernach vortommen werden: unter folden Bruggen find auch gwen fcmale Bruggen ober Stege, auf dem erftern s. und auf dem untern 4. Mullenen angelegt , und die danahen Mulli. Steg genennt werden, von benen allein ber untere von einer Seiten su ber aubern ein Durchgang machet.

dd. Groffe und weite Plat in der Stadt find auch etliche und gradren in der groffen Stadt der alt Plat, und Decht-Plat an der Schifflande auf dem Ober-Dorf, Mufegg oder B b

Chorheren Blat vor der Chorheren Stuben, Unter-Zühnen, und des sogenannten Stüßis Hosstatt ob der Mezg, und der Blat vor dem Rahthaus darauf der Fisch Markt gehalten wird ic. und in der kleinen Stadt der A. 1676. mit Steinen besetzte Münster Dos vor der Kirch zum Frau Münster, wo seith A. 1701. in benden Jahr Wartten die Krämer Läden sich besinden, der Wein Blat an der untern Brugg, allwo der Bein Wartt gehalten wird, Beters Hosstatt, der Krat, darauf die Stein-Meth-Hitten, der Plat den der Münz ie, sond der Stein-Meth-Hitten, der Plat der der Münz ie, sond der berbeitlich aber

ee. der Linden sof auf einer Sohe oder Bubel bald unten in der fleinen Stadt an ber linten Seiten ber burch Die Stadt laufenden Ma, welcher ben Ramen bat von benen Darauf ftehenden vielen Linden . Baumen , und darauf ein anmuhtige luftige Ausficht, auch noch einige fteinerne Tifc, auf welchen ehemals und insbesonder A. 1489. 1537. und 1568. Burgerliche Ergeblichkeiten angestellt und gehalten morben; auch marbe 21. 1668. ein fpringender Brunn barauf aus einem Good unten an dem Bubel burch von gedachte Ma getriebne Rader 115. Schub boch geleitet: es wird diefer Orth, fonder Zweifel auch wegen feiner annehmlichen Beles genheit für ben Blat geachtet, auf welchem ber Unfang gu Bebauen in Diefer Begend von einem Thurico folle gemacht worden fenn; folglich folle es auch bas Caftrum und Schloß gewefen fenn, und die Romifche Beamtete auf felbigem ihren Gis gehabt haben; und ift auf felbigem 21. 1747. ein alt Romifcber Grab . Stein heraus gegraben worden . and warb bernach ein Capell auf felbigen gestifftet. Ginige fagen, bag Diefes Schloß 21. 1245. ben bamabligen Babftlichen Bann aus Bewilligung Rapfer Friderici II. Damit baffelbe niemand gum Rachtbeil der Stadt in Befit nehmen thuge ; abgebrochen worden feve, andere aber; baf es bamable nur entbachet . und zu einer Wohnung untuchtig gemacht worden, erft 21. 1313. nach der in felbiger Begne vorgegangnen groffen Brunft vollig abgeschliffen und die Stein zu Erbauung neuer Saufern angewendt worden feven. Es findet fich aber auch eine Ungeia nod von Bischof Eberhard von Costanz von A. 1271. daß das Schloß und Capell schon vor der damahligen gelebten Gedachtnus übersteigenden Zeit aus dem Grund eingerissen worden sern, und solle auch schon A. 1302. von der Oberkeit mit Berhisst des Stiffts zum Grossen Münster aus den Einkünsten der Capell auf den Hof ein Caplanen in dem Spittal errichtet worden senn; es haben auch dermahlen auf diesem hof ein Sogenschützen ihren Schieß. Plas.

ff. Brunnen oder Spring Brunnen befinden sich in der Stadt ohne die Borstadte in der grossen 15. und in der kleinen 5. von gutem und gesunden Wasser auf dem vor dem Rahthaus auf dem Fischmarkt die A. 1535. von Marmor gemachte, zwor auf einem Brunnen an der Kirchgaß gestandente hernach daher gestellte aus einem harten Stein kunstlich geschnitten Bildnus des einen Leuen zerreissenden Samsons, und auf dem auf der danahen genannten Stüsse hofstatt die steinerne Bildnus des ehemahligen Burgermeister Stüsse ze woden noch anzumerten, daß der erste solcher Spring-Brunnen A 1430. in dem Kennweg, und hernach von Zeit zu Zeit an andern Orten in der Stadt, jedoch erst A 1511. der erste in dem Nieder-Dorf aufgerichtet worden: wohin auch gehören

gg. Die Wasser oder Schausel Raber an benden der obern und untern Brugg, welche bende in Mitten solcher Brugg und zwahren das an der Untern Brugg U. 1420. und das an der Obern Brugg U. 1422. erbautet worden, welche in ihrem Umkreise kleine kupferne Eimer haben, welche aus der durchlaussenden Aa das Wasser einschöpsen und es oben auf der Brugg und zwahr auf der untern Brugg in 8. und auf der obern Brugg in 7. Röhren wieder ausgiessen, da dieses Wasser über den Gebrauch auf der Brugg auch noch durch Canal in andere Burgers Sauser geleithet wird.

hh. Gaffen groß und kleine find in der groffen Stadt über 40. und in der kleinen ben 20. darunter einige in den alteften Bb2- Theilen Theilen ber Stadt etwas enge, die mehrern aber eine ziemliche Weite haben; es gehen auch auf benden Seiten des durch die Stadt ablauffenden Ausfluffes des Sees oder der Au Weg und Bang welche an den meiften Orten auch mit kleinen Mausten oder Wurren von dem Waffer gesondert find, und danahen auch Wurinen genennt werden.

ii. Thor in der groffen Stadt find das Oberdorfer-Linden . Eronen . oder Reumarkt . und Riederdorfer Thor auch der sogenannte Grendel oder hatten durch welchen man aus dem See in die Stadt hinein fahret: und in der kleinen das Kahen-Thor , so erft A. 1659. zu einem völligen Thor eingerichtet worden: Augustiner, und Rennweg . Thor, welche alle durch Bruggen über die

kk. Stadt . Graben (in benen vor der groffen Stadt Sirichen unterhalten, die aber vor der fleinen Stadt mit Baffer angefüllet find) führen in die

11. Vorstädte, welche auf benden Seiten der groffen und kleinen Stadt dermahlen mit vielen schönen Gebauen und Lust. Garten beseizt sind, und meistens die vor der groffen Stadt zu den Gemeinden Riespach, Hottingen, Obere und Unterestras, und die vor der kleinen Stadt zu den Gemeinden, Wietlas, und die vor der kleinen Stadt zu den Gemeinden, Wietlich und Enge gehört haben, ebe selbige umgeben und in die Stadt eingeschlossen worden, und in die

mm. Schanzen, welche nun bevde Städte und Vorstädt eum, geben, und darzu ben 30. Aprill A. 1642. der Ansang an der grossen Stadt vor dem Niederdörster Thor auf dortiger Sidge gemacht und darmit so sortgeschren worden, daß die grosse Stadt und darmit so fortgeschren worden, daß die grosse Stadt und darmit eingezogene Vorsädt in i. Jahren umschanzet gewesen, und sodann An. 1647. ein gleiches mit der kleinen Stadt, und deren darin eingeschlossenen Vorsädt vorgenohmen und folglich ausgeführt worden: und aus ftarken Boliverkern, erforderlichen Ravelinen, halben Wonden, Zangen, Werkern, genugsam Abschnitten rt. wie es des Orts Gelegenheit mitgebracht, bestehet

bestehen und auf der Seite der groffen Stadt mit trodnen und auf der Seiten der kleinen Stadt mit aus dem See abgeleis theten Masser. Graben versehen sind: es ward auch U. 1660, das Schänzlein bald in die Mitte des Ausstusses des Sees in die Stadt angelegt, und auch die Stadt mit doppelten Pallis kaben verwahret; und durch die Schanzen zu den

nn. Pforten, von benen A. 1654. die Eronen A. 1647. die Rieder Dörfler A. 1661. die Sils und A. 1678. die Ober Dörfler Fforten (von benen die Sils Porten in der kleinen, die andern aber in der groffen Stadt sind:) erbauet, und sind anwehft auch noch zwen kleinere Ausgang oder Pförtlein durch die Schanzen in der groffen Stadt das Hottingers und in der kleinen Stadt das Wollishofer, Pförtlein angelegt worden.

Es find auch sowohl in der Stadt als sonderlich in den Vor-Städten in gar vielen Saufern verschiedene Gemächer eingerichtet, und auch eigene Gebäu aufgeführt, in welchen die Raufmanschaft und Gewerb in Seiden, Baum. und anderer Bullen, und in viel andern Handlungs. Gattungen überaus start getrieben wird, als auch der benachbarte See und defielben Aussluß gar komlich sind die Waaren aus und in Deutschland, Italien, Niederland und weiters zu beschieden und wiederum sortzubringen.

Uebrigens folle ber Bezirk rings um die groffe und kleine Stadt innert den Schanzen 4220. Schritt und um den bedecken Weg der Schanzen 5720. Schritt: die Länge innert den Iboren der groffen Stadt 1270, und der kleinen 1050. auch die Breite innert der Thoren der groffen Stadt 460. und der kleinen 430. Schritt: und die ganze Fläche der Stadt und Schanzen, und darunter das Wasser der Ala, Stadtennd Schanzen, Gräben fast den fünsten Theil derselben ausmachen.

Da die Bewohner dieser Landsgegend, fie mogen gleich die ehemablige Tigurini gewesen seyn oder nicht: gewiß helvetier gewesen, so haben dieselbige in Ansehung der Beherrschung auch gleiche Bb 3

Schidfal mit ben andern, und letftlich mit bem Theil ber Sel vetiern, welche an den Rhein und Deutschland gegranget : ans fanges unter und von fich felbft , bernach unter ben Romern. Alemaniern und Franten gehabt, und ift hieruber bas mehrere unter den Articeln Selvetier , Tigurini , Romer , Allemannier und Sranten icon angebracht morben, und bafelbit, ohne unnothige Wiederholung ju finden, auffert daß noch angufugen, baff au ber Romifchen Beherrschungs Zeit bafelbft ein Boll bejogen worden, und daß allem Unichein nach auch wegen ber Lage Diefer Ort ben ber Alemanischen und Frantischen Regierung zu Burich ein über die bafelbit und in einem gemiffen benachbarten Landftrich gelegene Meper, Sof ober Curtes ein damable fogenanntes Cent-Gericht, Twing, ober Mallus ober Berfammlung der fregen Besitern derfelben ober Edelingern gu Beurtheilung ber rechtlichen Streitigkeiten ben welchen es auf Die mehrere Stimmen derfelben antommen, und der Borfteber oder Centener derfelben Urtheil mit feiner Bepftimmung befraftiget:) angelegt gewesen, und daß auch über felbiges, und auch noch über andere bergleichen ju einem Bau gemachten Cent . Berich. ten und gur Verwaltung auch anderen Rapferlichen Rechten in felbigen gefette Ober-Auffeher ober genannte Graf dafelbft auf einem eigenen Curte geseffen sepe und von welchem man an einen Bergogen und unter ben Franken noch an den Balens Graven ober Bfalg Grafen (Comitem Palatinum) die Gefchafte bringen mogen : es warden aber unter ber Frantifchen Regierung viel ehemals von Fregen befesiene Meper , Sofe und Curtes gu Saalifden Sofund Tafels Butheren gemacht, und ju Begie bung des Rugens barbon auch ein Fiscus bestellt, andere aber auch ben borberigen Ebelingeren Befigern überlaffen , bie bem Stift jum groffen Munfter begabte Mever . Dofe marten baburch bem Mallo nicht entzogen, fondern die besmegen entstandene Streitigkeiten wurden in felbigem weiters gleich beurtheilet, in Aufehung aber beren bem Stift jum Frau-Minfter begabeten Meyer . Dofen , welche juvor Saalifde Sof. und Tafel . Buther gewesen; foll nach einigen ber Unterscheid beobachtet worden fenn, daß gwahr bergleichen Streitigleiten auch vor dem Mallo behandlet worden, alebann aber nicht der Graf fonbern

fondern bes Stifte Advocat ober Raft Boat in felbigen ben Borfit gehabt : es scheinet auch daß die Frantische Ranfer auch in Diefein Ort ein Fiscum, darinnen Die Gintunften ber Ravferlichen eignen Guthern, Straf Beldter, Bollen und andern Befalle gefloffen; angelegt gehabt. Da bas Dentiche Reich nach Abgang ber Frantischen von Carolo M. abstammenden Kapferen in dem X. XI. und XII. Seculo an Berjogen von Frankenland , Cachfen , Bayern , und wieder von Frankenland tommen , ift wahrscheinlich, bag auch die vorige Regierungs . Urt in dies fem Landen mochte abgeandert, und etwann ben Bermehrung ber Ginwohnern auftatt obbemertten Berichten, Berfammlungen ober Mallorum von allen frepen Ginwohnern die Benrtbeilung ber Streitiafeiten von Erb und Gigen und Schulden. Sachen nur gewiffen Berfohnen unter einem Borfteber, ber anftatt eines Centeners und Grafen , Schultheiß auch Advocatus Comitis genannt worden; aufgetragen fenn mochte, ob aber auch icon ju felbiger Zeit ober hernach diefer Berfohe nen Bestellung dem Stift jum Frau . Munfter, welches foldes in folgenden Zeiten ausgeübet, überlaffen worden fepe, ift noch nicht genugfam erlantert: auch bag bie Burger ben folder Beranderungen ber Rapfern und barben entftandenen vielen Unrufen mit Bewilligung und Begnadigung einiger Rapfern für ihre geleistete ober verlangende Dienft, (gleich bann nach einigen fcon Rapfer Henricus I. Der Bogler fo Diefen Ort in bem X. Seculo ju einer ummittelbaren Stadt des Reiche erflart und auch hernach der Ranfer Otto M. und Henricus III. 2111. 1045. berfelben Frepheiten ertheilt haben folle:) ju Beforgung ber übrigen Burgerlichen Angelegenheiten, Ginrichtung des Sanbels und Mandele, und Beplegung ber bariber etwann entfandenen Streitigkeiten and einige Manner aus ihren Mittel verordnet, oder ein Gattung eines Stadt Rabts angeftellet babind, worvon die Ramen der icon Il. 1111. gewesenen befindlich ; daß aber die in der Stadt gemefene Stifter auch den Raht befest haben, zeiget fich feine genugfame Begrundnus wol aber, dag von den Rapferen Reichs Bigt bestellt gewesen, welche über Miffethaten, fo das Blut berührend, und über das Blut gu richten gehabt , Die Stadt aber bannoch jederzeit unter bem Reid

Reich gestanden und ein Reiche. Stadt gewesen und daß von Ranfer Conrad I. gleich Anfange Des X. Seculi ein Bergog über Alle mannien, der die Rapferlichen Beschafte in diesen ganden bes forget, auch bergleichen verschiedene bernach verordnet worden : es mard aber Un. 1081. ben Bertheilung ber Allemannischen Lande nebft andern auch die Raft . und Reichs-Bogten über die Stif. ter ju Burich , und allem Unschein nach auch über die Stadt allba bon Rapfer Henrico IV. bem Margaraf Berchtolb von Babringen übergeben, von Rapfer Conrado II. feinem Sohn Dergogen Conraden aber 21. 1138. wieder genohmen und nach einis gen Bergogen Welphen von Bavern und Spoleto (unter melchem Un. 1165. ein Thuriner in ber Stadt Burich gehalten worden fenn folle : ) und hernach Graf Albrecht von Sabsburg übertragen; nach andern aber felbige gedachten Bergog Conrad wieder überlaffen, wenigstens zeiget es fich baß felbige fein Sohn Bergog Berchtold 21. 1187. und fein Sohn gleiches Ramens Unno 1210. gehabt jedoch, daß auch unter felbigen in der Stadt ein locus Imperialis Palatii, und ein Reiche Bericht gemefen, und nach Abgang berfelben Un. 1218, Die Stadt une mittelbar wieder an das Reich tommen, und von Rapfer Friderico II. fo in des Reichs . Sout aufgenomen worden , baß fie nicht mehr barvon entfrembet werden follen, ihr auch weiter ihren Raht felbft gu befegen geftattet, annebft aber auch noch Reichs . Boat ben dem Richten über bas Blut, welche aber nicht mehr von fo vornehmen Saufern als die Die vorige gewefen : (gleich bann von einig A. 1213. eines Grafen von Mandelberg und eines Frenherrn von Bonftetten gedacht wird : ) gefett worden, auch die Burgerschaft fich auch ber damabligen verwirreten Zeitlauffen, und Darauf erfolgten ftreitigen Rapfers . Wahlen gleich andern Reichs-Standen und Staaten zu der Besteifung und Meufnung ihrer Frembeiten. auch ihrer Sicherheit bedienet, gleich um felbige Zeit die in bem fogenannten Richt-Brief enthaltne Cabungen meniaftens susammengetragen, auch 21. 1251. ein Schute Bundnus, wie bernach folgen wird; mit den gandern Uri und Schweit ge-Schloffen worden ; ba auch erfagten Rapfers Friderici Cobins. Gobit Bergog Conradin von Schwaben folglich eine Unfprach

an

an die Stadt Burich als an bas Bergogthum Schwaben geborig gemacht, und ben berfelben Abschlag von feinem Batter Ronig Conrad , der fich auch des Reichs nach des Batters Tod angemaffet : Die Acht wieder Dicfelbe ausgewurket : bat Rapfer Richardus gleich in dem folgenden Sahr 21. 1262. folde Acht wieder aufgehebt, aus bengesetter Urfach, weilen die Stadt nicht zu dem gedachten Bergogthum, fondern ju dem Reich bon altem her gehoret : folglich hat Rapfer Rudolphus 1. und die meifte feiner Rachfolger der Stadt ihre Frenheiten beflähtet und fie in des Reichs Schirm aufgenohmen, auch hat insbefonbere diefer Rapfer Rudolphus auch noch die Reichevogten gu feinen Sanden genohmen, und A. 1273. verordnet, daf ein bon ihm gesetzter Reichsvogt folde Stell altein gwer Jahr be-halten, und dann vor v. Jahren nicht mehr dargu gelangen moge, auch daß die Ctabt auch in einem Rohtfall auf teine Beife von dem Reich entaufferet werden folle: Adolphus 21. 1293. daß die Burger , mann bas Reich ledia , Bogt (ba unter ihme, nach einigen: Ulrich von Bufegg Un. 1293. als Bogt gefunden werden folle.) ju Beurtheilung deren Blut-Straffen verdienenden Berbrechen feben mogend : Albertus I. 2. 1298. daß niemand einen Burger von Burich, um mas für Sachen es fenen, bor einen Richter auffert ber Stadt laden mogen, und wer etwas wider einen Burger bat, er feine Rlag vor bem Richter ber Stadt einbringen und feine Urtheil geleben folle. Da bernach A. 1330. Ranfer Ludovicus IV. die Stadt Burich Bergog Ottoni von Defterreich verpfanden wollen, hat fich die Stadt foldem Rraft ihrer obigen von Raufer Rudolpho I. hier wider erhaltenen Frenheit widerfett, Diefer Rapfer die folgende Jahre folde Pfandschaft nicht nur wieder aufgehebt fondern auch erfagte , und andere Stadt Freyheiten, auch 21. 1337. Die in der Stadt nen eingerichtete Regierungs. Form bestähtet, wornebst von einigen Rudolf Graf von Sochen. burg M. 1333. Reiche Bogt su Burich gewesen gu fenn, gedacht wird : obige Bestäthigung hat auch fein Rachfahr gethan und über felbige annoch Rapfer Carolus IV. A. 1362, in der Stadt Burich auch ein Land . oder Dof. Bericht mit aller Freybeit, welche das von Rothweil bis daber gehabt, errichtet, und in gleidem

dem Jahr auch die Frevheiten ertheilt , baf mer in bie Stadt tomme und ein Zag und ein Jahr fist , er diene oder babe Saus, der Eigenschaft ganglich entbroften und ledig fenn, daß auch Chelleuth, fo auf bem Land gefeffen ju Burgern angenohmen merden mogen; auch bat diefer Rapfer ben einer-in gleichem Sahr mit ber Stadt Burich beschloffenen Bundnus berfelben mit den Endgenoffen juvor geschloffene Bundnuffen nicht nur bestäthet : fondern auch noch Diefen Bund voraefest . und U. 1365. noch ber Stadt Burich die Bewilligung ertheilt Mechter enthalten zu mogen, und auch die Frenheit ertheilt, Daf ein Burgermeifter bafelbft bie Leben, Die bem Reich gehoren, und a. Deilen Meas weit und breit von ber Stadt ligen, wie die ledig werden, ju des Reichs Sanden lenben mone: Kapfer Wenceslaus hat über die Bestatbigung ber Stadt Frenheiten auch noch berfelben 21. 1392. und 1400, erlaubt Juben aufzunehmen, und Al. 1400. Der Stadt Die Reichs Bogten mit ihren Bugehorungen eingegeben und befohlen, alfo baß fie, ale oft fie wollen, einen Bogt tiefen und nehmen follend und mogen von ihme und feinen nachkommen an dem Reich ungehinderet, der ben ihnen, in ihrem Raht fiten folle, fo man über schadliche Leuth und über bas Blut richten foll : Kapfer Sigismundus hat gleichfalls ber Stadt Frenheiten bestähtet , und noch über das 21. 1415. ber Stadt Burich bas Fregamt, auch Baden , Dellingen , Bremgarten und Gurfee verpfandet und bewilliaet alles einzuhaben, wie fie von Bergog Friedrich von Defterreich eingenohmen morden, (von dem unter folden Artifeln bas mehrere nachaeschen werden tan: ) weiters 21. 1425, ber Stadt und der Abten die Ding, als fie felbige von langer Beit ber hargebracht, befiahtet, und Un. 1433. auch ber Stadt erlaubt und Gewalt gegeben, daß fie den Bann über bas Blut gu richten, einem jeglichen ber Epdaenoffen Boaten, in melder Derrichaft oder Bogten fo die Endgenoffen gemeinlich oder funberlich innhand, verlephen mogen an fein und feiner Rachtom. men ftatt, und in gleichem Jahr auch ber Stadt Recht. Bu. der, barinn ihre Buffen gefdrieben ftand, auch die Buder, barin man des Rabte Ertanntnuffen fcreibet; beftabtiget: auch Rap. fer Albertus II. bat Un. 1439. und Fridericus III. Un. 1442. Der

der Stadt Frenheiten bestäthiget, und biefer auch ein hernach vortommende Berordnung wegen bes hof. Gerichts ertheilt, auch 2. 1447. Der Ctabt die Frenheit ertheilt baf fie auf ber Lindmatt bis zu bem Rhein, und ben Rhein gang ab mit ihren eignen Schiffen, Lenthen, aller Rauffmannschaft , But fahren, und diefelbe Reiche. Straffen gebrauchen und üben misgen ungehinderet, ungefaumt und unbeschwert mit Bollen, Mauten, Belaithen und Sturlentben anders und bobers, bann Das von alten Sertommen ift : weiters erfolaten and Beffatbis gungen ber Stadt Frenheiten von den Rapfern Maximiliano I. 21. 1487. Carolo V. 211. 1521. Ferdinando I. 211. 1559. 1110 Maximiliano II. M. 1566, und bat insbefonder Carolus V. noch erlauteret in Unfebung ber Reiche . Boaten , baf ein Burger. meifter und Raht aus ihnen einen Boat nehmen follen und mogen, bem fie ben Bann bafelbft über bas Blut zu richten loben, und berfelbe Roat ben ibnen im Rabt, mit befchloffener Thur über schadliche Leuth nach Erkanntnus des mehrern Theils ber Rahten über bas Blut richten moge; und in Ansehung bes Mung . Rechts , daß fie mogend mungen Gold und Gilber, flein und gros ohne manigliche Sinternus mit Bablen, Korn und Bufat ; gleicher Ravfer hat auch in gleichem Rabr einem jeben hauptmann, ber bon ber Stadt Burich mit ihren biderben guthen ins Reld gu Rrieg gu gieben verordnet wird, ben Bann über bas Blut ju richten verlevben, auch die Stadt befrepet falfche, Betrieger, Berrabter, Stifter bes Auflaufs schandlich und morderische Todschlager ze. welche fich ber Fren. fladten mißbranchen wollten aus felbigen wegnehmen gu mogen: aus was Urfachen auch folde letftere Beftahtigungen noch ae. fucht worden, und wie in dem 21. 1648. gefchloffenen Wett. phalifchen Frieden die Stadt Burich nebft ber gangen Endae. nofichaft von dem Reich exemt erkennt worben, ift unter bem Articul Evogenoffen, das mebrere ju finden. Ueber das mas von der Regierung und Regiment ber Stadt Burich bishin angemertt worden, ift noch bengufugen, daß in ben alteften Beiten, ba ein Raht in berfelben gemefen: nach einigen : felbiger erftlich 12. Berfohnen ausgemacht, welche von der Gemeind erwehlet, und ein ganges Jahr die Burgerliche Gefchaft allein, auffert . 6 C 2

auffert mit Bugug bes Reichs. Bogts in Sachen Die bas Blut angegangen, beforget und beurtheilet, und bann nach verfloffenem Sabr eintweder bestähtet oder andere an ihre fatt gefest worden : und daß folches in folgenden Jahren abgeandert, und folder Stadt Rabt des Jahre in 3. Biel mit 1. Jan. 1. May 1. Septemb. geftellt, und ju jedem folder 3. Bielen 12. meiftens 4. Ritter und 8. Burger erwehlt worden; melde letftere Regierungs, Form andere fur die erftere, und die ob. bemeldte jahrliche fur nicht genugiam begrundet achten wollen : immittelft aber will man aus bem fogenannten Richt . Brief folieffen , daß die Bablen der Rabten von der gangen Burger. schaft unter bem Borftand ber abgebenden Rabten 14. Zag bor jedem Biel auf dem fogenannten Dof vorgenohmen, aber meis ftens auch wieder von den Rahten, Die es des vorigen Sahrs gewesen , genohmen , wann aber einer ber Rabten innert ber Zeit ber 4. Monaten mit Tod abgegangen, ober ber Stell unwurdig worden, ben übrigen beffelben Rabts ein anderen gu erwehlen überlaffen worden fene ; ba aber auch andere vers meinen, daß wann einer einmahl erwehlt gewefen, er es beftandia geblieben, auffert bag er jedesmahl 2. Rabts . Biel ftill ftehen muffen : welchen noch angufugen , baf in wichtigen Sale len eintweder ber Raht auch noch die 2. Rotten ber abgegan. gen und allfällig tonftigen ju fich gezogen, und boch bann bas abaefcbloffene unter feinen alleinigen Ramen und meiftens mit ben Morten; man fdreibet allen Rabten: ausgefertiget worden : oder aber und fonderlich wann ce ein Rrieg angufangen oder um anders wichtiges guthun gewefen, auch die gange Burgerfchaft oder wenigstens aus felbiger 100. Jusammen beruffen worden, und Dann bas behandelte unter den Worten ; der Raht und die Burger find überein tommen: oder ber Raht und die Burger feben mit gemeinen Rabt: ausgeschrieben worden: auch daß ein Barthen von einer Rabts . Urtheil nicht an die Gemeind appel. liren, wol aber der Theil des Rabte, der mit feiner Meinung nicht auftommen tonnen, es dahin gieben mogen, ba bann baraus hierzu fo viel als ber Raht gut befunden, gufammen beruffen worden : es mochten auch etwann Bunfte in ber Stadt gewesen fenn, berenhalben aber ward 21. 1302. gefest und gefoworen

schworen daß niemands tein Zunft noch Meisterschaft noch Gefellschaft mit Enden , mit Worten ober mit Werken werben noch thun folle: da aber folglich ein Theil und amabr ber mehrere Theil Diefer Rahten ihren Gewalt mifaebraucht, Die Burger, wann fie ibre Rothdurft von ihnen fuchten, fcmab. lich mit Worten bielten , Eble und andere an ihren Leben und andern Buthern trudten , niemand nicht, als mann er ihnen ju Willen fluhnd, richteten, ben Burgern ihre Umgelten und das Ctadt , But einnahmen und die nicht perrechnen tonnten, und auch noch an vielen Studen migthaten, und heimliche Epd und Bundnuffen jufammen gefchwohren te. wurde die Burger. icaft, fonderlich ba auch einige ber Rabten die andern pon folden Sachen abzusteben , aber ohne Bartung, vermahneten , une willig, und begehrte ber mehrere berfelben auch aus Edlen und anderen Burgern bestandene Theil von benen in Majo Un. 1335. angetrettenen 12. Rahten Rechnung über ihre Bermal tung mit dem Bepfugen, daß mann fie folde geben merben, fie ein aleiches auch von den bevden andern Rahten forberen wollind; ba aber 8. aus felbigen folches ausgeschlagen, und es mit Drohen abhalten wollten, auf das Beharren aber aus der Stadt gewichen, und hernach auch von mehrern ber fehlbaren aus ben andern benden Ratben einige fich aus ber Stadt begeben, andere mit Geldt Buffen, Berweifung auf einige Sabr unter porherigem Berfprechen innert folder Zeit nichts wider Die Stadt porgunehmen, belegt und auch einiger Rachtommen von bem Zugang zu bem Regiment ausgeschloffen worden zc. zc. hat fic die Burgerschaft auf Dienstag vor S. Magdalenz Zag Un. 1336. Jufammen gethan, und in der Barfuffer . Rirch die Ab. anderung einer folden nur in wenig Berfohnen bestebenden meiftens gefährlichen Regierungs Art berahten, und vorderift mit einandern auf und angenohmen, daß nimmermehr enthein. Rabt mafen foll mit 4. Richtern und 8. Burgern, als es bisber gewöhnlich gemefen, fondern man einen Burgermeifter und einen Raht von benen Rittern und von den Burgeren und bon den Sandwerchen haben folle , daß ein jeder ber Burgern, ber 20. Jahr alt ift, bem Burgermeifter und bem Raht geborfam au fenn, und mit Leib und Gut au belfen gegen al-Ec 3 len

Ien, die fich wiber fie feten: fcmehren, ber End aber folches bem Burgermeifter authun bem andern vorgeben folle: auch ward die Burgerschaft in die fogenannte Conftavel, barin Rit ter, Ebelleuth, Burger die ihr geltend Gut haben, Raufleutb, Gwandschnider, Wechseler, Goldschmied und Galgleuth gehoren follen : und bann noch in 13. Bunften, in die ber Kramer und Sandwerter abgefonderet, und jede ein Banner gehabt; bavon das mehrere bernach folgen wird : eingetheilet, und folle ber Raht aus felbigen bes Jahrs zwennahl auf S. Johannis Zag im Commer und auf S. Johannis Tag ju ber Wenhnacht fo ermehlet werden, daß ber Burgermeifter jedesmabl 2. Rite ter ober Edelfnecht, und 4. Burger, welche er ben feinem End Die befte bedunkt; tiefen, und folche 6. bann nebft bem Burgermeifter 6. Ritter oder Edelfnecht und 7. ehrbare Burger von ber Conftavel, alfo 15. tiefen follen, und bann bargu auch ein jegliche ber 13. Bunften einen Zunftmeifter, ein halb Sahr aus einem Sandwert, und bas andere halbe Sahr bon bem andern Sandwert, ob der Sandwerten fo viel barauf, nebe men , oder wann fie auf einer Bunft in der Wahl ftoffia murden, der Burgermeifter ihnen wenn er will des Sandwerts geben mogen, welche 13. auch in bem Rabt geben, und allfo idhrlich zweymahl nebft dem Burgermeifter 26. bem Rabt ben. wohnen follen, doch fo, daß gwahr ber Burgermeifter auf no thia befinden etwann 1. 2. ober 3. aus dem abgebenden Rabt in ben angehenden feten moge, ein Bunftmeifter aber, ber es ein halb Sahr gewefen, er bes andern balben Jahre nicht, mol aber hernach wieder erwehlt werden mege ze und ift noch in diefem Jahr auf S. Johannis . Tag im Commer mit ber Wahl der Unfang gemacht worden: es hat auch Rapfer Ludovicus IV. folche Abanderung und neue Regiments . Form am Samftag vor ber herrn , Fafnacht Un. 1337. beftahtiget. und war der erfte Burgermeifter Rudolf Brun bis 21. 1361. und der ander Rudger Manneg bis 21. 1384. durch bas gange Sahr ben beoden Rabten unabgeandert, ba immittelft 2. 1373. auch der Borgang des Burgermeiftere Ends ausgelaffen, auch ben benen auf den Bunften vorfallenden Bahl , Ctoffen, bem Bur. germeifter und bem Rabt ein Bunftmeifter jugeben, und mann

bev

ber ber halbiahrigen Rahts Abanderung ein Burgermeifter nicht in ber Stadt mare, oder dargu nicht helfen wollte, ben abgebenden Rabten und Zunftmeiftern einen neuen Raht zu feten ber Bewalt ertheilt, und annebft aber auch eine Ordnung wegen des Borgangs in den Processionen gemacht : hernach aber marden auch awer Burgermeifter einer auf S. Johannis Tag im Come mer, und der andere auf S Johannis Tag jur Wennachten erwehlt, und auf Samftag nach S. Jacobi Tag Un. 1393. marb bon der Burgerschaft wiederum ein Abanderung vorgenohmen, und allem Unidein nach bamable auch noch ber groffe Rabt ber 3mephundert bestellet, auch mit einandern aufgenohmen, daß die Bemeind der Stadt Burich dem Burgermeifter dem Raht, ben Runftmeiftern und ben 200. bem groffen Raht gehorfam ju fenn fich endlich verpflichten , auch daß ein Burgermeifter nicht mehr nur von bepten Ratten und Junftmeiftern, fentern auch bon bem groffen Ratt erwehlt, auch ju vorbemertten halben Jahren um ein abgebenber Burgermeifter nebft ben abgebenben Rabten , Bunftmeifter und bem groffen Rabt , ben Rabt von Rittern, Edelleuthen, von ehrbaren Burgern ber Conftavel von ben Bunften und ben Sandwerten von 13. Berfohnen und auch Die 13. Bunften gugleich einen Bunftmeifter tiefen, und ba in einer andern diefen Bunften man der Babl halber ftoffig murbe, baun ber Burgermeifter, ber Rabt, Bunftmeifter und ber groffe Raht, bann ber Bunft einen Bunftmeifter geben mogen und follen mit bem Anhana, baf welcher ein halb Rahr Burger. meifter, bes Rabts ober ein Bunftmeifter gewesen, er es bes andern nachften halb Jahre nicht, wol aber bas folgende halb Sahr wieder werden mogen folle: es zeiget fich auch aus einer Berordnung von 21. 1401. daß ein Burgermeifter und Rabt bon ber Conftavel und die neu und alten Bunftmeifter und die fo bon ihrer Buuft unter die 200. geben, tiefen und nehmen, mogen fo viel man gebriftet ober manglen die unter die 200. gebend, mit dem Bepfugen als das von Alters ber gemefen ift: an welcher Einrichtung nichts geanderet worden, bis 21. 1442. ba ber Bullenmaber und Lonmaber . Runften vereiniget, und allfo die Angahl ber Bunften um eine abgefchwinnen, und nur noch 12. Runft gemefen, banaben von felbiger Beit an nur 12.

in dem Raht und 12. Bunftmeifter erwehlet worden , und der Raht nebit bem Burgermeifter aus 24. Berfohnen beftanben, und allfo geblieben bis 21. 1498. ba auf Samftag vor S. Sebaltians . Tag wiederum einige Abanderung vorgegangen, ba ausgesett worden, daß jede Bunft 2. Bunftmeifter und 1. bes tleinen Rabts haben, und die 2. erftere von den Bunften ohne Beding erwehlet, als wann fie in dem Dehren ftofig wurden, einer von dem flein und groffen Raht aus dortigen Bunftern genohmen werben, ben andern ober ben Rahtmann ber flein und groffe Raht jedoch aus den gwolf groffen Rahten felbiger Bunft geben, Die Conftaffel aber felbft , anftatt ben Bunften nur 2. haben 4. aus ihren Mitteln ermehlen, und bann noch ber tlein und groffe Raht 2, aus ber auf ber Conftafel befindlichen 18. groffen Raht tiefen mogen, und allfo die Conftafel 6. in bem ab . und angehenden Rabt haben follen, und bag waun alfo aus der Conftafel 6. und jeder Bunft 3. ermehlt, ju Unsmadung ber so. Bahl in bem ab . und angehenden fleinen Raht nebend bepden Burgermeiftern noch 6. manglen; folche 6. von dem tleinen und groffen Raht, aus allen groffen Rabten der Conftafel und allen Zunften mit freper Wahl ertiefen und erwehlt werden mogen follen : es ward auch in Unfehung bes groffen Rahts verordnet , daß die Conftafel 18. und ein jede Zunft 12. Mann barin haben, und fo einer barvon mit Tod abgienge, oder fouft unnut wurde, die übrige tleine und groffe Raht ber Conftafel oder Zunften einen anbern aus benen der Conftafel oder ihren Bunften einverleibeten Burgern nehmen mogen, doch fo wol die Babl der Bunftmeiftern als ber groffen Rahten jederweilen dem fleinen und groffen Raht porgetragen, und die Bestähtigung barüber ermartet merben folle mit der Erlauterung, daß zwahr der Raht, wie fcon por ermel bet, sweymahl befett, jedoch gu jedem halben Jahr nur 12. in dem Raht und 12. Zunftmeifter , allso nebend dem Burger. meifter 24. erfiefen merben follen: weiters marb auch von neuem angefett, daß der flein und groffe Raht auf der Zeitder Mennachten aus ben 24. Bunftmeiftern 3. berfelben von freper Mabl au Oberften Bunftmeiftern erwehlen mogen die mit den Bunftmeis ftern die Sachen, welche der Zunften Gemerb und Sandwert (nicht (nicht aber Auffat ober Sachen, die die Stadt ober Burger gemeinlich beruhren und beschwehren mochten:) ohne bak der Burgermeifter und der übrige Raht ben ihnen fenn noch fie davor hindern follen: bebandlen und beurtheilen mogen: so daß jedoch der erfte unter ben, drepen jahrlich abgean bert, und ein neuer gu ben andern gwepen erwehlet, und folde aus 3. verschiedenen Bunften genohmen werden follen, von welchen auch ber erfte, und in feiner Abmefenheit ber andere und allfo auch britte , fo die Burgermeifter nicht in der Stadt; Statthalter des Burgermeifterthums fenn follen: worben auch einem jeglichen des neuen Rabts ober einem ber Bunftmeiftern bewilliget worden , mann man in dem Raht über ein Befdaft ( die von dem Stadt . Gericht dahin gezognen Urtheil anebebungen : ) nicht einhellig mochte merben; felbiges fur ben grof. fen Rabt, fo er es ben feinem End nohtdurftig fenn beduntt, au gieben , boch daß jum minteften auch unter ben Rahten und Bunftmeiftern 2. feiner Mennung gefolgt habend: es geschahen aber alle folde Wahlen auf dem Rahthaus und auf den Bunf ten ben offenem Dichr mit Aufhebung einer Sand, und swahren nur allein auf den zu halben Jahren um angefetten Rabts . Befatung . Tagen , auffert daß nich zeiget , daß mann ein Burgermeifter, ber murtlich in bem Umt gemefen : geftorben auch auffert und vor folder Zeit ein anderer erwehlt worden, und daß auch foldes feit Anfang des XVII. Seculi ben bem Absterben eines auffert bem Umt abgestorbnen Burgermeifters porgenohmen worden; es marden auch folglich von bem tleinen und groffen Raht einige Abanderungen gemacht, als ben 12. Jun. 21. 1626. daß wann ein Rahtsherr oder Zunftmeifter, ber nicht bes regierenden ober nenen Rabts mare, und abstirbt ober abgeandert murbe; mit der Bahl bis auf obbemelte awer Rabts. Befatungs . Tage ju gewartet, im Rall aber einer von den Rahtsherren oder Zunftmeistern, der des neuen Rahts, absterben thate oder abgeanderet wurde: die Wahl an fein ftatt fo gleich behörigen Orts vorgenohmen werden folle: und ben 6. Nov. A. 1628. daß die dem fleinen und groffen Raht gue tommende Mahlen ber Burgermeiftern , Statthaltern, Rahtsberren und anderu , auch der Landvogten und Umtlenthen, wie auch DD der

ber groffen Rahten auf Conftafel und Bunften nicht weiter ben dem offentlichen Mehr fondern durch ein heimliches durch absonder. liche Ginlegung von Pfenningen in bestellte Truten, und fodann beren offentliche Zehlung berfelben geschehen , das offentliche Dehr aber weitere auf den Conftafelherrn und Bunftmeifter . Wablen verbleiben folle; weiters den 8. Jun. 21. 1636. daß auch die Wahe len der Rahtsberrn und Zunftmeistern, auch deren, so des alten Rahts maren, aleich nach bem Abfterben ober Abandes rungen vorgenohmen merden follen, und Un. 1654. daß die Burgermeifter aus den Berfohnen des fleinen oder groffen Rabts und nicht anderstwoher genohmen, auch nicht 2. Bruder gu Dbrift Bunftmeiftern ober Statthalteren erwehlt werden, die bende Rabte wol ben einandern figen; auch jeder bes Rabte und nicht eis ner des neuen Rahts den Bug an den groffen Raht thun mogen follen : auch in Majo 21. 1655. daß die Mablen der groffen Ratten auf Conftafel und Zunften gleich nach Abfterben oder Abanderungen porgenohmen werden follen : und da A. 1713, ber einigen entstanbenen Burgerlichen Diffhelligfeiten ber flein und groffe Rabt auch die Bemeind ober Burgerschaft bisher beschriebne Fundamental - Satungen von neuem erdauret, find folde Sat . und Ordnungen mit menigen Erlauterungen ben 16. Dec. bestähtiget und gleich des folgenden Tags feverlich beschwohren worden, und find unter folden Erlauterungen, baf in Bestellung bes Regimente ein billiche Burgerliche Theilfame beobachtet, in ben fleinen Rabt aber teiner ber nicht bas 36. Altere Jahr angetret. ten, und in den groffen Raht teiner, ber nicht bas brepfigfte Alters Tabr erreicht, erwehlt werden moge, und daß mann es um Bundnuffen gu machen, Rrieg aufangen und Frieden gu folieffen an thun ift, das vor dem groffen Raht berahtichlagete and auf Conftafel und Zunfte gebracht, und erft bernach fo viel es auch moglich und es die etwann geschwinde Rall es gulaffen, barüber von dem groffen Raht abgefprochen werden folle zc. tc. worber noch anzumerten, daß die hievor angezeigte von der aangen Burgerschaft 21 1336. 1373. 1393. 1498, und 1713. errichtete Fundamental - Sabungen gemeinlich die geschwohrne Briefe genannt werdind.

Vorhin

Borbin ift auch angezeiget worden, baf Rapfer Carolus IV. 21, 1362. auch in ber Stadt Burich'ein Ranferliches Land. ober Dof. Bericht mit aller Frenheit, welche bas Bericht von Rottweil bis dabin gehabt, gegeben , daß fie bas in ihrer Stadt haben mogend, und ward Rudolf von Arburg sum erften Sofe Richter ernannt : es bat auch Raufer Wenceslaus foldes 21. 1384. bestähtet, und finden fic auch, bag von folder Zeit bis Un. 1400. von dem Raht von Burich 12. Richter zu benden halben Regiments . Abanderungs Beiten ju Dof-Richtern erwehlet morben, allem Unfeben nach aber muß foldes nicht fortgefest mors ben fenn, beswegen boch von Rapfer Friderico III. ber Stadt 21. 1442. Die Frenheit ertbeilt worden, daß mann fie folches Bericht von redlicher Sachen wegen wenig ober viel, furs ober lang anfteben lieffen, folches ihnen teinen Schaden bringen, fondern fle foldes Gericht von des Rapfers und des Reichs megen weiters branchen , befegen und entfegen mogend, welches aber in folgenden Zeiten vollig unterlaffen worden.

Belangende das Stadt , Bericht über Schuld , Sachen in ber Stadt, fo icheinet felbiges anftatt ber ehemabligen foge nannten Mallorum etwann in dem XI. ober XII. Seculo ente fanden, und ber Aebtifin jum Frau . Munter die Befetung beffelben Borftebers oder fogenannten Schultheiffen überlaffen morden fenn, ob fie aber auch die Richter bestellet habe, findet fich nicht genugfam erlauteret , jumablen fich anch zeiget, baf man von bes Schultheiffen Sandlung an ben Raht gelangen mogen und icon 21. 1324. bon ben bamahligen Stadt . Rahten Ordnung, wann der Schultheiß zu richten anfangen folle, gemacht morben, und icon unter dem erften Burgermeifter ein Rabts . Ertanntnus fich findet , daß jeglicher angehender Rabt 4. ehrbar Mann von Burgern austiefen folle, Die bas balbe Jahr fur ihres Schultheis ( wie er genannt wird : ) Bericht geben und Furfprecher ber Bartheven und Richter fenn follen , auch 21. 1348. einem jeden Rabt aufgetragen worden, alle Wochen 3. aus dem alten Raht benantlich der 1: von den Eblen, ber 2. von ber Conftafel und ber ate von ben Bunft meiftern zu verordnen, welche die folgende Wochen nebft dem D D 2 Soult.

Unland by Google

Schultheis figen und ichauen folle, daß das Gericht gemeiftert und allen gleich gerichtet werde, welches Un. 1397. auf 2. ju 14. Tagen um gefett worden: ber Schultheis ward von bem Stift jum Frau Dunfter beftellt, bis felbige alle ihre Rechte A. 1524, der Stadt übergeben, und ward von berfelben der erfte 21. 1526. und seither alle folgende erwehlet : der Richtern finden fich von A. 1376, und bernach in dem Rahtes Bucheren ju jedem halben Jahrs Befatung ( baraus fich folief. fen laffet, daß fie von dem Rabt erwehlt worden feven : ) bis 21. 1419, feche und von 21. 1490, acht, barunter in bem folgenden Seculo fich ofters vier, welche zu vielen mablen nach einandern in benden Rahts . Riblen erwehlt fich befindet, und 4. andere, von welchen allem Anschein nach, fonderlich in den frahtern Beiten 2. auch fcon des Berichts gewesen, und 2. Die bas erfte mabl in bas Gericht gefett worden: und banaben barvon in den folgenden Zeiten bie 4. erftere fate, die andere mittler. und Die letften Jung . Richter genannt worden, und wurden 21. 1668. bem Gericht noch 1. Mittel, und 1. Jung . Richter alle halb Sahr augeordnet, und 21. 1714, murden auch noch 2. Richter bargu gethan , fo bag bas Gericht bermablen aus bem Schultheis und 12. Richtern befeget, wie unten bas mehrere portommen wird.

Bon den erften Ginwohnern Diefer Begend, Religion und amabren noch in dem Seidenthum findet fich nichts absonderlis des, als daß an dem ehemabligen Tempel ju Mundenweiler in bem Mmt Murten . Mauren in einem Stein eines Genii Pag: Tigor : gedacht wird : ba, wann die Tigorini in gedachter Gegend fich aufgehalten, darfür gehalten wird, daß fie darunter Die fonft in diefern ganden fonderbar hochgehaltene Deam Aventiam , welcher diefer Tempel gewenhet gewesen; verftanden und fie auch verehret haben werden : auch von dem Anfang bes Christenthums in Diefer Begend tommt auch nichts vor bis auf Die ausgegebene Marterung S. Felicis und Regulæ an dieserm Det, welche nach denen unter folden Articuln befindlichen Anzeigen zu End des III. ober Anfangs des IV. Seculi geschen fenn , und felbige auch fcon bafelbft angetrofne Chriften im Glauben gestärtt haben follen, es mochte auch Die Christenliche Religion

Religion unter ber noch übrigen Romifch und folglich Allemanifchen Beherschung diefes Lands nicht vollig erlofden, doch berfetbe Anhanger in nicht groffer Angahl gewesen fenn , bis die Frantifche Ronige folde Landichaft in ihren Bewalt betommen . und auch die Chriftenliche Religion gu End bee V. Seculi angenohmen, und felbige ju betennen erlaubt haben, ba fich fon-Der Zweifel die Unjahl ber Chriftenlichen Ginwohnern bermeh. ret haben, und auch ein Bebau ju Berrichtung ihres Gottess dienft gemacht worden fenn wird : obaleich es auch fceinet, daß doch das Seidenthum in diefer Begend noch nicht vollig erlofden fepe, indeme S. Columbanus noch ju Anfaug des VII. Seculi ju Tucconia oder ju Tuggen oben an dem Burich- See gotte lofe Bogendiener angetroffen haben folle: doch zeiget fich, daß Die Angahl der Chriften fich fart vermehret habe, da Rupertus, wie in feinem Articul ju finden, ju End bes gedachten Seculi feine Buther Konig Ludovico übergeben, damit an dieferm Ort ein fonder Zweifel groffere Rirch gebauet, und ein immerwah. render Bottesbienft angerichtet werde, welcher auch durch ver-Schiedene und fonderlich Ranfer Caroli M. ju Anfana des IX. Seculi geschehene Bergabungen vermehret worden, daß daraus Das Stift jum groffen Munfter und hernach auch des Frau-Munfters entitanden, von deme hernach bas mehrere ju finden: es muß anch folglich bie Rirch ju Burich in fo gutem Unfehen gemefen fenn , baf Rapertus in feinem Buch de Orig. & Cal. Mon. S. Galli fcon ju End gleichen Seculi angemertt, daß ein jeder Bifchof von Coftang allfobald nach feiner Ginmenhuna perfohnlich nach Burich tommen, fic bafelbft im groffen Munder bem Bolt zeigen, und ein Dieg halten muffen. 216 bernach Arnoldus de Brixia ober Breffa megen feiner gepredigten Lehr mider der Beiftlichen Befitung ber weltlichen Guthern und Gerichte 3mangen und Bestraffung der Soben und Riedern Geift-lichteit lafterhaften Lebens aus Italien und Frankreich flieben muffen, hat er fich 21. 1140. ju Burich eingefinden, und 5. Sahr feinen Aufenthalt gebabt, und in der Stadt und der umliegenden Landichaften an feiner Lebr fo viel Anbanger ge. funden, daß Bifchof herrmann von Coftang ibne auch bon bannen getrieben : es find awahr hernach bald innert 80. Sah. D 0 3 ren

ren Stifter und Rlofter auf dem Burich Berg, ju Cappel, Embrach, Rutt, Tos, und ber Barfuffer und Brediger Dibischen in der Stadt entstanden, boch scheinet auch daß des obigen Arnoldi Lehr nicht vollig in ber Stadt erlofchen feve, indem 21. 1230, von den Beiftlichen in der Stadt auch verlangt worben an die Berbefferung und Bermehrung ber Stadt. Mauren und Graben gleich andern Burgern gu feuern und arbeiten gu laffen, und bag fie Desen und Rebemeiber von fich lagind und abschaffind auch nicht nur ber Rabt foldes ihnen gebotten, fondern auch viel Burger gufammen gefdmohren auf Ausbleiben ber letftern einander ju helfen folche Beiber aus ber Stadt au ichaffen; ba die Beiftlichen aber ihnen hierwider babende Befrepungen borgefdutt, und bierauf auch unter ber Burgerichaft nicht aleiche Gebanten fortgewaltet, bat Bifchof Conrab pon Coftang die Beiftlichen der Steuren und Beptrag an die Stadt-Mauren-Graben ze ledig ertannt, und auch ber Bufam. menfchmur su Austreibung ermelter Weibern aufgebebt und nachgelaffen, worben man fich auch damablen bequemen muffen:

Da burch die stolfden Rapfer Friderico II. und ben Bab. ften entstandener Streitigteit, und von den letfteren des erftes ren porgenohmene Berbannung auch Un. 1240. in ber Stadt Burich viel Unruhen entftanden, und baraus, weilen der meifte Theil der Burgerschaft anch deffen ungeachtet bem Rapfer getren verblieben: auch felbige in ben Bann gethan worden, baben fie, nachdem die Beiftlichen den Gottesbienft nicht mehr berrichten mollen, felbige alle aus der Stadt vertrieben : nach einigen find die Beiftlichen erft nach eilf Jahren wieder in Die Stadt tommen , nach andern aber follen fie burch Buthun ihrer Bermandten, eher wieder in die Stadt gelaffen, aber ben berweigerten Gottesdienft von der Burgerschaft wieder bedrobet worden fenn vertrieben gu werden; und ba Babft Innocentius IV. ben Beiftlichen mit leifer Stimm und ben beschloffenen Thuren, auch in Ubwefenheit ber Berbannten ben Gottesbienft gu verrichten 21. 1247, und unlang hernach fein Legat denen fo bas aus Babftlichen Befehl wider ben Rapfer gepredigte Ereus annehmen wollte : Die Sacrament zuzudienen bewilliget, die Burgere

Burgericaft barmit aber fich nicht gefattiget, fonbern bem Rapfer treu verbliben, hat ber Bifchof von Coftang ber gefamten Beiftlichkeit, gebotten die Stadt ju raumen, welches fie mabr gethan, aber foldes fich am erften gereuen laffen, und amahr ben bem ermelten Babfil, Legat die Bewilligung ausgewirtet wieder in die Stadt ju tehren, und ben Gottesbienft wochentlich einmahl jedoch nach obiger Babftlichen Berordnung au balten, die Burgericaft aber einen volligen unbefchrenkten Bottesbienft, oder mit ben Beiftlichen nichts an ichaffen baben wollen: es foll letftlich 21. 1249. burd bes Bifcof von Coftan; (auf erbalten Babitliche Erlaubnus) Berordnete ben Beiftlichen in der Stadt den Gottesdienft zu verrichten und die Sacrament augudienen augelaffen, und bingegen bon ber Burger. fcaft ibnen die Stadt wieder geofnet worden fenn; ba in Ins febung der Barfuffer Monchen einige bemerten, daß felbige foon M. 1240, barinn geblieben, andere aber baf fie ben eis nem diefer Unlaffen grahr mit ben andern Monchen aus ber Stadt aum Linden-Thor binaus gezogen, burd bas Eronen. Thor aber wieder in die Ctadt und in ihr Rlofter gefchliden, und auch folang ber Bann gewähret in ber Stadt geblieben fenn, und banahen auch ben ben Burgern einen beffern Billen, als die andern Doncben erworben: In. 1254. bat Babit Innocentius IV. alle Bfarr-Rinder in der Stadt ju ihren ordentlichen Seelforgern gewiefen, und benen Monden befohlen , baf fie ohne Erlaubnus bes Bfarrers weder Beicht horen, noch Sacrament gubienen, noch die Begrabnus ber ihnen gefatten follind : M. 1277. erhielt bas Stift jum groffen Dunfter von Kapfer Rudolpho I. die Befrepung von den Bachen und andern Burgerlichen Beschwehren, 2. 1280. mard ein Stadt . Capung wider ben Untauf Saufern und Blaten in ber Stadt an Beiftliche fonderlich Rlofter gemacht: 21. 1300, find Das Stift jum groffen Munfter und die Raht und Gemeind ber Stadt mit einandern übereintommen, baf wie es gehalten merben follte, mann ein Chorberr, Caplan, und bie weltliche Bfaffen an einem Burger einen Frebel mit Worten oder Berten thate, und mie foldes die Chorherrn oder fogengunten Bfaffen . Richtern ausrichten follen. Ben beren Babften auch mider

miber Ranfer Ludovicum IV. bezeigten Widerwillen und beffels ben Berbannung tam die Stadt Burich wegen ihrer Treu und Unbang an bem Rapfer auch 2. 1331. wieder in ben Bann, und ba die Beiftliche beswegen ben Gottesdienft mit Des hale ten, Singen und Lefen nicht verrichten wollten, bedrobeten die Burger felbige ben beffen Unterlaffung aus ber Stadt au jagen, welchem einige durch ihren Weggug vorgetommen, andere aber benfelben nachgetriben worden und folle die Stadt Burich folglich 18. Jahr ungefungen gewesen fenn, und man erft ben 3. Dan Mn. 1349. barin angefangen baben wieder zu fingen, zu lefen und ben Gottesdienft zu vollbringen; worben boch einige mollen , daß amabr Un. 1331, viel Beiftliche vertrieben morden. einige aber noch geblieben ; und die fogenannte Gottes Recht ben Burgern gethan, 2. 1338. aber alle aus der Stadt meggeschaffet worden, und bis Un. 1349. baraus geblieben; und noch andere melben, daß die Barfuffer (als deren Oberfte es auch mit Rapfer Ludovico gehalten, und Diefer Rapfer auch einen aus ihren Orden gu einem Babft ernannte.) in ber Stadt geblieben fepen , und ben Gottesbienft verrichtet haben.

Alls allso die Beiftliche ihren Bewalt und Frenheiten gum Nachtheil der Oberteitlichen Gewalts migbraucht, und ber Burgerschaft und Land mit ihren Bannen, auch um Soul den und andern Sachen beschwehrlich gemefen, hat auch die Stadt Burich mit den meiften Endgenößischen Stadt und Orten Mu, 1370. ein Ordnung bierüber errichtet, welche unter bem Articul: Dfaffen . Brief weitlaufig zu finden ; folglich aber auch Al. 1393. mit einandern aufgenohmen, daß in Rriege-Une laffen man feine Rirch, Rlofter, Cavellen, aufbrechen und in feine geben folle darinnen ju brennen, ju rauben ju vermuften. es mare bann bag die Reinde oder beren But barinn gefunden merden, als man folde wol angreiffen und beschädigen moge: 21. 1407. ward ein Berglich swiftend ber Oberfeit und Geift. lichen ju Burich gemacht, und von dem Bifchof von Coftang bestähtet, daß wann ein Burger einen Beiftlichen beleidigte ber Raht bemfelben, und mann ein Burger von einem Geiftlichen beleidiget murde, von 2. von dem Stift und 1. von ber Abten HOU

von Frau. Munfter ( fo Bfaffen . Richter genannt morden : aut Recht gehalten werden folle : es hatte auch die Stadt Burich aleich übrige Endgenößische Stadt und Orten ihre Gefandtschaft auf dem 21. 1414. angefangnen, und einige Jahr fortgefesten Concilio gu Coftang, und erhielt bas Stift jum groffen Dinifter, M. 1424. bon Babit Martino V. Die Bewilligung wegen Da. mabl fich zeigenden irrigen Lehren ein Doctorem Theologiæ ober Baccalaureum gu bestellen, der alle Sonn : und Reper . Tag in der Mitter-Sprach predigen, auch 3. mablin ber Wochen in Theologia lefen, und das Bolt in der Evangelischen Wahrheit unterweisen und aufweden thuge: die Stadt mußte auch Un. 1437. eine Befandtichaft auf bas ju Bafel gehaltene Concilium abfenden, da felbiges auf die an felbiges von Bergog Friebrich von Defterreich wider die Stadt angebrachte Rlagden Die Stadt vor fic befdeiden, aber nichts friedliches avifdend ihnen aufrichten mogen, es hat auch folglich diefes Concilium einen Frieden zwischend ber Stadt Burich und den Endgenof. fen 21. 1439. und 1444. ju vermittlen getrachtet, folden aber nicht auswurten megen: 21. 1475. bat der Rabt ein Berord. nung gemacht, daß wer Beift . oder weltlich etwas Stiften, Rlo. ftern ober zu andern miltem Gebrand vermachen woll, foldes mit Oberfeitlicher Bestähtigung gefdeben folle, welches aber 21. 1491. durch Bermittlung Bifcoft. Coftangifchen Abgeordneten Dahin erleuthert worden, daß der Brobft, Chorherren und Caplanen jum groffen Dunfter ohne folche Erlanbnus an Gotts. haufe, Bfrunden, Spittal, Allmofen und bergleichen Bermacht. nuffen machen mogen, andere Bermadnuffen aber bem Rabt gur Bestähtigung , Menderung oder Berminderung vorgelegt merben follen: 21. 1479. hat Pabft Sixtus IV. ein Jubel Jahr in ber Stadt Burich auf 3. Jahr ausruffen faffen mit Beripre-dung des gleichen Ablaffens, wie durch Besuchung ber 7. Rirchen au Rom in dem auch dafelbft gehaltenen Jubel . Jahr erhalten werben; fonderlich benen, welche auch die Rirchen gu Burich beinden, und an beren ben bem Groffen und Frau . Munfter Ausbanung und Berbefferung, Biederaufrichtung ber 2Baf. ferfirchen ic, etwas beptragen werden; er bat fic auch einen Theil des fallenden Gelds fur ben Bau S. Petri Rirch gu

Rom vorbehalten, ber 1900. Pfund ausgeworfen, welcher aber nicht baran, fondern an die ben Endgenoffen fduldige Bun-Des Beldter verwendt worden fenn folle: gleicher Babft hat auch in gleichem Jahr Burgermeifter und Raht ju Burich und ihren ewigen Rachtommen bie Gnad und Frenheit verlephen und gegeben, bag, wann furobin die Brobften des Stifts jum groffen Munfter in ber Stadt Burich und gu Embrach , auch andere Chorherrn , Bfrund , Caplanenen , und auch andere geiftliche Memter und Pfrund Diefer Stiftern, auch Des Stifts S. Felicis und Regulæ jur Abten in dem Babfilichen Monat le-Dia werden und gelieben verfallen find : fold verfallene und les Dige Brobftepen, Chorberren . Bfrund, Caplonepen und andere geiftliche Hemter und Bfrund gefdidten Burgerlichen Berfoh. nen binleiben und gefügen mogind, und barauf folche Berfohnen dem Capitel præfentieren follen jedoch mit Borbehalt auch ber von den erwehlten bem Babft gehörigen Annaten und Bebuh. ren : es hat auch die Stadt mit den übrigen Endgenößischen Stadt und Orten 2. 1481. in der au Stans gemachten Bertommnus obige bende A. 1370. und 1393. errichtete Ordnungen bestähtet: Die Stadt Burich bat gwahr mit den übrigen Endgenögischen Stadt und Orten Un. 1487. den von dem Babft von der Briefterschaft unter dem Borwand des Turten-Rriegs abgeforderten Zehenden Theil ihrer Butern abzuhalten fich bemubet, aber an ben Kirchen Thurn Bau jum groffen Duns fter ein Steur zc. famtlicher Beiftlichkeit gefordert, Un: 1491. aber obige Berordnung von 21. 1475. in Anfebung bes Stifts sum groffen Munfter babin eingeschrantt, bag es ben bem, mas der Brobft , Chorherren und Caplan an Gottebaufer , Bfrund, Spittal, Almofen te. auch obne Oberleitliche Bemilliama verordnen merden : bleiben , mas fie aber aus Freundschaft oder sonften verordnen, foldes bem Raht gur Bewilligung, Bermehr- oder Berminderung vorgetragen wer-Den folle: 21. 1512. ließ Babft Julius II. burch feine Legaten austunden, daß wer 7. in der Stadt Burich angewiesene, Damable danaben genannte Bug-Rirchen, nach Form bes Inbel Sahrs zu Rom nacheinandern befuchen murde, er fo viel 21blas

Ablas . Gnaden erlangen folle, als wann er nach Rom gereifet ware, und bekam in gleichen Jahr auch von Ihme die Stadt ein Damaftenes Panner, darinn die Eronung Maria vorgestellt ift.

Die in felbigem und auch folgenden Jahr burch bie Babft. lichen Befandten in ber Endgenofichaft und auch ber Ctact Burich vernrfachete viele Unruhen und Verwirrungen, auch die alljuftarte Ausdahnung des Babillichen und Bifcofliden Bewalts, ba auch ber Bifchoff von Coftang burch ein Danbat Denen in feinem Bifcthum fitenden Brieftern verbotten fic ben weltlichen Berichten, fcon auch die Cachen weltlich maren ; ju unterwerfen, und ba auch 21. 1518, bon ber Oberfeit mit Bugug eines angeweßten Babftlichen Befandten ein Ordnung gestellt werden muffen, damit, wie es ausgedruckt worden ; in den Rloftern nicht fo umwesenlich gehandlet werde, und die fogenannte Curtifanen mit Babftlichen Bricfen viel geiftliche Bfrund und Gefälle angegriffen : fonderheitlich aber viele in Religions - und Rirden . Sachen eingeschlichene irrige Lebrfat, Aberglauben, Ablas, Ceremonien und andere Befcmebrben zc. erwedten bey vielen weltlichen und geiftlichen eine Begierd und Enfer ju einer abanderlichen Berbefferung, welche auch befürderet worden durch des Babftlichen Commilfarii Bernhardin Samfon 21. 1518, in verfdiedenen Orten ber Endgenofichaft augestellten Gunden, Ablag, Rram und Bertauf, und burch des gu Burich gum Leut. Briefter in bem groffen Munfter von bortigem Stift erwehlten M. Ulrich Zwingli bier. mieder und verschiedene andere obbemertte Brithummer, Aberglauben te. gethane Bredigen und Borftellungen auf und nebend der Cangel, mit welcher er den i. Jan. 21. 1519. in Ers flarung des Evangeliums S. Matthæi den Aufang gemacht : und es mard unlang barauf ermebntem Samfon ber Gingang mit obbemelbten Ablas Kram in ber Stadt nicht gestattet, und, ba er unter andern Borgeben ben Bugang auf ber bamable ju Burich gehaltenen Gemein Epogendfischen Tagfagung erhalten , bat er foaleich barnach wieder aus der Stadt fich megbegeben miffen ; es fanden auch des erfagten M. Zwingli Lehren ben ciuigen welt. lichen

lichen und geiftlichen Standes und auch anderen verburgerten Berfohnen Anmuthung und Beyfall, und baben 21. 1522. eis nige Burger, auch auf feine Lehr, daß das Fleisch-Berbott von gemiffen biebin bestimmten Tagen in der S. Schrift nicht begrundet, und der Christenlichen Frenheit gu wider : in der Faften und andern gesetten Tagen Gleifch ju effen angehebt, weldes abgustellen bes Bifchofs von Coftang Abgeordnete ben ber Dberteit und auch dem Stift jum groffen Munfter verlangt, welche fie auch erhalten iedoch mit dem an den Bifchof auf die von dem Zwingli getbane Begen . Borftellungen geftellten Erfuden, daß er obne Berfcub baran fenn mochte, bag die Belehrte in seinem Bifchthum zusammenkommen und wie man fich in foldem Rall zu verhalten, ein Erleuterung gebind, und alle aleich predigen und lehren follind: es beschwehre ten fic auch die in den Rloftern in der Stadt Burich fich befundene Monchen bey der Oberkeit gegen Zwingli wider fie baltenden Bredigen, deren Begrundnus aber Zwingli gu geigen fich anerhotten: auch hat Zwingli und verschiedene Briefter aus bem Burich Lucern , Schweit, und Juger , Gebiet an Gemein Evdgenoffen und auch an ben Bijchof von Coffang burd umftandliche Bittschrift begehrt Gottes Wort ohne Dinternus ju predigen und ju Ausweichung der ben vielen Beift. lichen wegen des Che . Berbotts vorgehenden Mergernuffen fic verbeprathen gu mogen : es wollten auch einige Frauen in bem Rlofter Detenbach ben Orden verlaffen, bariber aber Die Erlanbuns ansgestellt worden, boch mußten auf S. Thomas Abend alle Beiftlichen in Begenwart der Burgermeiftern die von den Babften und fonften habende Benfionen verfchwehren: als allfo fich au Stadt und Land viel Zwentracht zwischen benen, welche bas Wort Gottes wollten geprediget haben; und benen, melde felbige für Berführer und Reber gescholten; entftanben, bat ber fleine und groffe Rabt der Stadt Burich', anch auf Unfuchen des Zwingli Cobnerachtet Babft Adrianus gubor nicht nur den Raht aller Gnaden , fondern auch den Zwingli burch ein eignes Breve feines beften Billens gu feiner Ehre und Du-Ben berficbert :) auf Samftag nach ber Befchneibung In. 1523. einen Befehl an alle Kirchen Diener und Briefter in ib. rer rer Stadt und Landichaft fo jemand benfelben falfcher Lehr gu überzeugen vermeinte, ergeben laffen auf ben 29. Jan. auf bem Rabthaus zu erscheinen, und bas, mas er wiberfechten wolle, aus Bottlicher Schrift beutsch anzuzeigen, ba fie bann mit etlichen Belehrten ob es fie gut beduntt, aufmerten, und nachdem es mit -Bottlider Schrift fic befinden werbe, ein jeden heimschiden werben fürzufahren ober abzustahn , daß nicht ein jeder für und fur, mas ihn aut buntt, ohne Grund predigen, mit bem Anfügen, daß fie auch folches dem Bifchof von Coftang angeis gen werden , damit er ober fein Abgeordneter ob fie wollind; auch barben fenn mogen zc. es marben auch bie gu Baben verfamlet aemefne Endgenößische Befandte fdriftlich erfucht fich bierben einzufinden, und hat Zwingli in 67. Articlen feine bisher gepredigte Lehr verfaffet, und in Drud gegeben, mit bem Unerbieten felbige aus Gottlicher Schrift zu verfechten, und benen nachzugeben, welche anders aus derfelben barthun merben, barinn fonderheitlich bas Unfehen ber S. Schrift auch ohne Betraftigung der Rirch , daß Chriftus das einige ewige Saupt ber Blaubigen, und ein einiger Oberfter und emiger Briefter fene ; baf Gott allein die Gunden um beffelben millen vergenbe ; daß die Def tein Opfer, alle Speifen gu jeder Reit erlaubt , alle Monchs . Orden verwerflich, dem Oberfeitlichen Gewalt alle Menschen auch die Beiftliche zu gehorfammen fouldig feven te. ausgefett ift; es fam auch aus bem Burich , Bebiet und anderen Orten (auffert aus ben Endaenokischen Orten , welche ben ihrigen folches berbotten : ) ben 600, bon Beltlichen und Beiftlichen auch bornehmen Doctorn und andern Gelehrten, und andern Berfohnen dahin und barunter auch einige Bifcofliche Coftangifche Abgeordnete, unter melden D. Johannes Faber Die Untwefenden ju bereden unterftanden, bag bergleichen wichtige Religions. Streitigkeiten nicht in bergleichen Versammlungen zu behandlen sonbern auf bas Bermon eines Reichs. Abscheide innert Jahrefrift haltende Concilium ju berfcbieben fepen, und fie allein abgeordnet morben von den eingeriffenen Streitigkeiten Bericht einzuholen, und die Barthepen ju verfohnen, und bag man eher auf boben Schulen ju Paris, Colln te. bergleichen bor gelehrten Lens Ge 3 then

then vornehmen follte te. als aber 3mingli angetrungen , baf weilen es fich gewiß zeige, daß die Canoniche Buder des alten und neuen Teftamente die einige und ficberfte Regul und Richt fcmur, nach deren alles in der Rirch eingerichtet und geschlich. tet werden muffe, auch viel gelehrte Manner auch gegenwartig; eimand bermahlen beweise, daß etwas in folden Anticult mider die mahre Religion ftreite, auch das porgegebne Concilium nur ein Aufschub fepe : worauf gwahr auch von erfagtem Faber aber nur ben einem fonft auf der Babn getommen Unlags etwas von der Anrufung der Deiligen aus den Concilien ze, vorgebracht, und ihme von 3mingli barüber geautwor. tet morden ; letflich aber hat der Burgernieifter eine Bermab. nung an die famtliche Berfammlung gethan bas autbefindenbe porgutragen, und ba fich niemand gezeiget, die Berfammlung aufgehoben ; Rachmittag aber vor dem Rabt verlefen worden, daß meilen nach dem obbemelten Ersuchen von dem Bischof niemand die spannige Articul zu erdauren zusammenberufen morden; die Widerwertigkeiten aber unter ben Beiftlichen immerfort gedauret; Er diefern Tag angefett, und ba fich in Diefer Berfammlung fich niemand wider M. Ulrich Zwingli erhebt oder mit S. Schrift unterftanden ibne ju überminden: ertent, daß er furfabren und furbin wie bisher die gottliche Gefdrift nach bem Beift Gottes vertunden , und alle Geel. forger in ihrer Stadt und Landschaft nichts bann daß fie mit ber S. Schrift bemabren mogend : predigen, und einandern ben fonft zu erwartenden Straf nicht mehr fcmigen noch tegern follen: worauf der Faber noch einige Borftellungen von der Robt. wendiafeit eines menschlichen Richters Die S. Schrift recht su verfteben, von den auch in felbiger angeregten mundlichen Ungebungen ic. und qualeich angefügt, daß er beweifen wolle. daß des Zwingli Schluß. Reden wieder das Evangelium und Baulum fepen; welches Zwingli nebft Widerlegung bes angebrachten von ihme ju erwarten fich vernehmen laffen, folalich auch gedachte Schluf. Reden mit Beweisthume aus S. Schrift in Drud gegeben , Faber aber folde niemablen mis Derlegt : Es ward hierauf die Evangeliche Lehr ju Stadt und Land mit vieler Furcht und Annahm geprediget, und zeigte

fich viel Begird und Epfer auch die barwiber in vorigen Reis ten eingefdlichene Diffbrand abguftellen, gleich bann auch ben 28sten Aprill dies Jahrs Wilhem Ronblin Pfarrer von Bo-titon der erfte von ben Geistlichen offentlich in der Rirch bafelbft ehelich eingefegnet worden, im Jun. von den Rlofter-Frauen an dem Detenbach einige mit Oberkeitlicher Bewilligung aus demfelben getretten, und die andere, jedoch ohne ben Ordens , Rleidern , in felbigem geblieben : ben roten Angftm. ber S. Zauf bas erfte mahl in verftandlicher beutscher Gprach ohne die bisherige Beschwehrung, Chrysam, Gala te. quaes dienet, und in Sept. ein Ordnung wegen Unwendung des Behendens, Abstellung vieler Abforderungen ju wegen der Sacramenten, Begrabnuffen zc. mit bem Stifft jum groffen Munfter wie unter foldem Articul bas mehrere vorkommen wird : beabredet und errichtet worden. Da fich aber annoch 3megtracht unter bem Bolt, fonderlich megen dem Bilber Dienft und ber Def erhebt, und auch bor Michaelis- Tag ein ju Stadelhofen gefandnes Crucifix umgeworfen worden, hat ber tlein und groffe Raht (vor welchem folche Religions-Sachen zu behandlen aufgenohmen worden:) gut befunden auf Montag Simonis und Judæ Tag besmegen ein andere Bersammlung auf dem Rabt. Daus angufeben, und durch ein offentliches Mandat ausgufundigen , und allen Leut- Brieftern und Bfarrern in ihrem Gebiet ju befehlen, daß fie gemeinlich oder ob fondere Berfonen geift. lich oder weltlich in der Stadt oder aufferhalb hierzu reden wollind, auf angefetten Tag allda erscheinind, und bas, fo ein jeder der Defbranchen der Def und Bildern halben fdirmen ober widerfechten will , deutsch anzeigind , da die Oberteit mit Bleiß aufmerten und nachdem fich die Wahrheit erfindt, wie es fich gebuhret: handlen werde; es hat and die Oberteit den Bifcoffen von Coftang, Chur und Bafel, auch der Universität dafelbft, wie auch den 12. Endgenößischen Stadt und Orten und einige Bermandten jugefdrieben, daß fie ihre Belehrte ju ihnen hierzu zu reben ichidind : es ift aber auf obbestimten Tag niemand von den Bischoffen noch von der Universität bon Bafel, auch nicht von den Stadt und Orten der End. genoficaft und Berwandten, ausgenohmen von Schaffhaufen und

und Stadt St. Ballen, erfchienen, wol aber waren verfamlet ob 350. Briefter, Darunter auch Abt, Brobst 10. Doctores viel Magiltri und auch viel andere gelehrte Leuth, und ichatte man die versamleten in 900. Berfonen; es warben D Joachim pon Matt (Vadianus ) von St. Gallen, D. Gebaftian Sofe Meifter, Bredicant von Schaffbaufen D. Chriftof Schappeler, gebührtig von St. Gallen und Bredicant von Memmingen au Præfidenten verordnet, und ift 3. Zag über obbemertte gwey Articul megen des Bilder Dienfts und der Deg verschiedenes por , jedoch meiftens nicht aus der S. Schrift , und barwider aus folder vorgetragen worden, und hat hierauf die Oberfeit ein furge und driftliche Ginleithung , wie die Evangelische Lebr und Wahrheit und gwahr auch in diefen Articlen in ihren Land furobin einbellig verfundet merden folle : verfertigen laffen, in Druck gegeben, und ben inten Nov. ben Rirchen-Dienern mit bem Befehl fich berfelben fleifig au bedienen augeschickt, auch dem Bischof von Coftang auf sein der Luthe. rifden Lehr und Bredigen halben ihren jugefchidtes Mandat in Untwort ertheilt, daß fie foldes nicht aufchlagen laffen , und man in ihrem Gebiet bas Evangelium und recht gott. liche Wort vertunde, fo er aber vermeine, baf etliche Reberifche Sandel geprediget werden, er folches anzeigen folle, und man aleban nach ber Bebuhr handlen werde: es ift auch aleich bemertte Ginleithung bemfelben, wie auch den Bifchoffen von Bafel und Chur auch der Universität und boben Schul von Bafel, und ben Endaenofischen Stadt und Orten gnaefandt morben mit bem Ersuchen ob fie nochmals etwas mit rechter gottlicher Schrift abzumenden bermeinen, fie foldest auf funf. tiae Banaften thun mochten , als bann , mas Gott gefällig und feinen Wort gemas vorgenohmen werden folle; ba immittleft auch in der Stadt einige Chorheren und Briefter ben der Def. als welche noch nicht genugsam widerlegt mare; ju bleiben , andere aber nicht mehr Def balten wollten ; ift von ber Oberfeit gwahr erfent worden, niemand gu nohtigen Dieg an balten, wer es aber thun wolle, foldes es judtiglich und dem Wort Gottes gemas guthun; jedoch auch allen Geift. lichen in ber Stadt auf ben 28ften Dec. vor bem fleinen und groffen groffen Raht zu erfcheinen gebotten worden, ba fie, fo fie aus S. Schrift zu beschirmung ber Def etwas bengubringen wiffen, angehort merben, mittlerweil aber in ben Rirchen alle Zaffelen beschloffen, und an den Fest-Lagen teine filberne, vergulte noch andere toftbare Bildnuffen hervorgeftellt werden follen; da auch an ermelten Tag, und in Anwefenhelt 8. Bliebern des fleinen und groffen Rahts, auch des Abts von Cappel ber Brobften jum groffen Munfter und Embrach ic. ben 13ten und 14ten Jan. A. 1524. wiederum 4. Chorheren und noch einen, und auch Zwingli und die zwegen andern Leut-Briefter Leo Jud und Beinrich Engelhard über die damabligen Religions , Streitigkeiten angehort worden , hat hierauf ber tlein und groffe Raht ertent , bag obige 5. weilen fie nichts wider des Zwingli ehemablige Articul erfochten ; vor fie geftellt, und ibnen angezeiget werden folle, baf fie nunfurobin die Sachen ben ben Soch- Oberfeitlichen Mandaten bleiben laffen, und barmider weder beim, noch offentliches nichts thun follen, man aber fonften fie, mas fie wollen, glauben laffe: es hat auch diefes Jahrs Babft Clemens VII. ein von Burich an ibn megen ausstehenden Rriegs Dienst-Golden abgeschickte Befand. foafft unfreundlich auch mit Beschuldigung ber Reberen ab. gewiesen, fie aber fich bernehmen laffen, bag man ju Burich nichts glaube als mas ben Schriften bes alten und neuen Teftamente gemas, und mann man ihnen aus Diefen Buchern etwas befferes weisen tonne, fepe man bereit Bott ju geborfamen; auch ift ein Befandschaft von den übrigen XII. Endgenoffischen Stadt und Orten in Die Stadt Burich tommen und bat ben 21sten Mart. por flein und groffen Raht mit weitlaufiger Borftellung bes bisher eingeführten Glaubens begeb. ret , daß , gleichwie fie ben neuen auf die Bahn getomninen in allen ihren Berichten gu ftraffen gefinnet; fie auch benfelben gu Burich untertrucken helfen , und ben 3mingli und feinen Uns hang, fie fepen Beiftlich ober Beltlich abstellen mochte; mit bem Unfugen, ob man ju Burich fich, gleich fie ju erklagen habend, des groffen Gewalts, fo fie von Babften, Cardinalen, Bifcoffen und Beiftlichen Oberteiten mit Curtifanen, Un. fallung ber Bfrunden ; Betriegung bes Ablaffes, ftrengen und unende F f

unendlichen Beiftlichen Gerichts 3mang und Bann zc. fie mit ihnen barüber fiten und Fürsebung thun wollen, bamit man des entladen werde zc. worüber ihnen in Antwort (welche auch in Druck tommen:) ertheilt worden , daß man ihnen in allem dem fo moglich feve, und die Bunde mit geben, wie fich redlicen Endgenoffen geziemet, gern willfahren, und noch schuldiger Pflicht gewärtig fenn wolle; was aber bas Wort Gottes und das Depl der Seelen und Conscienzen autreffe, man barbon nicht weichen tonne, mit bepaefnater Bitt, daß, gleichwie man an fie und an die Bifchoffe , bobe Schul zc. fcon gefcbrieben , baran fenn mochten , daß fie , ob fie mider Gottes mabres Wort bandleten , ihnen biegwischen Bfingften burch ihre Geelforger ober fonft gelehrte Manner aus abttlichen Schriften alten und neuen Testamente anzeigen laffind, welches fie nochmablen gutlich erwarten, und wo ihnen etwas beffers befcheint werde, fie fic allezeit nach Gottes willen weisen laffen wollind te. da nun nichts weiters eingetommen, murbe bie in ber Bfingftwoche, auf ben Dof bisher ubliche Procession noch das letfte mahl, jedoch mit einer Bredig gehalten , Die an einem Bfingft-Montag nach Ginfiblen feith der Schlacht ben Tattweil von 21. 1351. gehaltene Ereute Fart aber abgestellt, auch am Samftag bor Bfingften von tlein und groffen Rabt bas fogenannte Fronleichnahms . Reft famt Deffen Octav ober Ablas . Mochen aufgehebt , anch aus aleichem Befehl im Jun. Die in benen fogenannten Garten ber D. Martpreren (Felicis und Regulæ) in der Gros, und Frau-Munfter noch angetroffene menige Gebein ehrlich beerbiget, und um biefe Beit auch die Orglen, bas Grab, und Better. Lauten , die Opfer fur die Todten , Beichtaelt , Brocefionen , Gegnen der Balmen, Calges, Baffers und Liechtern , auch Die letfte Delung abgethan, weiters ben 8ten Jun. ieberem Die bon ihme ober ben feinigen aufgerichtete Bilber ju fich ju nehmen bewilliget, den isten diefes Monats den Ober- und Unter: Bogten die Bilder, an mas Orten felbige verehret mer. den, wegunthun befoblen, und den 20sten dieses Monats burch 3. Bfarrer und 14. des Rahts ben berichloffener Thuren Die Bilber aus ben Rirchen in ber Stadt wegnehmen laffen. Œ8

Es find in dem folgenden Monat von einer ju Bug gehaltnen Tagfabung von to. Epdgenößifden Stadt und Orten wiedermablen Gefandte gu Burich angelangt und haben ibr obbemeltes Begehren ernithaft wiederhollet, und ba fie auch gleiche Antwort erhalten, barüber von benen Gefandten ber Stadt und Orten Lucern, Uri, Schweiß, Unterwalden, Bug und Frenburg benen von Burich angezeigt worden, daß fie die Stadt Burich nicht mehr ju Tagen beruffen , noch ben ihnen figen laffen wollind; es ift immittleft and von bem Bifchof von Coftang ein in 50. Bogen gebrudte Vertabigung ber Bilbern und ber Deg nach Burich gefchictt, felbiger Unarund aber nach vorheriger Erdanrung von Beift und Belt. lichen Borgesetten durch ein den isten Aug. von ber Oberfeit and in Drud berausgegeben, Berantwortung bargelegt worden : es ift in Dieferm Monat auch das Reue Testament in Deutscher Sprach auch ju Zurich in Drud tommen : auch bat die Stadt Burich durch eine Befandtichaft auf eine ju Lucern gehaltenen Zagfatung verschiedene über fie ausgestreute Diesfällige Berlaum. bungen vor bortigen flein und groffen Rabt, und auch ben Lands-Gemeinden abzulegen und zu widersprechen verlangt, bat aber es allein an bem erften Ort thun mogen, anben aber auch gut befunden ihre gange Landschaft von allem bem, mas megen der Religion in vorgehendem und Diefem Sahr fich begeben : anberichten, und von ihren, weffen fie fich an ihren au verfeben; zu vernehmen, und bat felbige barüber die Antwort erhalten, daß die Oberfeit mochte noch fürter, wie bisher, des Friedens fich befleiffen, fo man aber berfelben mit Bemalt aufete, fie ibro jum Beften alles Bermogen auffeten wolle. Auf das an die Stadt und Ort Bern, Glarus, Schafe haufen und Appengell gerhane Unfuchen bas Befte ber Stadt gegen die übrige obbemelbte Ort zu befürdern , und die bebrobete Trennung ju verbindern, ift gwahr freundlicher, aber nicht vollig veranuglicher Bescheid erfolget : auch find im Aug. und Och. ab Endgenof. Tag . Catungen wieder ben Zwingli ernsthafte Rlaaten tommen, und eine Disputation angebahnet merden wollen, meldes berfelbe ju ber Oberfeit willen gefett, felbige aber ihne nirgend auffert ihr Land fdiden wollen, wol Sf 2 aber aber innert demselben jedermann mit ihme aus Gottes Mort zu disputieren strengestellt, und auch deme sich hierzu anerhottnen D. Johann Egg unter deme, Nov. ein sicheren Gleits Brief hierzu ertheilt, selbiger aber sich nicht eingesunden. Uedrigeng aber sind noch in dieserem Jahr auf St. Audreas Tag von der Achtisin des Stifts zum Frau Munker in der Stadt alle defselben des Stifts zuhrde, Freydeiten, Gefälle, Amtleuth und Remter ze. der Oberkeit zu Zurich übergeben, und zu Handen gestellt worden, wie hernach unter dem Articul dieses Stifts das mehrere vorkommen wirb.

Es find auch den 3. Dec. die noch in den Rioftern ber Brediger und Augustiner . Monden übrige menige in das Barfuf. fer Rlofter geführt, und von felbigen aus allen 3. Rloftern die jungen und tuchtigen zu dem Studieren oder Sandwerten angeführt, die alten aber bis auf ihr Ableiben unterhalten morben : worau aber eines jeden Diefer Rloftern Befalle angeordnet worden, ift icon oben ben Befchreibung folder Rloftern angebracht ju finden : auch hat ben 20. Diefes Monats bas Stift jum groffen Munfter ber Stadt alle ihre hohe und niedere Gericht übergeben : von deme, mas in dieferen und folgenden Jahren mit den fogenannten Wiedertaufern vieles gehandlet, worden, ift unter bem Articul Wiedertaufer, des mehrern ausgeführt zu feben: 21. 1525, mard ben is. Jan. ein 21Umo. fens Dronung für Ginheimifch und Fremde errichtet, und barau auch das aus g. vertauften Chorherren . Sofen erlofte, und bon einigen Caplanepen und Bruderschaften eingezogene ange wendet: im Febr. warden die V. Bucher Mofis famt ben übrigen Siftorifden auch den fogenaunten Rebr. Buchern Jobs und Salomone und den Bfalmen Davids nach ber Urfprung. licen Bebraifden Babrheit verdeuscht, in Burich in Drud acgeben : es tam auch in diefem Monat von Babit Clemente VII. ein abermahliges Breve an Burich mit ernftlichen Ausbruckungen gegen das Reformations Bert und deffen Anfanger, und mit vie-Ten Schmeichelmorten fie wieder an fich ju loden: nm diefe Beit hat die Oberfeit au Burich von den ihren au Stadt und Land, weffen fie fich in diefen Lauffen zu denfelben zu verfeben : zu perneh.

vernehmen nothig befunden , und barüber die einhellige Untwort erhalten, bag man die Oberteit erfuche ben bem Evangelio au bleiben, fich wo moglich bor Rrieg au vergaumen. und manniglichen bes Rechtens ju feyn, ob aber fie jemand überfallen wolle, fie ju berfelben Beib und But feten wollten, welches alleffen man fich mit dem End verbunden : es warden auch nochmablen den II. und 12. Apr. die Bfarrer ber Saupt-Rirche nebft drep andern Beiftlichen, und auch der Unter-Stadtidreiber am Gruth über die Def gegen einandern bor bem tleinen und großen Raht verhort, und dann hierauf von Dieferm ertennt, daß die Def abgethan, und die Altar aus den Rirchen abgeschaft, und folgenden Tags nicht mehr Dieg gelefen, fondern bas S. Abendmahl gehalten werden folle; weiters warb ein eignes Che, und Chor , Gericht angeordnet, und ein Ordnung und Unseben, wie bie zu Burich in ber Stadt iber eheliche Sachen gericht foll werden, in 4to in Drud aegeben, auch ben 9. Jun. an ftatt bes Chor-Befangs augefangen in bem Chor des groffen Munftere taglich Frentag und Sonntag ausgenohmen um 8. Uhr Bormittag Die Bucher bes alten Teftaments in Debraifd, Griedifcher und Lateinifder Sprach , und in bem Chor jum Frau - Munfter Nachmittag um 3. Uhr die bes Reuen Teftamente in Deutscher Sprach au lefen, und zu erflahren, im Sept. aber ward bas Chor-Befana pollig abgethan und von dem Stift jum groffen Munfter bortiger Rirchen . Schat ber Oberfeit übergeben; es tame auch ben 12. Sept. ein Gefandter bon Glarus, und ben 18. alei. den Monate Gefandte von Bern, Glarus, Bafel, Golo. iburn, Schafhausen und Appengell, und ben 29. Nov. wieder 4. Gefandte von Bern nach Burich , und erfuchten vor fleinem und groffem Raht von ihren Henberung in dem Gottesbienft abaufteben, und die Def wieder aufgurichten, es befuche fie dann, mer fie wolle; und foldes um Friedens willen, als die 6. übrige Endgenößischen Stadt und Ort fonften nicht mehr auf Zagleiftungen ben ihnen fiten wollind, worüber nicht nur folden Befandtichaften in Antwort ertheilt worden, fondern auch dem flein und groffen Raht ber Stadt Bern den 21. Dec. und hernach auch ju Golothurn burd Befandtichaft vorgetragen worden, 3 f 3

bag man nichts gethan , als barauf Gottes Wort gewiefen , und mochten die ubrige Stadt und Ort ihre Belehrte und ber 5. Schrift berichtete nach Burich fdiden um mit ihren Rirchen. Dienern die D. Schrift bieruber , wer recht oder unrecht habe; su erdauren , barben aber fene Burich feines andern bewußt , als daß fie als redliche Endgenoffen die Bund gegen manniglich balte, und in ben Bundten nirgende ftebe, bag fo jemand Gottes Wort nachfoigete, und thate, mas Gott gebiete, folche Defe megen abgefondert , und als Uebertretter ber Bundten bon ben Endaenbfifchen Berfammlungen ausgeschloffen werden follen tc. weiters warden in diefem Jahr die Frauen aus den Rloftern in ber fogenannten Sammlung und an bem Gelbnau in bas Rlofter am Detenbach gebracht, und folglich folde Rlofter aufgebebt, und denen welche fich nicht daraus begeben wollen , lebens. langlide Unterhalt verschaffet , auch marben in Diefem Sabr and Die Stifter und Rlofter Stein am Rhein , Ruti , Ems brach , Rugnacht und Tos ber Oberfeit übergeben und beforget, wie unter eines jeden absonderlichen Articul gu feben; es marben auch aus ber fogenannten Baffer Rirch die barin auf. geftett gemefene ebemahls eroberte Banner und Rabndlein abgenohmen find anderftwo verforaet.

Much hatte die Stadt Burich ben obgebachtem Babft Clemente VII im Nov. burch ein Abgefandten wiedermahlen fo. wol die Rrafft vormabligen Bundnus auferloffene fouldiae Belbter, als auch die den Goldaten ausstehende Gold begeh. ren , und da obgegen ihnen Andung wegen ber Religion gefdehen. ihme Die angezogene fogenannte Ginleithung der Bredicane ten ju Burich übergeben laffen , auch ba unterm II. Dec. ber Babft an Burich die Antwort ertheilet, daß, weilen fie in ihren Brrthumen verharren, er, fcon ihre Anfprach billich mare, fie mit gutem Bewiffen nicht bezahlen , und man fie ben ihren befigenden Guthern nicht laffen tonne, anben fic auch verneh. men laffen, bag er einen Belehrten nach Benf oder Laufanne fie in den Religions. Sachen ju berichten abordnen wolle zc. bat die Oberfeit ju Burich unterm 10. Jan. 2. 1526. in einer weitlaufigen Antwort die Billichteit ihrer Anforderung, und das

daß einem jeden Chriften gebuhre bas, einem anderen, wer er feve ; versprochne ju halten , auch daß ihren Belehrten me-gen Unficherheit an entfehrnte Derter ju geben nicht jugumus then, wenn aber jemand nach Burich gefendet werde ; er alle Siderbeit baben folle ic. vorgelegt, und ihren Befandten wieber gurudberuffen, welches letftere fie auch ben ubrigen XII. Epdgenößischen Stadt und Orten über ihre Ginladung ju der in bem Majo bies Sabr ju Baben angeftellten Religions-Difputation antwortlich bedeutet, Zwingli aber über die daselbft jum Difputiren ausgesette Articul auch durch den Drud fogleich ein Untwort herausgegeben, und feine Mennung hernach weiter verthabiget; ba juvor auch die ju haltende Reper . Sag angeordnet, immittelft noch die bisher wiberspannig gemefene Chorherren, Capian und Monchen, bem Burgermeifter gu fcweeren und auch bie Bredigen und Lectionen ben Berlurft ein Biertel Rernes für jede Berfaummus gu befuchen angehalten, und hernach auch die Sacrament . Sauslein und noch ubrige Altar in ber Stadt abgebrochen, und aus ben Steinen ein neue Cangel ben bem groffen Munfter erbauet, auch in allen Pfarren gu Stadt und Land Bergeichnuffen der bezognen ben, and getauften Rindern und ihre Eltern angeordnet ; mas aber für Widrigleiten wegen der Endgenößischen Bunds . Schwurs entkanden , wird hernach ben Behandlung der Bundten vortom. men: 2. 1527. ward auch bas Stift Cappel ber Oberfeit von Burich übergeben , wie unter foldem Articul bas mehrere au fehen; auch ward in diefem Jahr eine Ordnung woran man die verkaufte Rirchen-Zierahten verwenden wolle, auch wie man au Stadt und Land die Rirchen . Buther verwalten, und die Allmofen austheilen folle, gemacht, und den 9. Dec. die Dre geln aus ber Rirden gethan, und bas Singen in ben Rirden unterlaffen.

A. 1528, ward im Jan. die in der Stadt Bern angestellte Religions-Disputation, auch von Zwingli und andern Gelehrten, auch von 4. Rahts. Gliebern besucht und in dem Frühling warden von der Oberkeit zwey Synodi gehalten, und darin alle Bfarrer zu Stadt und Land beendiget, jedes Wandel untersucht fucht, die Rebibare befraft, die bon ben fonft annoch berpfrunbeten Geiftlichen die jum Bredig-Amt tuchtig erfunden , felbiges anzunehmen errinnert , auch die etwann in der Rirchen befunbene Mangel verbefferet, auch murbe ben 9. Dec. ertennt, bas Die, welche den verbefferten Gottesdienft nicht bewpflichten, mes ber in ten fleinen noch groffen Rabt tommen mogen, und bie fo barin maren, und folden Ordnungen fich nicht untergeben mollen, des Rahte entlaffen werden follen, auch 2. 1529. im Jan. verbotten jur Meg auch an ausländische Ort ju geben; Da es auch aus verschiedene gleich hernach vortommenden Urfaden im Jun. ju einem Musgug ben benen VII. erften Stadt und Orten gegen einandern tommen, haben die Thatlichfeiten boch mogen hinterhalten werben, und bat man fich uber berfdiebene Articul und inebefonder auch wegen ber Glanbens-Frenheit in ben Stadt und Orten felbit, und ben Gemeinen herrschaften, Aufhebung des von den Catholifden Stadt und Orten mit Ronig Ferdinando von Ungarn wegen ben Rellgions Streitigleiten errichtete Bundnus. Berbott alles Soma. hens gegen einandern, Erneuerung ber Bundnuffen tc. vergliden; auch warden in diefem Jahr die Bropheten aus Bebrais icher Eprach burch die Bredicanten au Burich verdollmetichet gusamt ben burch Leo Sub verdeutschten sogenannte Apocryphifchen Buchern in Drud gegeben: 2. 1530. ward wegen benen Biarr . Competengen und Gintunften und benen bieberigen fogenannten Jahrzeiten eine Ordnung gemacht, auch die Kirch bes auch aufgehebten Stifts auf bem Beiligen Berg ben Binterthur abgeschliffen : 2. 1531. aber entstuhnde amischend benen obbenannten VII. erften Stadt und Orten megen ungleichen Auslegungen des bor swen Jahren errichteten Berglichs und Landfriedens, von der Catholifchen Seithen vielfaltig auslaffen. ben Schmabungen ber Evangelifden und anderen Urfachen miederum ein folder Biderwillen, daß im Majo von den Evange. lifden den Catholifden der frepe Bropiant abgefchlagen, und mard nach verschiednen zwischend benselben jedoch vergeblich verpflo. gen Bufammenkunften, und burch Konigliche Frangofische und anderer Stadten Befandte vorgeschlagene Schied . Dittel im Oft. Der Stadt Burich von ben V. Catholischen Dr. ten ten die Bund , Brief abgeforderet worden , auch ber feindliche Musqua gegen einandern und hierauf auch bie Treffen ben Cappel und auf dem (Bubel ( pon melden unter Diefern absonberlichen Articlen das mehrere gu finden : ) erfolget, in bem den isten Nov. errichteten fogenannten gandefrieden aber die freve Berbehaltung und Unnahm der eint oder andern Religion in Gemeinen herrschaften, die Aufhebung ber Evangelifden errichteten Burger, Rechten, Abstellung aller Reindschaft tc. gefchloffen worden , und hat fich hierauf die Stadt und Land Zurich den gten Dec. aufe neue gu der reinen Evangelifden gehr und beren Befdirmung verpflichtet. 21. 1532. ward den gten Aprill Oberfeitlich bestimmet, daß tunftigbin jahrlich nach Oftern und im herbst Synodi und allgemeine Rirchen- und Schul Diener Berfammlungen gehalten merben follen : da die Oberteit zu Zurich in dem Maj, durch ein offentliches Mandat fich ertlaret, bag nachdem die nicht ju fleiner Schmalerung und Bertleinerung bes Leidens Chrifti abzihlende Romifche Dief abgethauf, und der mahre Bebrauch des D. Abendmahle nach Chrifti Ginfatung eingeführt; Die aus den ihrigen fo fich von dem letftern abfondern, bon Stadt und Land verwiesen, und die ben den Babftlern annoch communiciren, fo fie teine Unruhen verurfachen, an teine Chren. Stellen befürderet werden follen ic. mard foldes von den Catholifden Befandten auf einigen Tagfabungen nict nur geandet, fondern verlangt angeregte Wort aus dem Mandat junehmen, welches auch foweit getrieben worden , daß Burich fich ertlahrt hieruber das Endgenößische Recht zu gebrauchen , ben meldem Unlags aber bes folgenden Rahre im Aprill Diefere Miftverftandnus burch die Schieb. Richter gutlich geboben worden : 2. 1536. befanden fich auch einige Burichifden Gelehrte gu Bafel ben Errichtung ber erften Epogenößischen Evangelischen Glaubens . Befanntnus . welche auch von ben Oberfeitlichen Befandten unterschrieben morben : Un. 1538, murben für 15. ju bem Rirchen . und Soul . Dienft gemibmete junge Anaben Aufenthalt , Rahrung und Unterweifung angeordnet, auch um felbige Beit ward ber Unterricht der jungen und erwachinen nach dem A. 1534. von Leone Judæ in Druck gegebenen fleinen und groffen Catechismis wie (S) a

wie zuvor in den Schulen, alfo auch dermablen an einem Samftag und folgende auch an bem vierten Sonntag in ben Rirchen geubt und eingeführt : 21. 1543. tam Die von einigen Buridifden Belehrten in Latein überfette Bibel bas erftemahl Auf die A. 1545. und hernach von dem Babft gefches hene Einladug der Endgenoffen auf das angestellte Concilium hat Burich nebft übrigen Evangelischen Stadt und Orten folches Damable und 21. 1551. und 1562. abgelepnet, auch 21. 1548. beren Catholifden Stadt und Orten an fie geschickten Gefandschaften deffen Urfachen erbfnet. 21. 1550. den voten Dec. ward von dem flein und groffen Raht erteint bag furobin feiner in denfelben angenohmen werden folle, es befenne dann frey und offentlich , daß ihme ibre Religion (wie fie die aus 5. Biblifcher Schrift erlebrnet, und viel Sahr mit Ehren bergebracht: ) gufamt allen andern Chriftlichen Bebranchen ber Sacramenten nicht miffallig, fonden gang und gar von Grund feines Bergens genehm und anmubtig, und er beren mit reche ten Treuen begierig fepe tc. und baf auch ob fich iemands bes nicht entschlieffen, sondern ebe bes Regiments absteben wolte, er nicht allein des Regiments nicht fabig fenn, fondern auch feinethalben die fehrnere Bebuhr ertennt werden folle: welches annoch bestehet, und ein jeder, der in den fleinen Rabt obne bag er guvor bes groffen Rabts gemefen, ober in den groffen Raht befürderet wird; gnnoch zu bekennen pfliche tia ift, 21. 1555. warden verschiedene von Locarno oder Lugaarus wegen ber Evangelifden Religion geflüchtete gu Burich aufaenohmen , und 21. 1558. das Allmofen alle Sonntag por ben Rirchen-Thuren in der Stadt einzusammlen angeordnet. Da megen der Allgegenwart ber menfclichen Ratur Chrifti gwifdend ben Evangelisch Reformierten und Luthernichen Gelehrten viel heftige Schriften gegen einandern gewechslet worden, und Sergoa Friedrich von Gachfen Un. 1562, ben ber Stadt Burich fich mes gen beren von ihren Belehrten berausgebenen beschmehrt, marb ihme in Antwort bedeutet, daß hiefige hierzu den anfanglichen Anlaas nicht gegeben, ben andern auf ihre allzuhitige Schrife ten jedoch mit möglicher Bescheidenheit ju antworten genohtiget worden, man aber su Befürderung ber Gintrachtigkeit

in

in der Evangelischen Rirchen jederzeit alles willig bentragen werde: Un. 1566. haben alle Rirchen Diener in ber Stadt und Landschaft Burich bie ben iften Mart. Dies Jahrs errich. tete Evangelische Endgenößische Glaubens-Bekantnus angenobmen und unterschrieben: 2. 1571, wurde in dem Sept. ju Stadt. und Land ber Dienstag zu einem modentlichen Bet Tag angeordnet: Un. 1583. und 1586, warden von den Evangelis iden und Catholifden Endaenoffen Gefandichaften zu einande ren geschickt um bas fchabliche Mistranen , welches auch nebend andern aus der Religions , Verschiedenheit gewaltet : aufzuheben, aber ohne genugfamme Burtung: 21. 1596. gab Die Oberfeit ju Burich ein offentliche Sous-Schrift in Deutsch-Latein , und Italianifder Sprach, wieder ein falfdes Befdren, als ob ber Teufel ben erften Bfarrer bafelbft ab ber Cangel genohmen; in Drud heraus. 216 21. 1597. ber Bifchof von Coftang der Stadt Zurich ein Religions Disputation jedoch in feiner als Prælidenten Gegenwart mit Anmaffung bes ehemahle über Die Stadt gehabten Bifcoflicen Gewalts anerbotten, hat Diefelbe, da and die Berhandlung an den Babft gebracht merben wollen; fich hierzu einzulaffen Bedenkens getragen, gleichwol ihme des folgenden Jahrs obbemerkte Evangelijch Endge. nofifde Glaubens . Befantnus quaefdict , und ihme, worin er befinde, daß fie mit dem Berftand der S. Schrift ftreite, schriftlich anzuzeigen beimgestellt; barauf erft nach als einem Jahr ein so titulirte Wiberlegung Calvinischer und Bringlischer Confession nach Burich geschielt worden , und Darin nur die 3. erften Cavitul Derfelben mit vielen unguten Ausdrudungen angegapft, von der Stadt Burich aber darüber ein abgefaßtes Begen . Bedenten überfendet worden, und barüber weiters nichts vorgegangen , als daß A. 1603. ein Buch unter dem Titul: Ada deren ju Burich gwifdend Berru Bifcof bon Coftang und bem Raht ber Stadt Burich angestellten Difputation in Drud tommen, und beffen Begend Beant. wortung auch im Aug. gleichen Jahrs in Druck gegeben wor-ben: ba zuvor A. 1598. die Zudienung des H. Taufs in Bepfenn ber gangen Gemeind und am D. Bfingft Zag das Rirchen . Befang and ben Bfalmen Davide an Conn . und (5) a 2 Dienft.

Dienft: Tagen vor und nach ben Bredigen eingeführt worden, auch ein Unordnung, wie ju Stadt und gand ber Catechis. mus und Rinder Bericht in ben Rirchen und Schulen gebal. ten und geubt werden folle; in Drud gegeben worden, welche auch A. 1609, erlanteret und A. 1637, der Anfang ju Saltung ber Rinder-Lebren auf alle Sonntag in der Stadt gemacht, und hernach auch auf ber Landschaft angeordnet morben : Un. 1610, murden die ju Abend um 5. Uhr haltende fogenannte Abend Bebett in ben vier Bfarr, Rirchen gu halten angefangen, und gwahren von Anfang an ben Mittwochen und Frentagen und bernach 2 1647. bas letftere an den Camftagen und A. 1620. murben die fonft vor und nach bem Gottes. Dienft in bem groffen und Fran . Munfter offen gemeine Rirchen . Thuren beichloffen : auch 21. 1638. Die fonkt ofters mit vielem Unwefen bealeitete Rirchenwenbe . Repren in ber Stadt abgestellet: mas wiedermahlen 2. 1601. 1613. und 1636. mit ben Diebertaufern gehandlet und vorgenohmen morben, ift fcon unter foldem Articul angebracht worden; es warden auch 21. 1618. nach bem Aufuchen ber Generals Staaden der vereinigten Riederlanden der Oberfte Bfarrer von Burich nebft andern Evangelisch Endgenöfischen Belehrten auf ben au Dordrecht wegen unter bortigen Belehrten von ber Lebr megen ber Gnade Bottes angesetten Synodum abgeord. net, und 21. 1619. ward die Bieber - Gedachtnus der bor 100. Jahren vorgegangnen Religions . Berbefferung in allen Rirchen durch Dant Bredigen und in Collegiis durch Orationen gefenret : 2. 1632, mard in ber amifchend benen bes Thuragus und Rheinthals regierenden Orten gewalteten Streitigkeit nebend anderem gesprochen, bag von ben Evangelischen Ginmohnern miteinandern und auch von ben Catholifden mit Evangelischen habenden Che Sandlen in Diefen gemeinen Bogtepen bas Che Gericht ju Zurich befucht werden folle: 21. 1637. mard ber Unterhalt au Aufergiebung noch mehrerer aum geift. licen Stand gewiedmeter junger Burgern um etwas vermehreth 21. 1687. aber wieder abgeanderet, wie oben ben ber Befdreibung des Zucht Sofe gufeben : und wie 2. 1655, ben Anlags einiger von Urt aus bem Land Schweit ju Burich angenohmenen Evanaes

Evangelifden Religion und benfelben hinterhaltenen Mittlen ze. es au Thahtlichkeiten gwifdend ben VII. erften Endgenöfifden Orten getommen, wird bernach bas mebrere vortommen. ward auch 2. 1675. Die von einigen Evangelisch . Endgenößischen Belehrten über verschiedene Lebr Buncten ju Bepbehaltung der Rein . und Ginigleit berfelben aufgefette fogenannte Formula Confensus gu Burich auf und angenohmen, wie auch von benen barüber 2. 1722. und folgende Jahr erfolgten Bewegun. gen ein eigner Articul bas mehrere zeiget : ba auch etwas Beit einige Leuth von allerhand Standen und Beruf unter dem Schein und Borgeben gottlicher unmittelbaren Gingeiftungen und besonderer Frommteit allerband die bisherige Evangelische Rehr verletende Lehr . Gat bengubringen und eine Tremming bon ber Rirch gu belieben unterftanden, und darans eine gange liche Bermirrung und Zerruttung der Rirchen und gemeinen Befens ju beforgen gewesen; als ward U. 1717. den 7. Apr. burch ein Oberfeitlich gebrudtes Mandat gu Stadt und Land anbefohlen daß fich jedermanniglich von dergleichen irrigen Leh. rern und Schwerm Beiftern, fie tommen von auffen ober innen ber , ganglich bute , fie nirgends beherberge , fondern an nachft gelegenes Oberfeitliche Umt einliefere, mit felbigen feine Unterredungen, Bufammentunften, noch Briefwechfel balte, feine bon bergleichen Schwermerenen bandlende Bucher befdide. annehme , lefe , verlauffe te. aller heimlichen tag . ober nachtlichen Privat - Bufammentunften, fonderlich in benen auf. ferorbentlicher Gottesbienft verrichtet wird, fich muffae ze. mit bem Unfinnen an die Lebrer ju Stadt und Land hiermi. ber auch ihrem Umt treulich ju marten, und an Oberfeitliche Beamtete bergleichen Berfohnen , und die fo ihnen Unterfolauf geben, gefanglich anzunehmen und gu Oberteitlichen Sinden einzuliefern zc. zc.

Belangend sodann die auch jum Theil oder meistens einlauffende Unterweisinng der Jugend in Schulen und Collegiis in der Stadt Zurich, so will man nicht ohne Ursach muthmaffen, daß selbige auch einen Theil der Sorgsalten des Stifts jum groffen Munfter muffe gewesen senn, als ben selbigen An. 1271. einer aus ihrem Mittel ein sogenannter Scholasticus und Schulsberr erwehlt und ihme der Gewalt ertheilt worden, über die Schulen und derselben Vorsichern das gutbesindende zu verordnen, und will anch aus einem Instrument aus dem XV. Seculo Anschein sich zeigen, daß auch bev dem Stift Frau-Münster Schulen gewesen senn möchten: in welch letsterm Seculo auch einige gelehrte Burger von Zürich als Felix Sammerli, Felix Schmid ze. sich hervorgethan, auch einige Fremde sich daselbst ausgehalten, sonderheitlich aber auch viele Burger sich auf den Hohen Schulen von Basel, Heidelberg, Wein, Varis, Meyland, Pisa ze. Studierens halben begeben, und wegen geschickter Schulmeister auch fremde (darunter auch der hernach Cardinal und Bischof von Sitten wordene Matthæus Schinner zu zellen:) nach Zürich kommen, auch sich Anzeigen von dort gehaltenen öffentlichen Disputationen besinden.

Ber ber Religions . Verbefferung ward fogleich auch bie Werbefferung ber Unterweifung, fonderheitlich im Beiftlichen und auch andern Wiffenschaften und Sprachen beforget und icon über das, mas icon aupor megen der Catechetischen Um terrichts angemerkt worden U. 1523. gut befunden wolgelehrte Manner, Die alle Tag offentlich ein Stund in der S. Bibliichen Schrift in ber Bebraifden, Griedischen und Lateinischen Sprach lefind , in verordnen , welches hernach 2. 1525. fo eingerichtet, und ben 19. Jun. ber Anfang barmit gemacht morben . Daß alle Morgen (Frey und Sonntag ausgenommen :) um 8. Uhr in dem Chor des groffen Minfter, (und hernach in Dem Winter auf der Chorherren . Stuben:) die Bucher bes Mb ten Testaments in ihrer Folg-Ordnung, und gwar nach verrich. tetem Gebett, aus felbigen von einem Student ein Tert in lateinischer Sprach aus der sogenannten Vulgata oder Hieronimi Heberfetung vorgelefen, bernach von einem verordneten Refer (folalich Profestor genannt) felbiger aus der Bebraifden Sprach erflahrt, und bann auch noch von einem andern die Ueberfetima ber LXX. Dollmetichen barmit aufammen gehalten und verglichen, und guletft auch von einem Rirchen Diener ober Bre-Dicanten das alfo behandlete in Deutsch dem gemeinen Dann

in einer Bredig vorgetragen, Radmittag aber um 3. Uhr bas Reue Teftament in der Rirch jum Frau . Munfter ertlahret worden; und mußten ber erftern Sandlung alle Chorherren Bredicanten, Caplanen, Monchen und Studenten berwohnen. in der Nachmittagigen aber fanden fich eine groffe Angabl Beift. und Beltlicher . Danns . und Beibs . Berfobnen ben: es warben auch ju gleicher Zeit ein Lefer ber in lateinischer Sprach auch in ber Logie und Rhetoric bestellet, und waren also bamable ein Professor in Theologia, einer in der Bebraischen Sprach und jugleich auch in der Theologie, einer in der Griechie ichen Eprach, und einer in der lateinischen Sprach, Logic und Rhetoric, und tam A. 1541. darzu auch ein Professor in ber Physic: 21. 1534. mard bas Angebau ben ber Rirch jum groffen Munfter, in welchem annoch in bem Commer bie Professores ihre Lection halten: erbauet, und obige Schrift. Ertiarungen dabin verlegt, und Al. 1556. verordnet, daß die amen Professoren der Gottsaelehrtheit eine Wochen um die ans dere felbige lehren, und die S. Schrift ertlahren thugind, da es fich aber auch findet, daß zwahr vor und nach folder Zeit erfilich etwann Diaconi in der Stadt, und hernach auch etwann noch ein anderer nebend felbigen bas Reue Teftament ertlab. ret haben, aber noch in bem XVI. Seculo, und feither nur 2. ordentliche Profesiores Theologiæ bestellt gewesen, unter welchen bernach (unbefannt feith welcher Beit, oder aus was Ilrfa. fachen ) bis jet ein Unterscheid gemacht, und einer Professor bes Alten und einer bes Reuen Teftament genennt worden, die meiften oder bald alle fich Professores Theologiæ ohn folden Unterfdeid gefdrieben und noch fchreiben : es maren aber unlang auch feith ber Religions . Berbefferung in ber Stadt gweb Saupt . Schulen eine ben dem groffen . und eine ben dem Fran . Munfter , und in jeder s. absonderliche Gintheilungen ober Claffen, ba die erftere in benden Schulen Schulmeifter, Die andern Provisores, und die übrigen der obern Schul Lectores und in ber Untern Collaboratores genennt, und bon felbigen die Jugend in den Lateinischen und Griechischen Guraden unterwiesen worden, bis fie die bobere Beift . und Welt. liche Wiffenschaften in vorbemeldten Collegio ju erlernen tuchtia

tig geachtet worden, und zwahren bis 21. 1601, ba man aut befunden ein Mittel Studium awischend ben Schulen und bem Obern Collegio anguordnen, und bargu auch 4. Professores aur Unterweifung 1. in ber lateinischen und griechischen Sprachen. 2. in der Rhetorica und Logica. 3. in der Catechetischen Botte . Belehrtheit und 4. in ber Sebraifchen Sprach ju beftellen, (welches bas Collegium Humanitatis benennt worben) auch die vorbemeldte 2. Soulen gufammen gu ftoffen, und eine ben bem groffen Munfter , jedoch bon 6. Claffen angurichten : Welches gewähret bis 21 1634. Da man das obbemeldte Mittel . Studium und Collegium Humanitatis weiters bleiben laf. fen, und barnebend wiederum gwen Schulen, eine ben bem groffen . und eine ben bem Fran . Dunfter, und ein jede von 5. Gintbeilungen oder Claffen angestellt , 21. 1652. aber in bene ben Schulen 6. Gintheilungen und Claffen gemacht, felbige aber 21. 1669, wiederum auf s. eingezogen, wie fie annoch dermals find: es ward aber auch in bem Obern Collegio 21, 1639. bem altern Professori Theologiæ bas alte Testament au erflaren, und dem andern locos communes theologicos au lehe ren aufgetragen, jedoch auch wochentlich Umwechelungs . Deife: und marben immittelft und hernach in foldem Obern Collegio auch noch absonderliche Professionen bestellet, als 21. 1612. in der Siftorie (welche aber hernach etlichemahl in die Beift. und Weltliche getheilt, einigemahl aber wieder vereiniget morben : ) 21. 1650. in ber Sitten . Lehr und in gleichem Jahr eine in der Mohlredenheit 21. 1663. ju turger Darlegung und Erleuterung bes Innhalts der Deil. Schrift und beffelben Defto leichtern Begriff, Un. 1710. in den Mathematifden Biffen. ichaften, Un. 1713. burch eines Burgers Bermachtnus in ber Baterlandischen Siftorie, und Un. 1724, in bem Recht ber Ratur; und ward 21. 1738. die in ben Dathematischen Mis fenschaften wiederum der Profession der Ratur Wiffenschaft eine perleibet; welchem auch noch bengufugen, einerseithe baf mie oben icon au finden ein Aufenthalt und Unterhaltung 15. aum Beiftlichen Stand gewiedmeter jungen Leuthen Oberkeitlich ans geordnet, und anderseithe bag ein Frau Ugnefa Thomannin, Beinrichs von Suben Wittfrau durch eine Bermachtnus ber nod bon ihren vernach den Ramen befommen und behaltenen Thos mannifden Stiftung gemacht, aus welcher feith bem 27. Apr. Un. 1600. jahrlich ber findirenden Jugend notbige und nugliche Bucher ausgetheilet werden, und gwahren megen ftars tem und bald jahrlichen Unwachs folder Stifftung burch gleich gutmuthige Bermachnuffen bon Beift und Beltlichen Manneund Weibs , verburgerten Berfohnen in groffer Angabl : worben auch anzumerten , daß die Stadt Burich fich theils allein , theils nebit den andern Evangelifd Epdgenößifden Stadten vielen frem. ben, verfolgten, gefluchteten und vertriebenen Glaubens . Benoffen gar oftere angenohmen burd angelegenliche Rur Schrei. ber und auch Gefandschaften ben den Konigen von Frantreich 21. 1536. 1557. und 1586, und auch ben den Bergogen von Savon A. 1655. 1663. und 1686. burch gutmuthige Aufnahm Unterhalt und theils weiterer Befürderung bergleichen und of tere in gar groffen Angahl Al. 1555, von Locarno oder Luggarus, An. 1620. aus dem Beltlein, Al. 1676. aus Ungarn 1682. und 1685. aus Frankreich Un. 1686. und 1688. aus Biemont, 2. 1703. aus Orange, 211. 1703. 1714. und 1716. ab den Frangofischen Galeern und Un. 1730. aus dem Thal Pragelas, auch durch gar oftere und reiche Liebes. Steuren für bergleichen Glaubens . Bermandte in und aus Frankreich , Ungarn, Bohlen, Bohmen, Unter-und Ober-Bfals, Biemont. Reltlein und andern Landern te.

Es hat die Stadt Zurich auch, ehe fie in den Eydgenofssischen Bund getretten; mit einigen benachbarten Geist und Weltlichen herren mehrers aber mit Landern und Städten sich in freundschaftliche meistens aber Schut, Vereinigungen und Bundnussen, und hernach auch nach mit den samtlichen Eydgenößischen und mehrern zugewandten Städt und Orten, und auch mit Kausern, Königen, und Republikten in Bundnussen, Vereinen, Burger Recht zo. eingelassen, und zwahren schon Un. 1251. mit den Ländern Uri und Schweitz auf 3. Jahr, und Fran von Rapperschweil auf 3. Jahr, um selbige Zeit mit Bischof Andolf von Cofanz, U. 1294. mit Otto

von Ochfenftein, Defterreichischen Bfleger im Ramen felbiger Derricaft auf 2. Rahr 21. 1297. mit Luthold, Frenberr von Regensberg auch auf 2. Jahr, 21. 1312. mit den Stadten Co. fang, Schafhaufen und St. Gallen auf etliche Rabr, Un. 1321, mit Bifchof Gerhard und der Stadt Bafel auf einige Beit 21. 1327. mit den Stadten Coftang, Ueberlingen, und Lindan, auf 2. Jahr, Un. 1327. mit den Stadten Danny, Morms, Spent, Strasburg, Bafel, Frenburg in Briesgau, Bern , Golothurn , Graf Eberhard von Apburg , ben Stad. ten Coftang, Lindau und Ueberlingen, auch mit den gandern Uri, Schweit und Unterwalden auch auf 2. Jahr, und Un. 1329. mit den Stadten Manng, Worms, Spepr, Strasbarg, Bafel, Freyburg, Coftang, Bern, Lindan, Heberlins gen , Ravenspurg und St. Gallen auch auf 2. Jahr, 21. 1331. mit Kapfer Ludovico und etlichen Gurften und Stadten in Schwaben, nebft ben Stadten St. Gallen und Rottweil auf des Ranfers Leben und 2. Sahr darnach, 21. 1333. nebft den Stadten Bafel, Coftang, St. Gallen, Bern und Golothurn auch den Grafen von Nindau, Fürftenberg und Apburg, mit ben Defterreichischen Landvogten , Bflegern und Umtleuthen , auch Stadten in dem Argan, Thurgan, Suntagu, Elfas und Briesgan auf 5. Jahr. 21. 1335. mit Graf Sans von Sabsburg au Mapverschweil ein Burger , Richt , Al. 1340. mit ben Stad. ten St. Gallen und Coftang auf 4. Rabr, und dem Bischof und Ctadt Bafel auf 2. Jahr, 21. 1344. mit felbigen und ber Stadt Schafhausen, Un. 1347. mit den Stadten St. Gallen und Coftang auf 3. Jahr, und 21. 1346. mit der Stadt Schafe haufen, 21. 1348. mit bem Bifchof und der Stadt Bafel auf etliche Jahr, 21. 1350. mit des Bergogs von Defferreich Land. voaten und Bflegern im Gundgau, Elfas, Bricgagu, Schwaben, Mergan und Thurgan auf 6. Jahr, und mit ber Stadt Schafhausen auf gleiche Jahr: ber Saupt und emige Bund mit benen Bier juvor Endgenößisch verbundeten Stadt und Orten Lucern, Urt, Schweit und Unterwalden ward 21. 1351. auf Walburgs . Tag ju Aufang des Meymonats geschloffen, aber erft auf Mittwoch nach Johann Bapt. Tag 2. 1352. wurklich verbriefet, und der Stadt Zurich die erfte Stell in auch

auch so gleich in ihren gemeinsamen Schriften, als dem Zugerbund Glarner-Bunds und Zusamenkunften zugeskanden welche ste auch in den Gemein. Endgenösischen Schriften und Zusammenkunsten bis anhin behalten: es lautet aber solche Bund-nus von Wort zu Wort, wie folget:

## In Gottes Ramen Umen ;

Wir der Burger. Meister, die Rate, und die Burdere gemeinlich der Stadt Burich, der Schultheiß, der Rat und die Burgere gemeinlich der Stadt gu Lugern, die Umman, die Landlute gemeinlich der Lender au Ure, ze Schwyg, und ze Underwalden tund kund allen, die diesen Brief sebend oder borend lesen, daß wir mit autem Rat und mit synneflicher Vorbetrachtung durch guten Brid, und Schirmung unfer Lib und Guter, unfer Stedt, unfer Lender und Luten, durch nutz und Fromung wil len gemeinlich des Candes, einer ewigen Bundniß und Krundschaft übereinkommen sven zusamen gelopt, und geschworen haben, liplich und offenlich gelehrt Eyde zu den Selgen für uns und all unfer Machkomen, die bargu mit namen ewenflich verpunden und begriffen fin fiele Ien, mit einander ein ewig Bundnif gehalten und gehas ben, die ouch uns und bienach omvandelbar unerbrochen und allerding unverferet mit gutem truwen ftat und veft ewenklich vliben fol, und wan aller zergenalicher Dina vergessen wirt, und der Louf dirre Welt zergat, und in ber Tyt der Jaren vil ding gendret werdent, tavon fo geben wir die porgenenten Stedt und gender einandren dirre getruwet Wefellschaft, und ewigen Bundniffe ein erkentlich gezugniß mit Briefen und mit geschriften, alfo, daß wir einandren getrulich behulfen und beraten fin fullen, als vers uns Lib oder gut erlangen mag, an alle geverden den alle dien und uf alle die, fo uns an Lik oder an aut, an Eren, an Freyheiten mit Gewalt oder on recht unfug, unluft angrifen , befrenten , befeinen widerdries oder schaden tetind, uns oder jemand, so in 50 1 2 dirre

dirre Bundniffe ift, nun oder hienach inwendig dien Zie Ien und freisen, als hienach geschriben stat, das ist des ersten, ba die Ilr entspringet, bas man nempt an Gryms. land und die Uren ab fur Sasle fur Bern bin und jes mer me ob der Ir nach unt an die Statt, da die Ur in den Rin gat, und den Rin wideruf ung an die Statt da die Tur in den Rin gat, und dieselben Tur jemer me uf unt an die Statt da fy entspringt, und von bem Urfprung und berfelben Statt Die Ruthe burch Chur walchen uf unt an die vesty zu Ringgenberg, und von berfelben Ringgenberg über enehalb dem Gotthard bin unt uf den Plattiner und von dannen bin unt uf den Dorfel und von dem Dorfel wider über ung an den Gromfel , da die 21r entspringt. Were aber daß in difen porbenempten Tilen und freisen jemand, fo in dirre Bundnik ift, dekeiner wese semer one recht von jemand ans ariffen oder geschadget wurde an Lut oder an gut, das rumb fo man und fol der Rat, oder die Gemeind der Stadt oder des Lands, sodan geschadget ist umb den Schaden sich erkenen uf ihr Wide, und was sich dan ders felb Rat oder die Gemeind oder das merteil der Stadt oder des Landes, sodan geschadgt ist, uf den Wid er-Benent, um Silf oder anzugriffen umb keine Sand fach, sodan notdurftig ift, darumb soll und mag der Rat oder die Gemeind derfelben Stadt oder das Land fodan deschadaet ift, die andren Stett und Lender, so in dirre Bundnif find, manen und uf wen die Manung beschicht mit des Rates oder der Gemeind der Stadt oder des Landes Botten oder Briefen in die Rete und Gemeind der Stadt, der Gemeind oder zu dien Rilchen der vorbenemp. ten dryer Lenderen one alle geverde, über den und über die sullend inen die andere Stett und Lender, sodan gemant sind, bey den Widen unverzogelich behulfen und beraten fin, mit danzem ernft, und mit allen Sachen, als die Motdurftig find, die fich danne ein Silfe erkant und gemant hand on alle geverde, und foll unter uns den porgenent Stedt und Lenderen nieman gen den andes

ren ditre Bundniff, dirre Manung und die Silf teines. wegs ab noch uegan mit Worten noch mit Werken, fein dina fuchen noch werben darumb die Silf, um die dan zunal gemant ist , zerdrent oder abgeseit werden mogte on alle geverd : und fol auch jedwedere Stadt und jeglich Land diefelbe Bilf mit ir felbe Fosten tun on alle geverde: Were auch des an une oder an jemand so in dirre Bundnif ist, dekein gecher schad oder Ingrif beschehe ba man decher bilf genotdurftig mare, ba fullen wir gu allen Syten ungemant unverzogenlich gefaren uns schicken wie das derochen und abdeleit werde on allen Surgua: were aber das die Sach als grob were, das man eines Wezuges oder eines Gesesses notdurftig were, wanne dan harumb da fein Stadt oder Land under uns von jemand. fo in birre Bundnif ift, mit Botten oder mit Briefen ermant wirt, darnach follen wir unverzogenlich zu tagen komen zu dem Gorghaus der Abptye zu den Kinsidlen und bagu Rat werden, was uns bann aller nutilidift dunkt, also das dem oder dien sodann umb silf gemant band unverzoglich gehulfen werde on alle geverde: Were auch daß man jemand besigen wurde, so foll die Stadt oder das Land, so die Sach angat, und die danzumal gemant hand, ben Coften einig haben, fo von Werten ober werkluten von des Gefeffes wegen daruf nat on alle geverde. Wer auch das jemand wer der were defeinen fo in diere Bundnisse sind, angriffe oder schadgete one recht und berfelb ufferhalb bien vorbenempten Tilen und Preisen geseffen were, wenne es danne gu Schulden kumpt, daß der oder die fo den Ungriff und den Schaden getan hand, komend in den Gewalt unfer der vorbenampten Bid. anoffen, denfelben oder die alle ir Belfer und Diener liv und aut fol man beften und angrifen und sie des weien das fie denselben Schaden und Angriff ablegen, und wie bertugend unverzogenlich one alle geverde: Were auch bas wir die vorgenanten von Jurich Stoff ober Mighellung gewunen gemeinlich mit dien vorbenempten unseren Eide anossen von Luttern, von Ure, von Schwytz und von Under. D 1 3

Underwalden oder mit ir feiner befunder, das Gott lang werde, barumb fullen wir zutagen komen zu dem vorgenampten Gorbus au den Einsideln und foll die Stadt gunern oder die Cender fi alle Gemeinlich oder ir eins besunder, so dan fion mit uns den pou Burich bat, amen erber man bargu fenen, und auch wir zwen; dieselben vier sullen den schweren zu den beligen die sach und die fide unverzogenlich uszerichtene zu modenen oder zu dem rechten, und wie es die vier oder der mertheil under inen dann usrichtent, bas fullen wir zu bevoen frten flat band on alle geverbe. Were aber daß die vier fo dargu benempt werden fid, gelich teiltind und fichia wurden, fo fullen fie bei den Eiden fo fi geschworen band, immendia unfer Bidgnofchaft einen gemeinen man zu inen tiefen und nemen der fi in der fach schidlich und gemein dunt, und welchen fi darzu kiefend den fullend die in der Stadt oder Land er gefeffen ift bitten und des mofen das er fich der fach mit dien vieren ans neme und mit finem Bid fich verbind uszerichtene on alle geverde: es folle auch tein Leve den anderen, fo in dirre Bundnif find, um tein Geltschuld uf geiftlich Bericht laden , wen jederman foll non bem andern Recht nemen an ben Stetten und in den Bericht ba ber ansbrechig bann festhaft ift, und bingeboret, und foll man auch dem da unverzogenlich richten auf den Bid on alle neverde; were aber das er da rechtloff gelaffen wurde, und das funtlich were, so mag er fin recht wol furbas fuchen, als er ban notdurftig ift on alle geverde: es fol auch nieman, fo in dirre Bundnif ift, ben ane beren verheften noch verbiefen wen den rechten Gelten oder Burgen, fo im barum geset hat on alle geverde : Wir find auch einbelliflich übereinkomen das bekein Bidgnoß, fo in dirre Bundniffen find, umb fein fach fur einem anderen pfand fin fullen on alle de. nerde : Were auch das jemand, fo in diere Bundniffe ift an Lib perschulti als vere daß er von feinem Berichte darumb perschrumen wurde, wo das dem andern Gericht verfundt wirt mit der Stadt oder des Lands besigleten Brief, fo foll man in auch da verschrven in demfelben Berichte als es dort auch verschrinven ift one alle de. verde: und wer inne darnach wussentlich buset oder hoffet effen ald trinten git, der fol in denselben schulden fin, also das es ime doch nit an den Lib gan folle on alle geverde : Ouch haben wir gemein. lich uns felben usbehept und beredt, were das wir famend oder unfer Steit und gender feines besunder und jemerthin gen gerren oder

gen Stetten furbas verforgen ober verpinden woltind , bas mugend wir wol tun alfo das wir doch diefe Bundnus vor allen Bunden, die mir' bienad) nemen werdent gegen einander ewentlich fet und veft baben fol-Ien mit allen sachen als fi an disem Brief beredt und verschriben ift on alle geverd; es ift ouch eigenlich beredt were daß jeman den Rudolfen Brun Kitter, ber jes Zurich Burger-Meifter ift oder welcher immer ba Burger-Meifter wirt, die Rate die Bunfte und die Burger gemeinlich der. felben Stadt befrenten ober befumeren wolte an ire Berichte, an ir Bunften, und an ir Befegten die fi gemachet hand, und in birre Bundniffe begriffen find, wenne wir die vorgenempten von Lugern, pon Ure, von Schwyg oder von Underwalden darumb ermant werden, von eim Burger-Meifter allein oder von einem Rat Jurich mit eines Burger . Meifters oder bes Rates Burich besigleten Brief , fo fullen wir inen unverzonenlich uf den Bide behulfen und beraten fin das der Burger Meifter, die Nate und die Bunft bi ir Bewalt, bi ir Berichten und bi iren Besegten verbliben, als fi es ungbar in dis Bundnif bracht band on alle geverde: Wir die vorgenenten von Zurich, von Lugern, von Ure, von Schwyg und von Under, walden haben uns felber in dirre Bundnig vorbehept und usner laffen unferem Berren ben Ronig und dem Beligen Romichen Rich die Rechtung, die wir inen tun fullen, als wir von alter und guter Bewohnheit herkomen find on alle geverde: darzu haben wir die vorgenten von Zurich usgelaffen unfern Widgnoffen die Bunde und die gelüpte die wir vor dirre Bundnif gethan baben on alle geperde: wir die porgnenten von Lugern, von Ure, von Schwer und pon Underwalden haben uns ouch felber usgelaffen die gelüpte und Bundniffe, fo wir vor mit einandren haben , das die dirre Bund, hif ouch vorgan folen on alle geverd. Dabey fol man funderlich wufen, das wir eigenlich beredt und verdingt haben gegen allen bien, fo in birre Bundnif find, bas ein jegtlich Stadt jegtlich Land, jegtlich Dorf, jegtlich Sof, fo jeman zugehort, der in biere Bundnif ift bi ir Gerichten, bi ir greybeiten, bi ir gandveftinen, bi iren Rechten und bi iren guten gewonheiten genzlich beliben fullent, als fi es ung hergefürt und bracht hand, alfo das nieman ben andren baran frenken noch fumen foll on alle geverde : es ift ouch funderlich beredt burch bas dife Bundnif jungen und alten , und allen die fo darzu gehoren jemermer besto wegentlicher fige,

das man ve gu geben Jaren uf ingenden Meyen barvor ober barnach angends, als es under uns dien porgenenten Stetten und Cenbern ieman an den andren vorderet by unferen Biden difer gelupt und Bundnig erlüchten und ernuweren fullend mit worten, mit deschrift und mit Eiden, und mit allen dingen, fodan nothdurftig ift, was ouch dann manen oder tnaben zu dien Tyten ob fechszeben jaren alt ift die sullend dann sweren die Bundniff ouch fets zehaben ewentlich mit allen ftuden als an difem Brief geschriben ftat on alle geverd; were aber das die nuwrung alfo nicht beschehe, ze benfelben Tilen und es fich von teiner Band fach wegen fumend ober vergiben werbe, bas foll doch unschedlich fin dirre Bundniff, wann fi mit namen ewendlich ftet und veft beliben foll mit allen ftuden fo porgefchriben fand on alle geverd. Wir haben ouch einmutentlich mit guter Porbetrachtung uns felber vorbebept und behalten, ob wir durch unfren gemeinen Mug und Motdurft feiner Ding um oder bienach ge mer ge Rate werden anders ban in birre Bundnift ies perfdriben und beredt ift, es ware ze mindren oder ze merern bas wir die alles mit einandren wol mugend und Bewalt haben fullend, wan wir fie alle, die in dirre Bundniffe ban find einhelligtlich ge Rat werben , und übereinkomen des uns nun und füeglich bundt on alle geverd : und heruber ze einem ofnen Urfund das dif vorgefdrieben alles nun und bienach ewenklich war und ftet belibe von uns und allen unfren nachkomen, darum fo haben wir die vorge. nenten Stett und Cender, von Burich, von Cugern, von Ure, von Schwyn, und von Underwalden unfren Ingefigle offentlich ac bendt an difen Brief der geben ift. Burich an St. Walpurg Can te ingenden Meven da man galt von Gottes Geburt drugeben bundert und funfzig jar barnach in bem erften jar.

Wie dann An. 1352. das Land Glarus, und hernach auch das Land Jug in den Evdgenößischen Bund ausgenobmen, und auch mit Jürich verbündet worden: A. 1356. machte Aibrecht von Buchheim, Herzogs Albrechts von Oesterreich Landvogt in Argan, Thurgan, Guntgan, Elsas ic. im Namen gleiches Herzogs eine Bundnus mit der Stadt Zuich auf z. Jahr, welche auch gedachter Herzog bestähtiget, welche auch A. 1359. noch auf 2. Jahr, und hernach An. 1365. weiters verläu

verlängert worden : es machte auch A. 1362. Rapfer Carolus IV. mit der Stadt Zurich ein Sout . Bundnus, und bewilliate auch bag die Ctabt mit ben Stabten Coftang, St. Gallen, Lindan, Ravenfpurg, Ueberlingen, Bangen, Buchborn und Pfullendorf ein aleiches Bundnus auf fein des Rapfers Leben und 2. Jahr nach feinem Tod errichten moge: 21. 1375. machte Bergog Leopold von Oesterreich auch einen Bund mit ben Stadten Zurich und Bern auf ein halb Jahr lang ungefährlich und A. 1385. Bifchof Niclans von Coftang mit ber Stadt Burich ein auf fein Lebzeit gestelltes Burger . Recht: in gleichem Sahr mard auch swifdend ben Stadten Burich, Bern, Solothurn and Stadt und 21mt Bug, und ben 50. Frenund Reichs . Stadten an dem Rhein in Franten und Schwaben ein neumjährige Schut. Bundnus errichtet, und Il. 1393. bon bem Burgermeifter und bem fleinen Raht ber Stadt Bus rich und ben bamabligen Bergogen von Defterreich ein Bund. nus auf 20. Jahr abgeredt, worzu fich aber folglich die Burgerschaft baselbst nicht berfteben wollen , sondern noch einige die bargu geholfen; abgeftraft: es hat auch die Stadt Burich Iln. 1393. Den fogenannten Sempacher Brief wegen des Berhale tens in Rriegen mit ben andern Endgenoffen errichtet : es feben einige bie mit ber Stadt Burich von Braf Friedrich von Toagenburg auf 18. Jahr errichtete Burger-Rechts Bundnus auf ben 20. Sept. A. 1400. andere auf A. 1402. auch hat er ben I. Jun. 21. 1405. und ben 25. Mart 1415. felbiges erneuert, und bas letftemahl auf fein Lebens Beit und s. Jahr nach feis nem Tobt verlangert: Un. 1407. erhielte Minterthur, Bulad und Regensberg ju ihrem Sout ben damabligen Unruhen fur etwas Zeit bas Burger , Recht ju Zurich, und 21. 1408. ward ben 1. Jun. auch swifdend ber Stadt Burich und bem Land Blarus ein abfonderlich doch dem erften Bund unnachtheiliner Bund, und A. 1411. gwischend ber Stadt Burich und benen Damabligen Endgenößischen Stadt und Orten (Bern ausgenohmen ) und bem Land Appengell ein Burger : und Land, Recht errichtet : 2. 1415. ward mit der Stadt Bremgarten ein Bunds-Bertrag gemacht, 21. 1419. hat der Bifchof, das Capitul und bie Stadt Chur mit ber Stadt Burich ein Bur. Ωi gero

ger-Recht auf fr. Jahr angenohmen, und Un. 1423. haben bie Stabte Zurich und Bern auf Bicengen Zag zu Zofingen ein ervige Bundnus mit einandern geschloffen : 21. 1436, erneuerte Graf Friedrichs von Toggenburg Bittme bas Burger. Recht noch aufs. Sahr, und Un. 1437. machte bie Stadt Burich mit Graf Bernhard von Thierstein ein Schut Bundnus megen feines Schloffes Wartan in dem Sarganfer , Land , und Iln. 1442. mit Ranfer Friderico, und auch feinem Bruder Albrecht und Bettern Sigmund Bergogen von Defterreich ein Bund. nus jedoch mit Borbehalt des Endgenößischen Bunds, An. 1451. den 15. Jun. mard bas Burg , und Land , Recht ber Stadten und Landern Burich , Lucern , Schweiß und Glarus mit dem Stift St. Ballen aufgerichtet, Un. 1452. auf Othe mars Abend bas obbemertte Un. 1411. amifchend ben meiften Endgenößischen Stadt und Orten, und dem Land Uppengell errichtete Bura . und Land . Recht bestähtiget erlautert , und das Land Appengell gu emigen Endgenoffen angenohmen : Un. 1452. und 1453. ward ein Bunds . Berftanbnus gwifdend Ronig Carolo VII. von Frankreich und den damabligen Ende genoffen und der Stadt Solotburn errichtet : 21. 1454. verband fich im Jun. die Stadt Burich nebft den Stadten und Orten Bern , Lucern , Schweit, Bug und Glarus mit ber Stadt Schafhausen auf 25. Jahr, und im gleichen Jahr au St. 30. hannes Abend nebst gleichen Stadt und Ort mit der Stadt St. Ballen auf bestandig, auch ward die Bundnus mit Schafe haufen 21. 1460. auf 25. Jahr verlängeret, 21. 1463. erneues ret: ward Un. 1459. swifdend den Stadten Burich, Schafe haufen und Stein ein 25. jahrige, und Un. 1463. gwifdend den famtlichen Endgenößischen Stadt und Orten und ber Stadt Rottweil ein 15. jahrige Bundnus gemacht, und im gleichen Jahr bestähtigte Ronig Ludovicus XI. von Frantreich obige mit feinem Batter Carolo VII. aufgerichtete Bunds . Berftand. nus: Es verbande fich die Stadt auch mit andern Endgenößischen Stadt und Orten 2. 1466. mit Galeatio Maria Berjogen von Meyland wie auch 21. 1469. mit Bifchof hermmann von Coftana auf fein Leben, und mit ben Grafen Ulrich und Eberhard von Wurtemberg auf 10. Jahr: A. 1470. machte gedachter Konig LudoviLudovicus XI. bon Franfreich mit ben Endgenöglichen Stadt und Orten ein Bunde, Bertommnus wiber ben Derzog Carl bon Burgund, welche auch hernach A. 1474. 1475. und 1476. erneueret und erlauteret worden: Un. 1470. machte mit ber Stadt Burich allein ber Bifchof, Capitul und Stadt Chur ein Burger Recht auf 26. Jabr, und 21. 1472, die Reichs. Stadt Buchborn auf 25. Jahr 21. 1474. aber mard gwifchend ber Stadt Burich nebft famtlichen Endgenößischen Stadt und Dr. ten, und bem Bergog Siamund von Defterreich ein Bunde nus unter dem Ramen Erb . Ginung , auch swifdend felbigen und dem Bergogen von Lottringen, Bifcoffen und Stadten Strasburg und Bafel, auch ben Stadten Colmar, Schlett. fadt, ic. ein Schut . Bundnus wider den obgedachten Berjog bon Burgund auf 10. Jahr geschlossen, und 21. 1478. machte bie Stadt Burich mit den übrigen Endgenoffen ein Bundnus mit Babft Sixto IV. und 21. 1479. mit der Stadt Schafbansen auf 25. Jahr, und in Diesem Jahr ward auch bem Stift St. Ballen die von ber Stadt und ben übrigen brep Schirm Orten verlangte Sauptman Stell bewilliget : Air. 1481. murden die Stadt Freyburg und Solothurn in den emigen Endgenößichen Bund aufgenohmen, und mit den übrigen Endgenoffen die Bertommnus von Stans wegen Bertheilung in den Borfallenheiten eroberten gand, Leuthen und Beuten tc. errichtet: 21. 1482. mard ein Bundnus gwifdend ber Stadt 34. rich allein und ben Grafen Gberhard ben altern und jungern von Burtemberg, Un. 1484. zwischend König Carolo VIII. bon Frankreich und ben damabligen Endgenößischen Stadt und Orten ein Bundes , Berftandnus , A. 1485. mit Babit Innocentio VIII. 2In. 1488. Dem Romifden Ronig Maximiliano und ben Stadt und Orten Burich, Bern , Bug und Golo. thurn , und 21. 1493. Avifchend ben Endgenößifden Stadt und Orten und den Bifchoffen von Strasburg und Bafel, auch ben Stadten Strasburg, Bafel, Colmar und Schlettftadt ein Schut Bundnus auf 10. Jahr gemacht: Un. 1496. hat bie Stadt Burich mit bem Bifcof, Gottshaus und Stadt Chur mieder ein 26. jahrige und 21. 1497. Die damable Endgenößis fce Stadt und Ort mit dem Bifcof von Coftang auf fein Leben 31 2 Bund.

Bundnuffen gemacht: Die Stadt Burich nebft den Endgenößischen Stadt und Orten Lucern , Uri , Schweit, Unterwalben , Bug und Glarus baben auch Un. 1497. mit dem Obern . Grauen. Bund, und Al. 1498. auch mit bem Gotte . Saus . Bund ein emige Bundung aufgerichtet, und An, 1499. mard swiften Ronig Ludovico XII. von Frankreich und ber Stadt Burich, und allen übrigen damabligen Endgenößischen Stadt und Orten auch wieder ein Bund und Berftandnus errichtet, 21. 1,00. Die obbemertte Defterreicifche Erb , Berein amifchend Raufer Maximiliano I. und den Stadten und Orten Burich, Bern, Urt und Unterwalden erneueret, auch im gleichen Jahr zwischend benen famtlichen Epdaenokiichen Stadt und Orten, auch dem Bfalge Graf Philipp am Rhein, Bergog Georgen von Bapern und Bergog Ulrich von Würtemberg, jedem besonders auf 12. Sabr lang ein Bundnus gefchloffen, und Al. 1501, die Stadt Bafel und Schafhaufen in den ewigen Bund auf und angenohmen; auch hat die Stadt Burich mit ben Stadten und Orten Bern, Bug , Bafel , Frenburg , Colothurn , Schafhaufen , Appensell , Abt und Stadt St. Gallen, A. 1509. mit Bergog Ulrich bon Burtemberg ein 12. jahrige Bundnus, und mit übrigen Endgenößischen Stadt und Orten 21. 1510. mit Babft Julio II. ein Schirm . Bundnus auf s. Jahr errichtet, A. 1511. Die obbes mertte Defterreichische Erb . Berein mit Rapfer Maximiliano L. und feinem Entel Erg Bergog Carolo (bernach Rapfer Carolo V.) in Unfebung der Fren Graffchaft Burgund erneueret und aus gebehnet, A. 1512, mit Herzog Carolo von Savon ein Schirms. Bund auf 25. Jahr aufgerichtet, und A. 1513, ward das Land Avvengell eines ber Orten des ewigen Endgenößischen Bundes: 21. 1514. ward ein Bundnus gwischend Babit Leone X. und ben famtlichen Endgenößischen Stadt und Orten auf 5. Jahr errichtet, und 21. 1515. traten diefe auch in ben fogenannten beille den Bund, welcher givor gwifdend bem Babft, Rapfer, Ro nig von Spanien und dem Bergog von Meyland aufgerichtet worden , und im aleichen Sahr ward auch die Stadt Mullhaufen ni einem Bugewandten Endgenößischen Ort angenohmen; In. 1516. ward swischend dem Konig Francisco I. von Frankreich und der Stadt Burich und allen damabligen Endgenößischen und

und Zugewandten Orten ein ewiger Frieden und Berftandnis befchloffen, und In 1519. tam auch die Stadt Rottmeil als ein Zugewandtes Ort in ben Endgenößischen Bund, und 2ln. 1527. machte die Ctabt Burich mit der Ctabt Coftang ein gebeniahriges Burger - Recht, und U. 1528. errichteten Die Stadt Burich und Bern ein Burger . Recht zu bendfeithiger Sulfe. Leiftung, in welches annoch in Dieferem Jahr die Stadt St. Ballen , und ju Aufang bes folgenden Jahrs anch die Stabte Bafel, Mulhaufen und Biel eingetretten, und haben auch Un. 1530. mit ben Stadten Burich und Bafel ein gleiches Burger · Recht , Landgraf Philipp von Seffen auf 5. und bie Stadt Strasburg auf 12. Jahr errichtet: und warden A. 1552. mit übrigen Stadt und Orten die Meplandischen Bunds-Artis cul erneuert: 21. 1557, mard die Erb. Berein mit bem Ers Saus Defterreich von den Endgenößischen Stadt und Orten bestähtiget, 21. 1584. gwifchen ben Stadten Burich, Bern und Benf ein emige Bundnus, und M. 1588. gwifchend Diefen bepden Stadten Burich und Bern, und ber Stadt Strasburg auch ein Schuts-Bundnus, Un. 1590. gwischend ber Stadt Burich dem Land Blarus und dem geben Berichten Bund ein emige Bundnus, Un. 1612. gwifdend ben Stadten Burich und Bern und Georgio Friderico Marggraf von Baaben . Durlach eine auf 12. Rabr errichtet: 21. 1614. trat die Stadt Burich auch in die icon In. 1601. von den übrigen Endgenößischen und Bugewandten Stadt und Orten mit ber Eron Frankreich errichtete Bund. nus, und A. 1618. ward gwifdend ben Stadten Burich und Bern und der Republic Benedig ein Bundnus beschloffen, Un. 1663. Die amischend Ronig Ludovico XIV. und ben Endage nofifden und Bugewandten Orten erneuerte Bundnus gu Paris feverlich beschwohren : auch haben bende Stabte Burich und Bern 21. 1706. ein Bundnus mit der Republic Benedia und die Stadt Barich allein Al. 1707. mit den III. Bundten in Graubundten ein ewige Bundnus errichtet : mas auch die Stadt Burich mit andern Endgenößischen Stadt und Orten 21. 1668. wegen gemeinfamer Silfe . Riftung für ein Bertomme nus und fogenanntes Defensional errichtet, ift unter bem Artieul: Defensional ju finden.

31 3 Nebft

Rebft folden Bundunffen erhielten auch bas Burger-Recht in ber Stadt Burich Un. 1293. bas Stift Wettingen 21. 1342, Des Johanniter . Ordens . Commenthur von Maden. fcmeil, und Un. 1349. der von Klingnau und Biberftein, in Diefem letftern Jahr bas Stift Bfeffers, 2. 1377. Des Sobanniter , Ordens Commenthur von Bubiton und 21. 1296. Die pon Rugnacht, immittelft auch A. 1386. Abt Beter von Gins fidlen auch wegen Pfaffiten auf 10. Jahr, welches hernach auch alle feine Rachfahren fortgefest : auch ward bas Burger Recht ertheilt 21. 1401. Dem Stift St. Blaft, 21. 1402. Dem Stift Ruti 21. 1403. bem Stift Cappel, und Un. 1405. bem Stift Schannis, weiters A. 1406. Den Geflern Befigern ber Berre Schaft Bruningen, 21. 1416. bem Stift Wurmfpach , 21. 1436. Dem bon Tenniten und 21. 1438 dem von Rheinau 21. 1459. Den Frenherren Gradlern , Befitern von Eglifau Un. 1464. Den Alebten von Stein und Reichenau, 2. 1479. dem Grafen pon Thengen und Rellenburg und A. 1488. dem Frevberr bon Sar, und auch dem Graf von Gulg wegen des Rleggau: und smahren verschiedenen von felbigen nur auf gemiffe Sabre bon andern aber ward es fortgefest und ben Absterben ober Abane berungen erneueret, und gwahren bermablen annoch bon ben Stifftern Ginfidlen, Bfeffers, St. Blafi, Schannis, Burme frach und Tenniden, auch von dem Furftl. Schwarzenberaifchen Saus als Erbfolger ber Grafen von Gula wegen Des Rleggau.

Es hat die Stadt Zürich eine weitläusige hernach vorstommende Landschaft, und auch einige Herrschaften in der besnachbarten Landvogtev Thurgdu für eigen, und annehft auch verschiedene, Land, Graf sund Herrschaften mit einigen andern Erdgenöhisischen Stadt und Orten gemeinschaftlich von Zeit zu Zeit erworben, und zwahren was ihre eigene Land anbetrift, so ward schon A. 936. der Stadt von Kavser Octone M. die Gerechtigkeit über den größen Theil des hernachsolgenden Zürich Sees, und A. 1309. von Kauser Alberti I. Erben der Silwald und das Sil-Feld gescheuft: und kannen hernach an die Stadt durch Käus, Pfandschaften, Läusch, Züg ze. die Vogte-Recht.

Recht, Sochoder Riber. Gericht (wie ben iedem Vrtieul an finden:) bon A. 1358. Bolliten, Trichtenhausen und Stadelhofen, A. 1367. von Windlach , An. 1384. Kuffnacht und Goldbach, auch Dongg , A. 1385. Tallweil , A. 1396. Wollishofen , A. 1400. Ehrlibach, Un. 1402. Greiffenfee Mn. 1405. Mannedorf und Liebenberg 2. 1406. Dafchmanden, Sorgen und ein Theil bon Ruefchliten, 21. 1408. Gruningen und Stafen 21. 1409, Regensberg und Bulach , 21. 1410. ber Bogten von Deilen , M. 1412. Derliberg, 21. 1415. Das Fren . Mint und darin auch Das Reller . 21mt , 21. 1418. Sottingen und dortherum 2ln. 1424 die Graficaft Abburg, auch Rumlang Un. 1428. ein Theil von Schwamendingen, 21. 1430. die hoben Gericht in einem Theil des Dorfs Steinhaufen Un. 1432. Altstetten, 21. 1434. Undelfingen , 21. 1439. Wiptingen 1442. Das von ber weaacgebnen Graffchaft Apburg abgefonderte fogenannte Reu-21mt, und Un. 1452, wiederum die abrige gange Graffchaft Apburg, 21 1455. Eglifau, fo aber wieder vertauft morden, 21. 1462. Hefch, 21. 1466. Wettschweil, Stalliten und Gel benburen . 2. 1467. Die Stadt Winteribur Un. 1468. alt Regeneberg oder Regenftorf, Un. 1483. Stadel Un. 1484. Die Stadt Stein am Rhein, A. 1487. Rieden, Dietliken, und Dubendorf, auch einen Theil ber Berichten von Birmenftorf und Urborf, 21. 1491. Wiediton 21. 1495. und 1511. ber ans bere übrige Theil von Birmenstorf, 2. 1495. und 1503. Der Dingen A. 1496. miederum Eglifan Al. 1512. Anonau, M. 1523. Die Soben und Ridern Bericht von Fluntern, Rieden, Deilen und noch ein Theil der Ribern Gericht Rueschliten, auch Die famtliche und auch von einigen ein Theil ber Miedern Gericht bon Songg, Rengg, Schwamendingen, Rofcbiten, Rieber-Blatt, Ober . Dasli und Stettbach 21. 1525. Die Ridern Bericht von Embrach, Segi, Breite, Oberwol und Berg, auch Die von Dattlifen, 21. 1527. Die samtliche Gericht von Bonftet. ten und 21. 1540. Benten , und 21. 1540. und 1611. Refftenbach 21. 1544. Lauffen, 21. 1545. Riber und Dettmen Sastt 21. 1549. Wädenschweil , und alten Landenberg 24. 1587. Die übrige Gericht von Segi 21. 1615. Gar, 21. 1651. die Soben Bericht, Bleit, und Forft . Recht auf Dem Rafger Feld, Un. 1694\_

1694. Flach, A. 1696. Altiten und A. 1705. Sünften, A. 1759. Wälflingen und Buch.

In der Landvogten Thurgan bekam die Stadt Jurich die Bogten und meiste Gericht von Stamheim An. 1464. und die Herrschaften Steinegg A. 1583. Pfpn und Weinfelden A. 1614. Runforn An. 1693. und Wellenberg und Huttlingen A. 1694.

Auch bat die Stadt Jürich mit mehreren und mindern Erdgenößischen Städt und Orten (wie ber denen absonderlischen Articuln zu sinden:) einen Antheil erlanget A. 1415, an die Stadt und Grafschaft Baden und Städte Bremgarten und Mellingen A. 1425, an den Freyen, Nemtern A. 1460, an die Grafschaft Thurgdu An. 1462, und 1483, an die Grafschaft Sargans, A. 1490, an dem Rheinthal An. 1499, an dem Landschen Gericht in dem Thurgdu, A. 1512, an den Landbrogteven Lugano (Lauis) Locarno (Luggarus) und Val Maggia Meyenthal, und in selbigem oder gleich solgenden Jahr auch an Mendrisio, und A. 1712 auch Antheil an der Stadt Rapperschweil, um ein mehreren Antheil an der Stadt und Erasschaft Baden und Untern Freyen. Nemtern.

Es baben fich auch verschiedene Zeit . Umftand, Gefahren, Migverftandnuffen, Streitigleiten und andere Beweg - Urfaden jugetragen , durch welche die Ginwohner und Burger Dies fer Stadt und ganden, auch ju murflichen Rriegs Ebatlichfeiten peranlaffet und ofters genothiget worden, ba von ben alteften unter den Articlen Selvetier: Tigurini; Romer; Allemanier Branten , tc. bas mebrere angebracht au finden: Da bie Stadt an das Deutsche Reich tommen, ward dieselbige Un. 1138, megen bortigen Raft . Bogte Bergog Conrad von Sahringen Aufftande wider Ravfer Conrad III. von diefes letftern Brudere Cohn Bergog Friedrich von Schwaben belageret und eingenohmen: Ber benen in bem folgenden Seculo burch Die perschiedene auch Gegen . Wahlen der Rapfern entftandnen pielen Gefahren begehrte die Stadt Burich A. 1265. ben benachbarten Frepheren Ulrich von Regenspurg ju ihrem Saupt. mann

mann bis auf Erwehlung eines unftreitigen Rapfers, meilen er aber foldes nicht anderft, als unter berfelben Untergebing an ibne, annehmen wollen, und fich trogiglich vernehmen taffen, daß er die Stadt fonften mit feinen Schloffern gleich einen Rifch mit Regen umgeben habe; und die Stadt Burich auch aus hieraus nicht unbegrundet Befafter Forcht hierauf Graf Rudolfen von Sabsburg folde Sauptmann . Stell angetragen. und er felbige auch antivillig angenohmen; hat des folgenden Sahre ermeldter Frepherr wider dieferen mit ihme fonft in Feindschaft gestandenen Grafen und die Stadt Burich mit vielen benachbarten Grafen, und Frenherren ein Bundung gemacht, und find barauf die Feindthatlichteiten gegen einandern angegangen, und bat erfagter Graf Rudolf von Sabsburg mit ben Burichern bas bem mit bem Freyherrn bon Regens. berg verbundeten Grafen von Toggenburg angehörige Schloß Hunaberg belagert, und 21. 1267. erobert, auch 21. 1268. die Diefem Frenherrn gehörige um die Stadt Burich herum geles genen Schloffer Balbern, Burp, Hetliberg und bas Ctabt. lein Glangenberg eroberet und gerftohret, und dardurch benfelben fo ausgefrieget, bag er fich an die Stadt Burich ergeben, und in berfelben mit einer jabrlichen Bfrund lebenslanglich perforget morden, wie unter folden absonderlichen Articlen bas mehrere zu feben: 2. 1291, verfiele Derzog Albertus von Defterreich als Bormund feines Bruders Cohns Johannes einige Beit mit ber Stadt Burich, und geschahen barben berdfeithige Beschädigungen, und als Diefer Bergog Albertus gum Rapfer erwehlt worden, belagerte er 21. 1298. auf Unreigung beren von Winterthur die Stadt Burich, bebte aber folde Belagerung wieder auf, ba er ab bem Burich . Berg Die in ber Stadt auch bematnete viele Weiber und Tochtern und junge Leute über die Brugge auf ben Dof giehen feben, und baraus gemuthmaffet, daß die Ungabl deren belagerten viel ftarter als fie ihme angegeben worden : fenn muffe : 21. 1332. tamen Die Stadte Burich und Colmar mit einandern in Rrieg, barüber aber bald wieder Fried gemacht worden: bes folgenden Jahrs aber soge Die Stadt Burich mit benen Stadten Strasburg, Bern, Lucern , Bafel und Freyburg in das Brieggau wider den an ihren At. reifene

reifenden Raufleuthen viel Rauberepen verübenden Balter bon Beroldsegg, in bas Elfas, und nahmen fein Stadtlein Erftein und Schuttern auch das vefte Schloß Schwanau nach einer Belagerung ein und verbrannten felbige; und ba um felbige Beit ber Ctadt Burich ben Anlags bes Babftlichen Banns auch pon einigen benachbarten Ebelleuthen viel Schaben verurfachet morden, hat felbige auch Al. 1334. berfelben Schloffer Frenens. ftein, Tufen, Schonenwerd, Schlatt und andere nach beren Belagerung und Ginnahm gerftobret: bon benen bor und nach ber 21. 1336. in ber Stadt Burich borgegangnen Regimentes Abanderung fonderlich mit benen ausgetretten und verwienen Rabten und ihren Belfern bis auf die 1350, erfolate fogenannte Mord-Nacht entstandnen Feindthatlichkeiten ift ben der Befchreis bung ber in der Stadt und Landichaft vorgegangene Unruben bas mehrere angebracht worden und zu finden, und hier weiters ans jumerten, daß durch des Grafen Sanfen von Sabsburg erfagten Rabten beimlichen und in erfagten Mord Nacht offentlich geleiftes ten Benftand nach beffelben Gefangennehmung die Burger wiber felbigen fo aufgebracht worden , baf fie gleich bernach in gleicheut Rabr mit Silf der Stadten Coftang, Schafhaufen, und St. Gallen fein Schloß Alt. Rapperschweil zerftohret, und gleich hierauf fie bie Burger auch fein Stadt und Schlof Reus Raps verschweil eingenohmen und verbrannt, auch die gandschaft March verheeret; und ba auch bes Grafen Lebenleuth Die Maldnern von Gulg in dem Elfas den Burger von Burico im Durdreifen tc. viel Schaden mit Bephalf ber Stadten Bafel und Strasburg verurfachet, hat die Ctadt ben 100. Bafe. iifche und 70. Strasburgifche nach Ginfidlen mallfahrtete, Burger auch angehalten und bardurch ein Berglich und End ber Thatlichkeiten zumegen gebracht.

Da auch in dem folgenden 1351. Jahr die Stadt ben Ranfer Carolo IV. über die an ihne gebrachte Alägten wegen solch erleidenden Gewaltthätigkeiten wenig Hilf verspührten, und sie deswegen zu ihrer mehrern Beschützung mit denen IV. Endsgenößischen Städt und Orten Lucern, Uri, Schweitz und Unterwalden in eine ewige Bunduns eingetretten; hat solces des

bes Bergogs Alberti bes weifen aber labmen von Defferreich Widerwillen wider die Stadt fo vermehrett, daß er von noch 4. Fürsten , 5. Bischofen, 26. Grafen und 7. Stadten Dilfsvoller erlanat, und ben 13. Sept. 20000. Main ju Guß und 2000. Mann ju Pferd bor die Stadt gerudt, ift aber durch Bermittlung des Bergogs Schwester der Konigin Agnetis von Ungarn, Graf Friedrichs von Toggenburg, Commenthuren von Bid. benfchweil und bender Stadten von Bern und Bafel nach einis gen Tagen zu dem Abgug und einen Friedens Auftand gegen Hebergab 16. Burgern gu Beifflen veranlaffet worden : weilen aber bie Stadt fich ju ber von ihme verlangten Lediglaffung obbemelten gefangenen Graf von Sabeburg nicht perfteben wollen; griff er felbige von neuem an, und thate felbiger von Baden aus folden Schaden, daß fie in 1500, fart babin go. gen, und die groffen Bader und bas Schlof Freudnau verbrannt, auch den 26. Dec. in der Schlacht ben Tattweil (wie unter foldem Articul bas mehrere ju feben:) über 600. Mann ber feinigen erschlagen: es nahme auch die Stadt Burich mit ben übrigen Endgenoffen, An. 1352. Diefem Bergog und bem Sans Defferreich bas gand Blarus, und bernach auch Bug meg, und erschlugen die Burger von Burich 25. ber Bergogifchen, welche aus Bremgarten berfelben Rube bor der fleinen Stadt megnehmen wollen; mehr ermelter Bergog rudte ben Is. Jul. Dies Jahrs wiederum mit 10000. ju fing und 2000. ju Bferd bor bie Stadt Burich , die Burger aber nebft barinn auch aelegenen Endgenößischen Befatung bon 2000. Mann thaten felbigem bapfern Widerstand auch in einige Scharmublen bes Wiediton te. gertrennete auch die ben dem Thurn im Sard aber bie Limmat von ben Belagerern gefdlagene Brugg burch einen Die Limmat binab gelaffnen farten Flos von Baumen . bis Magaraf Ludovicus bon Brandenburg einen Frieden gwie fcend ihnen vermittlet , Kraft beffen aber die von Burich dem Bergog 1700. Bulden fur die obbemertte Beiffel begablen und auch den oftgedachten Graf Sanfen von Sabeburg ledig laffen muffen, beffen ungeachtet diefer Bergog doch feinen Widerwil. len gegen die Stadt Burich noch nicht fahren laffen, fondern fie An. 1353. (in welchem Jahr auch das Schloß Rogbach Rt 2 da

ob Meilen von benen von Barich gerftohrt worben, ) vor bem obbefagten Raufer Carolo IV. fonderlich wegen bes bem Ros mifchen Reich und bem Daus Oefferreich burch ber Stadt mit ben Endgenoffen geschloffenen Bundnug jumachsenden Rach. theils und Schaben fo ernftlich vertlagt, bag biefer Ranfer fie bes folgenden Jahrs felbft in ber Stadt von folder Bundnus abaufteben vermabnet, auf beffen Abfcblag aber fich burch biefen Bergog verleithen laffen mit ihme den 13. Sept. mit vielem aus dem gangen Reich versammleten Bolt vor die Stadt gu gieben, und felbige au belagern; ba fich aber bie Burger mit ihren Endaenoffen in ben fogenannten Legenen por ber Stadt vorthellhaftig verschanget, zwischend ber Reichse und Bergog-lichen Boltern wegen bes Borzugs in bem Angriff Diehelligfeit entstanden, und diefer mehrere Silf uber ben Albieberg anruden feben tc. mard die Belagerung wieder aufgehoben : boch haben auch noch in dem folgenden Sahr Un. 1355. Die Bergogischen die Saufer an der Gil por ber Stadt Burich verbrennt, ber einem Ausfall aber aus ber Stadt 60. Mann bers lohren, und ift endlich von mehr ermelten Rapfer auf St. 3a. cob Abends au Regensburg an der Donau Diefer Rrieg bengelegt und beendiget worden, von welchem auch unter bem Articul Albertus II. Berjog von Defterreich noch bas mehrere ju finden; da aber Un. 1386. gwifchend Diefes Dergogs Sobn Leopoldo (wovon auch unter beffen Articul bas mehrere in feben :) und den Endgenoffen ein neuer Rrieg entftanden, schickten erftlich die vier Waldstädte einen Zusat von 1600. Mann in die Stadt Burich , ale man beren Ueberfall gum erften beforgete, welcher auch nebst benen von Zurich bas Schlof und Dorf Bfaffiten in der Graffchaft Roburg verbrennt, und unten an dem Burich Berg 32. Defterreichifche erfcblagen , ber Bufat aber folglich , ba man gewahrete , baf ber Reind fich gegen Lucern stebe; auch babin gerudet und auch noch ber Schlacht ben Gempach bengewohnet: nach derfelben haben die bon Burich nebft benen von Lucern, Uri, Schweiß, Untermalben und Glarus das Städtlein Wefen eingenohmen, und nebft benen von Lucern auch bas Schloß Mulli ober Mullinen verstohret, auch fie von Burich allein die Schloffer Meersvurg und

und Only und bas Stadtlein Bulach perbrannt, und in bem folgenden 1387. Jahr ein Streifbug in das Wehn . Thal gethan, und da fie im Beimgieben von ben Defterreichischen an bem fogenannten Rrapenftein angegriffen worden, berfelben über 50. erfcblagen, und ibr gemachte Bent fortbringen mogen, auch um diefe Beit Regensberg angegriffen, und Rumlang und Mosburg verbrannt, und von benen aus Minterthur gegen fe ausgerudten Defterreichischen 30. an bem Burich . Berg ericblagen , 21. 1388. aber ben einem Racheplen beren auf ein Raub ausgegangnen Defterreichischen bis gegen Regensberg auch 20. von ibrigen verlohren, bingegen aber mit Bugug beren von Lucern, Uri, Schweit, Unterwalden und Bug ben den groffen und tleinen Babern gu Baben ben 30. Daufern , auch die Borftadt ju Mellingen verbrannt, und die von Burich, und fie allein in einem Streifzug in Die Braffchaft Roburg ben bem Rlofter Gfenn 70. Defterreicher auch hernach mit benen von Bug zwischend Jonen und Lunkhofen auch einige Burger von Bremgarten erschlagen, auch allein 1389, die Brobsten und das Dorf Embrach abgebrannt, und in diefem Sahr mit ben Defterreichern Frieden gemacht : 21. 1409, entflubnde amifchend ber Stadt Burich und bem Bifchof von Coftang wegen bes bon der erften ertauften Schloffes Rheinsfelden unter Eglifau in folde Streitigleit , bag ber Bifchof bes folgenden Sahrs Diefes Schlof eingenohmen und verbrannt, und bingegen die von Burich ihme bas Tannegger . Umt verheeret : ba In. 1410. Die Stadt Burich dem Land Uri ( wie auch bey dem Bericht von der Stadt andern geleifteten Silf das mehrere ju finden : ) 200, Schu ten wider die felbiges beschädigende Meplandifche Efchenthaler augeschickt, und fie und auch übriger Endgenoffen (Bern ausgenohmen;) Silfevoller Die Stadt Domo und bas Efchenthal einaenohmen : ift felbige ju mehrern Bugen in foldes Thal veranlaffet worden, und gleich bes folgenden Stahre, ba bie Einwohner Diefes Thale Deffen ungeachtet mit Beschädigung degen benen bon Uri fortgefahren; ift ibr Banner mit 400. Schugen und auch obigen Endgenoffen babin gezogen, und in Die Borbut geordnet worden, worauf felbige und ubrige End. genoffen in Diefem That viel Schloffer und fefte Derter gerftohrt. ftobrt, wer fich gur Dehr geftellt, erfchlagen, und bas Land verheeret, und mit vielen Beuten und gwahr die von Burich ohne Berlurft eines Danns gurndgezogen ; in bem Unno 1415, aus Anmahnen, und auch Befehl Rapfer Sigismundi, und Butheiffen bes zu Coftang gehaltnen Concilii wider Bertoa Friedrich von Defterreich vorgenohmnen Feind . Thatlich. teiten haben die von Burich im April erftlich das Umt Dietiten, und gleich hierauf Mellingen, weiters auch mit Zuzug mehrern Endgenoffen Bremgarten und die Fregen-Memter, und letftlich nebft allen übrigen Endgenoffen erflich die Stadt Baden nach breywodiger Belagerung, und and bernach bas Schloß Daselbit nach einer ernftlichen Besturmung eingenohmen, und bas letftere berbrennen helfen : einige melden auch daß 21. 1417. ein Zug von den Epogenoffen (Schweit ausgenohmen) in das abermahlen widerspennige und aufrührische Eschenthal vorgeaanaen, und felbiges mit Bewalt jur Beborfamme gebracht worden fen: Al. 1422. aber find nach allem Bericht, in bem auf anmahnen ber Landern Uri und Unterwalden wegen ihnen von dem Bergog von Menland meggenohmener Stadt Bellens 400. Schuten von der Stadt Burich nebft den übrigen Endge noffen, auffert Bern, babin gezogen, find aber erft nach bem von den vorgeeilten Lucerner : Urner, Unterwaldner , und Ruger. Bolfern von den Bergoglichen ben Belleng erlittnen Berlurft bafelbit ankommen und ba fich von den Meplandischen niemand mit ihnen einlaffen wollen, wieder gurudgezogen; auch Un. 1425. jogen die von Burich nebft allen andern Endgenoffen wieberum über bas Bebirg, mochten aber ber Stadt Belleng fich nicht bemadtigen, und nahmen auch nach bortigen Landschaften Berberr und Ausplunderung ihre Seimreis vor, und 21. 1426. nahmen felbige ein neuen Bug por in bas Efcbenthal au Ret. tuna einiger in felbiges eingefallner Endgenoffen, und thaten in felbigem mit Ranb und Brand groffen Schaden, und er folat bierauf ber Frieden mit bem Bergogen von Menland: mas nach dem 21. 1436, erfolgten Todesfall des mit der Stadt Burich gwahr Berburgerten aber letftlich derfelben widrigen Gras fen Friedrichs von Toggenburg erftlich swiftend ber Stadt und den ganden Schweiß und Blarus, und folglich auch mit Deit

ben übrigen Endgenoffen fur ein Rrieg entftanben, und einige Sahr in mehrern und mindern Geindthatlifeiten fortgefest wors den, und von vielen ber alte Burich Rrieg genannt wird, ift weitlaufig in dem XVI. Tom. bon pag. 198. bis 607. unter bem Articul Schweit; als bem Saupt . Gegenstand der Stadt Burich vorgestellt gu finden, welches bier gu wiederholen uns notbia, jedoch su mebrerer Erlauterung und fouft noch weiters bierüber and noch anaufugen, baf burch ben gu End 21. 1440. eraanguen Schiedrichterlichen . Spruch, und gu Anfang Un. 1441. erfolgte Rechts Sandlung die Lander Schweit und Blarus die der Stadt Burich abgenohmene herrschaft Brunungen und das Fren . Umt ber Stadt Bern übergeben, und felbige folde fogleich ber Stadt Burich wieder gefchenket, auch ber Frenherr von Raron und feine Mithelfer diefer Stadt die ihnen in den Landvogtenen Ryburg, Andelfingen zc. meggenohmene Ort wieder abgetretten und überlaffen.

Ber wieder angegangnen frieglichen Unternehmungen legte 2. 1443. Der mit Der Stadt Burich immittelft verbundete Ray. fer Fridericus den Marggraf Jacob von Baben, Graf Ludwig von helfenstein nebst verschiedenen Frenherren Rittern 2c. in 845. fart ju Bierd in die Stadt Burich, und haben noch vor bem Treffen an dem Sirgel einige von Bug in dem Burichifchen Fren Amt mit Rand Schaden vernrfachet, und bingegen Die von Zurich bas Dorf Blitenftorf verbrandt, auch vor bem Treffen ben St. Jacob vor der Stadt Burich haben biefere mit Zuzug eines Theils ihrer Kanserlichen Befatzung einen Streifzug in das Wehnthal, herrschaft Regenfperg und Braf. Schaft Baben gethan, einige Dorfer verbrannt, und ben 1500. Danpt . Bieh erbenthet ; des folgenden Jahre aber hat auch mabrender einer Friedens . Sandlung die Endgenößifche Befatung ju Gruningen bes in felbiger herrichaft gelegene Schlof Greiffenberg eingenohmen, und ba auch die von Ap. pengell der Stadt Burich abgefagt , und etliche in ihren Bebiet geftreift : find berfelben ben bem Dorflein Degnau 10. erfcblagen, und 2. gefangen genohmen worden, auch haben die pon Zurich nebft ihrer Befatung einen Streifzug in ber Endgenoffen noffen Land gethan, und felbige auch mit Raub und Brand beschädiget; in der darauf von den samtlichen Endgenossen den 24. Jun. porgenohmnen Belagerung ber Ctadt Burich batte obbes melter Dargaraf Die Stadt Schluffel und Sans von Reichberg ward sum Stadt . Sauptman perordnet , und ihme 4. von Aldel, 4. von den Burgern, und 4. von dem gemein Rriegs. Bolt au bevollmächtigten Rriegs . Rabten augegeben , auf Die Mauren, Thurn, Bollwert und auffere Graben warben 600. Mann geordnet, und die Baum gleich por der Stadt umgehauen, und ein folche Begenwehr veranstaltet, daß die Stadt-Thor niemahlen befchloffen jedoch aber auch wol verwahret gemeien; die Belggerung mabrete 10. Mochen und 3. Tag, und geschahen 750. Schutz aus groben Beschutz in Die Stadt , barmit aber wenig Schaden als an ben Tacherir gethan, auch find nicht mehr als 2. Berfonen erschoffen worden, die Belagerer batten auch ein Brugg gu Wipdingen über die Limmat angelegt, damit die vor der groffen und die vor der tleinen Stadt gelegne Dlanufchafft ein Bemeinschaft mit einandern baben und einandere Silf leiften fonne, ce glengen auch biel Scharmubel amifchend ben Belagerern und ben Belager. ten bor , und thaten fich in folden fonderlich die Burger , welche Bot genant worden, und von welchen ein eigner Articul ju finden; hervor; es ward auch einmahl ber Unschlag gemacht die Stadt zu befturmen und warden darzu 1000. bestellt, welche burch Unstedung einer Daille an der Gil die auf den Thurnen und Bollwerken verlegte Belagerte babin verloden und fie fich fodan besto eheren Rugang ju und in die Stadt verschafen wolten, weilen man aber foldes in ber Stadt vermertt, und die Thor und Bollmert unabaeans bert verwahrt geblieben , auch der Muller nebft 27. ben fich gehabten die bafelbft an ben Sturm getrettene Endgenoffen mit Streit-Arten, einigen Geschut, berabwerfen schwehrer Steinen. mit Rald gefüllten Befdirren und beiffem Baffer zc. fo bapfer empfangen, daß deren ben 70. Dann auf dem Blat todt gefunden worden, auch viel noch mehrere todt und permune bet weggebracht morben : da auch immittleft aus ber Stadt Burich wer Eble aus ber Befagung und zwen Rabts-Blieber

an Rapfer Fridericum abgefandt worden um mehrere Silf angufnchen, und felbige ben Ronia Carolo VII. von Frantreich ausgewurtt, daß er feinen Sohn mit einer ftarten Dacht in das Sundaan herausgeschickt, auch die Endgenoffen bernach bon ihrem Bolt aus ber Belagerung für bas Schlof Farnspera im Giggan geschickt, daffelbe und bas bargu von Bern und Golothurn gestofne aber bon ermelten Frangofen ben St. Jacob bor der Stadt Bafel bis an 16. Mann int Aug. erschlagen worden; es bebten die noch por ber Stadt Burich gelegne Eydgenoffen auf deffen Bernehmen die Belagerung in Eyl und auch mit hinterlassung vieler Zelten auf; jedoch murden auch mahrender Belggerung von den Endgenoffen bas Dorf Embrach famt allen Chorherrn . Saufern und auch bas Stadtlein Botach abgebrant : über bas anch , mas , wie obbemerft , in dem XVI. Tom icon unter bem Articul : Schweiß: angezeiget fich befindet, ift auch bengufugen, baf 21. 1445. gleich ju Unfang beffelben abermahlen aus ber Stadt Burich ein Streifzug in bas Wehnthal und Graffchaft Baben auch in das Fren . Almt vorgenohmen und barin mit Raub und Brand viel Schaden verursachet, in Majo bie Mullenen au Bremaarten unversehens überfallen, und bald auch die Stadt eingenohmen, weiters auch in Aug. fur Brugg und auch über Die Reus bis nach Brunegg geftreift, und die auf etlich bunbert Bulben geschätte Raub, unerachtet ber von ben au Dellingen gedachte Endgenoffen gemachten Sinternuffen, nach Saus gebracht, auch in gleichem Monat mit einigen Grafen und herren aus ihrer Befagung die Stadt Woll auf die 4. Stund. aber vergebens besturmt worden: im Majo Sept. und Nov. find die von Burich dren mahl fur die Stadt Baden gezogen, und baben fich felbiger burch Lift, und auch Belagerung bemachtigen wollen, ihren 3med aber nicht erreichen mogen ; und in dem in Dec. an der Schindel Lege und gu Wollrau porgegangnen Streit gellen einige 300, andere aber nur 160. erfcblagene; auch noch in Jan. A. 1446. jogen die von Burich mit Rapferl. Silfs. Boltern von Winterthur wiederum vor die Stadt 2Bpl, und murben bon benen bortigen Endgenößischen Aufattern ben einem Ausfall 75. erfchlagen und viel erbeutet : and

auch Baben um felbige Beit die von Burich von einigen aus ber Befatung von Baden gegen Burich geftreiften Endgenofe fen 30. erfcblagen und etliche gefangen; unlang aber bernach ward der Fried angebahnet, und obgleich er erft 21. 1450. volllig jum Stand tommen, baben boch die Feindthatlichteiten aufgebort : A. 1455. nahmen die von Burich bas Schlof und Stadt. lein Eglifan wegen einigen bafelbft von den Begouischen Edellen. then gefangen gehaltnen Strafburgern ein, und 21. 1458. 10. gen auch fie mit andern Endgenoffen auf der Stadt Lucern Mahnung für die Stadt Coftang megen in berfelben geschmabe ten Endgenößischen Dung, und plunderten das berfelbigen borte herum gehörige: was 21. 1460. wegen von Bergog Sigismundo pon Defterreich miber die Endgenoffen ausgeübten Babftlichen 23ann, und amenen aus Stepermart vertrieben und in ber Stadt Burich ju Burgern angenommen, und in den andern Endgenößischen Stadt und Orten befannt wordenen Frenheren Gradlern, erftlich burch benenfelben angumerben bewilliaten Gol Daten , und hernach von den von Burich und ben meiften Ende genößischen Stadt und Orten gegen erfagtem Bergog bor, und wie ihme ben foldem Anlaas and die Land Graffchaft Thuradu abnohmen worden, ift foon unter dem Articul Sigismundus Serzoa von Westerreich bas mehrere angezeigt zu finden : mas 21n. 1468. ber Stadt nebft übrigen Endgenoffen ber Stadt Mulbaufen, und bernach auch der Stadt Schafbaufen für Sulf geleiftet worden , wird hernach unter den Angeigen von ber Stadt Zurich andern geleifteten Silf bas mehrere portommen.

Von dem zwischend den Endgenossen und dem Herzog Carolo von Burgund von A. 1474. bis A. 1477. geführten bluttigen Krieg, ist unter dem Auticul Carolus, Serzog von Burgund: ein weitdausger Bericht zu sinden, welcher hier zu wieders holen unnötbig, und allso nur noch anzubringen, was die Stadt Jürich auch sür absonderliche Antheil an selbigem gehabt, als daß selbige A. 1474. bey der Belagerung und Schlacht ben Elicourt 1500. A. 1475. ben der Einnahm von Orde und Joigny 400. und ben deren von Stässe, Vverdon und andern Orten in der Watt auch 1500. Mann gehabt, A. 1476. kamen zwar die

Die bon Burich mit benen bon Lucern, Uri, Unterwalben, Bug, und Glarus, swar erft nach bem Angriff por Grandson, hale fen aber ben Gieg bafelbft bapfer befürbern, und murben bes. wegen 6. bon ihnen bafelbft gu Rittern geschlagen; fie fcbidten auch folglich 200. Mann jur Befatung der Stadt Frenburg, und 3000. Mann, und barunter 300. Burger gum Entfat ber belagerten Stadt Murten, und war in ber Schlacht bafelbft Bans Waldmann von Zurich hauptmann über den Bewalt Dauffe ber Epdgenoffen, und marden auch nach berfelben ermelbter Waldmann, und noch einer von Burich ju Rittern gefchlagen , und diefer Waldmann auch nebft einigen an bern Endgenößischen ber Schlacht bengewohnten Sauptlenthen nach bem Berlangen Konigs Ludovici XI. von Frankreich an ihne abgefandt, und von ihme mit vielen Ehrenbezeugungen eme pfangen, unterhalten , und mit toftbaren Befcbenten wieder nach Daus gelaffen: es marten auch die von Burich, ba fie nach ber Schlacht durch die Ctadt Bern unter ihrem Banner nach Saus gezogen , bafelbft von einer groffen Angahl junger Rnaben , beren ein jeder ein Rabndlein mit bepber Stadten Mappen in der Dand batte, freudig und mit vielen Dant empfangen, und murben felbige auch zwen Tag bafelbit gaftfren gebalten; und Un. 1477. waren in der Schlacht bor Nancy auch 1500. Mann unter mehr gedachten Baldmann: Un. 1481. balf bie Stadt Burich mit ben übrigen Endgenoffen Die fogenannte Bertommnus bon Stans wegen Bertheilung ber gemeinschaftlich eroberten Landen und gervunnenen Beuthen ic. errichten.

Da and A. 1499. ein blutiger Rrieg swischend Kanser Maximiliano I. und dem sogenannten Stahlunen Bund oder Schwählschen Bundgenossen einer - und den Evdgenossen und Graubundnern andereits entstanden und geführt worden, so ist über daß, was darvon schon unter dem Articul Schwaben- Brieg des mehreren enthalten; noch anzusügen, daß ben dem, was in und um das Graubundner-Land vorgegangen: and Bölker von Zürich ben dem Tressen ben Treisen, der Sunahm Vadug und des Mallgan, auch 600. Mann nach dem Abfall der Wallgaber ben dem Tressen ben Frastens, und 1000. ben

bem Bug nach Meran gemefen : fodann bag in der nachbarschaft von Coftang erftlich 400. bernach 1000., und weiters noch mehrere von Burich in dem Schwaderloch gelegen, und dem baselbst vorgegangenen bergewohnet. Weiters bag die 400. Mann benen von Bern und Solothurn jugeschickte Silfs. Bolo ter mit benfelbigen ben Angriff ju ber bernach erfolgten Schlacht bey Dornegg ober Dornach, auch ehe die übrige Endgenoffen angelangt, angeratben, und mit febigen gethan, und dardurch su dem Sieg nebit benen mabrenden Treffen angetommnen mehrern Endgenößischen Boltern vieles bengetragen; wie auch bag Zurich ben dem erften Streiff . Zug in das Segan 400. Mann, und in den Streifgigen in das Rleggau und Schwarge wald, auch ben ber Ginnahm von Thuingen, Blumenfeld, Rufemberg tc. auch der Belagerung von Stodach feine Bolter gehabt : Bon benen von A. 1510, bis A. 1521, in Silf und auf Unsuchen Rapfers Maximiliani I. ber Babften Julii II. und Leonis X. und Bergogs Maximiliani von Menland in Stalien und vor Dijon in Burgund vorgenommenen Bugen, auch wird bas mehrere unten ben ber Borftellung ber bon ber Stadt Burich anderwertig geleifteten Silf vortommen: wegen der Al. 1529. und 1531. zwischend ber Stadt Burich und ben V. erften Catholifden Stadt und Orten entftandnen und in bem erften gum Husgug und in bem letftern gu murtlichen Reindthatlichkeiten, auch bem Treffen ben Cavvel und auf ben Bubel ber ausgebreiteten Streitigfeiten ift fcon oben ben Behandlung ber Religions Borfallenheiten ber Stadt bas nothige angebracht worden und au finden.

Da A. 1655. durch Hinterhaltung einiger von Art aus dem Land Schweit um der Religion willen nach Zurich geflückteter Haushaltungen und von Schweit auch beharreten Absschlag des unbedingten Rechtens, auch sonsten unter den Städt und Orten über verschiedene Religions & Geschäfte gewaltete Mishelligkeiten es im Dec. erstlich zwischend der Start Zurich und dem Land Schweit, und folglich auch zwischend den übrisgen IV. ersten Endgenösischen Städt und Orten zu einem Auszug kommen, hat die Stadt Zurich erstlich Rheinau, Kauserfünfl

ftuhl und Alingnau, und bernach die Stadt und Schloß Fraunfeld in Besit, und die Landvogten Thurgau in Dulbigung nehmen, und leiftlich die Belagerung der Stadt Mapperschweit vornehmen lassen, ind besten auch von ihren Gegenpart ihre angehörige in der Landvogten Wädenschweit viel Schaden erlitten, bis in Febr. An. 2656. ein Frieden und Abzug der Bollern erfolget.

Mas ben Unlage ber amifchend dem Stift St. Gallen und ben Landlenthen in bem Toggenburg lang gedaurten Streitiafeiten 21. 1712. erftlich zwischend den Stadten Burich und Bern und gedachtem Stift, und hernach auch zwischend biefen benden Stadten und ben V. erften Catholifden Stadt und Dr. ten por ein Rrieg entftanden, und mas barin vorgegangen, ift fcon in dem III. Theil pag. 149. unter dem Articul Bern: und in bem VIII. Theil pag. 109. feq. unter bem Articul St. Ballen Stift : bas mehrere angebracht worden, und allfo bier nicht zu wiederholen: beme aber nur noch anzufügen, bag gleich bon Anfang beffelben von der Stadt Burich allein jedoch ju Sanden auch der Stadt Bern der Theil der Landvogten Ba-Den auf ber rechten Seithen der Limmat , wie auch die Land. vogten Thurgau in Befit genohmen worden, im Julio aus dem Rand Schweit ein Ginfall in die Burichifde Landvogten Das Denfcweil unternommen, felbige aber nach einigen Befcabiaung mit merflichen Berlurft abgetrieben, auch im Aug. Die Belagerung und Ginnahm ber Stadt Rapperichweil und die Einnahm ber Landvogtegen Ugnacht und Gafter auch Die Ginrudung in bas Buger . und Schweiter . Bebiet von den Bus ricifchen Bolfern allein unternommen und ausgeführt worden: moben auch noch anzumerten, daß die Stadt Burich gu Gicberheit ihrer ganden 2. 1633. 12. Compagnien an tie Granten Des Thurgaus etwas Zeit gehalten, auch 21. 1628. 1636. 1647. 1659, 1702, 1703, und 1744. mehrere und wenigere Bolter ju Bewahrung ihrer Stadt Stein am Rhein darein gelegt.

Die Stadt Zurich hat auch ihren ehemahligen herren den Kapfern auch andern Konigen und Fürsten, herren und Stad-Ll 3 ten und in fpahtern Zeiten fonderlich ihren berbundeten End. genofifden und jugemanbten Stadt und Orten von Reit ju Beiten Silfe Bolter abfolgen laffen, und gwahr A. 1278. Rave fer Rudolpho I. wider Konig Ottocar von Bohmen, ba et 100, barvon bor einer Schlacht ju Rittern gefchlagen, und suporderft an ben Streit geftellt, und die andern ju ibret Rachfolg angemahnet , von felbigen aber ber mehrere Theil geblieben : fodann U. 1292. Rapfer Adolpho wider den ibme bas Rapferthum ftreitigmachenden Seriog Albertum bon Deffere reich , und jogen Die von Burich vor des letfteren Stadt Binterthur, erhielten auch barbor erftlich einen Bortheil über bes Bergogs Boller, marben aber an bem Zag barauf burch cie nen Rrieas . Lift überfallen , und mit Berlurft nicht meniger Mannfcaft , und nach einigen auch bes Banners ab und nach Saus getrieben, sogen aber 2. 1296, wiederum aus gleichen Rapfers Befehl miber eben biefen Bergog in bas Umt Grib ningen und beschädigten fonderlich ben Frenheren von Rempe ten : es fdidten auch die von Burich Un. 1315. bem Bergog Leopold von Defterreich so. in der Stadt . Faib befleidete Bur. ger jur Silf wider die Lander Itri, Schweit und Unterwals den, welche aber alle erschlagen, und ben einandern todt ge-funden worden: A. 1338. half die Stadt Zurich denen Stadten Coftang, St. Gallen und Lindau wider Graf Albrecht von Merbenberg, und M. 1365. nebft den Stadten Bern, Lucern und Golothurn der Stadt Bafel wider den Ginfall der Ennellander: fie errichtete mit andern Epdgenoffen 21. 1393. Den Tpaenannten Sempacher Brief wegen Berhaltens in ben Rries gen, 21. 1410. Schidte auch die Ctabt Burich 200. Schuben bem Land Uri au Dilf wieder die fie beschabigende Menlane Difche Efchenthaler über ben Gotthards. Berg in felbiges Thal und eroberten nebft ben meiften übrigen Endgenoffen baffelbe, und die Stadt Domo barin, baraus bann noch einige Bug erfolget, welche unter ben bon ber Stadt auch felbft geführ. ten Kriegen vortommen: Un. 1417. betam auch ber mit ber Stadt verburgerrechtete Graf Fridrich von Toggenburg, von berfelben Silsvolter jur Ginnahm und Eroberung von Feldfird. und M. 1421. jogen auch auf des Babft Anmahnen, und berlangen

langen 90. Mann, und darunter 28. ju Bferd von Zürich wie ber die fogenannten Sufiten in Bohmen, tamen aber balb wieder jurud: 2. 1428. leiftete die Stadt Burich dem Graf Fridric von Toggenburg Silf wider die Appengeller, und gaben 2. 1429. der Stadt Ulm 200. Mann mit helparten wie ber die vorgemette Bohmen: A. 1431. warde Kanser Sigis-mundo 550. Mann in einem Zug in Italien, und dem Bi-schof Johann von Chur 100. Mann, gegen Herzog Fribrich bon Defterreich abgefolget, und nebft andern Endgenoffen der Stadt Rurenberg eine Angahl Bolts wider ben Marggrafen bon Brandenburg und Bfalgraf Octonem von Bapern: An. 1462. warden von der Stadt und ben abrigen Endgenogischen Stadt und Orten, Bern ausgenommen: Bfalgaraf Fribric bon Rhein ein Ungahl frenwilliger Anechten wider ben Darg. graf von Baden, Grafen von Burtemberg ze, bewilliget, beren in 2000. bestandnen Sauptmann Sans Waldmann von Zurich gewefen : 21. 1468. joge die Stadt Burich nebft andern Endgenof. fen auf Mahnung der Stadt Bern ju Troft und Silf der Stadt Mulhaufen wider den diefelbe bart trudenden und befdwehrens ben benachbarten Abel in bas Sundgau, und halfen mit benen mit ihnen gezogenen Endgenoffen 18. Stadt, Schloffer und Dorfer einnehmen und verbrennen, und ftellten fich bierauf nebft benen übrigen Epogenoffen, welche auch viele Stadt, Schlöffer und Dorfer verheeret: auf bas fogenannte Defenfeld, und warteten bafelbft etwas Zeit einen Angriff ihren Feinden, ben beren Ausbleiben aber find fie wieder nach Saus gezogen: da aber in gleichem Jahr auch die Stadt Schafhaufen bon einem von Bergog Sigmund von Defterreich unterftusten Ebelmann von Bendorf viele Beschädigungen erlitten, marb nicht nur von ber Stadt Burich und ben Endgenoffen eine Befatung in die Stadt Schafhausen unter einem hauptmann von Zurich gelegt, fondern bie Stadt Burich fdidt auch 1500. Dann mit vielem Gefchut fur die Defterreichische Stadt Balbehut, welche nebft den übrigen auch bahin nachgezognen Endgenoffen (welche nebft benen noch nachgeschickten 2000. Burichern 15000. Mann ansgemachet: ) Diefere Stadt Waldehut in Die fechs Boden unter vielen borgefallenen Scharmusten belas geret

pe.

geret und beichoffen, und geschahen auch von ber Besatung in Schafbaufen in dem Schwarzwald, und von den Belageren por Maldshut ben Bondorf ze, viele Befcbadigungen bis ein Fried vermittlet worben, und ber gedachte Berjog Sigmund von Defterreich benen Ephaenoffen 10000. Bulben an ihre Kriead. Roften bezahlen muffen, wie auch bas mehrere unter ben Atticlen Schafbaufen und Mullhaufen gufeben. 214. 1478. 300 gen 1000. Buricher bem Land Uri ju Silf wieder ben Derjog von Mepland megen des Livener-Thale vor Belleng, und ware ben berfelben auf bem dabin Bug 60. von einer fogenannten Schnee lanwin überfallen und verdruckt, und haben auch von denen in ermeltem Thal hinterlaffnen Burider der Schlacht bey Giornico beve gewohnt : 21. 1480. waren unter benen 7000. Epdgenoffen , welche Die Endgenoffen Konig Ludovico XI. von Frankreich abfolgen laffen, auch 1000, von Burich, felbige find bis nach Chalons in Champagne tommen, von daselbft aber, weilen man ihren nicht weiter nohtig , mit gutem Golb wieder gurudgefdidt worden , und Al. 1488. fdidte die Stadt Burich Bergog Sigmund von Defterreich 200. Mann gur Bilf wider die bon Benedig : was U. 1490. Die Stadt Burich nebft übrigen Des Stift St. Ballen Schirm-Stadt und Orten Dieferem Stift in Deffelben mit dem Land Appengell, Stadt St. Ballen und vielen eignen Angehörigen, und Gottshausleuthen megen Rieber-Reifung eines neuen zu Rorichach angelegten Rlofters gehabten Streits, für thatliche Silf geleiftet, ift in bem VIII. Tom. unter dem Articul St. Gallen Stift: bes mehrern ausgeführt zufinden, alfo nicht zu wiederholen. M. 1494. erhielt Ronia Carolus VIII. von Frankreich 8000. Endgenoffen ju feinem Bug in bas Konigreich Reapolis barunter auch von Burich gewesen, ba unter benen bes folgenden Jahre barvon guruckgekomnen ungefebr 148. Maun auch noch ein Sauptmann Schwend von Zurich gewesen: 21. 1500, jegen 1500. Buricher zu Diensten Konigs Ludovici XII. von Frankreich in das Menlandische, und Al. 1503. Die von Zurich und ub. riae Endaenoffen gu Silf ber Landern Uri, Schmeit und Unterwalden wieder diefen Ronig , ber diefern Landern Bellens nicht

nicht nachgeben wollen, bafelbft bin, welche ein Lantwehre ben Murata gewunnen, bas Stabtlein Dafor geplunberet', und fich vor das Schlof Locarno (Luggarus) gelegt , und auf bortigem Gee viele Schiff erhaschet, barben aber and eis nige Berlutft erlitten, jeboch aber bernach ansgewurket, bag Bellens erfagten brep gandern vollig überlaffen, und ben End. genoffen die Bolle . Befrennig in bem Denlandifden beftab. tiget morden: gleicher Ronig erhielte folglich A. 1507, bon ber Stadt Burich, und übrigen Endgenoffen 21. 1507. einen Muf. bruch von 6000. Mann unter dem Vorwand einer Leib. Macht in dem Menlandifchen, welchen er aber vor Genua geführt, und durch felbigen die auf bortigem Berg angelegte Befefti. aunas, Merte, und folglich auch die Stadt eroberet, und gu Befdeinung feiner Bufriedenheit bierfur nebft andern Endgenoffen, auch zwen von Burich auf dem Sand , Grund bafelbft au Ritter ( welche banaben Sand , Ritter genannt worden : ) gefchlagen, die Officier wol beschenkt, und ben Gemeinen bop. velten Gold auftellen laffen. 21. 1510. waren auch von Burich unter benen dem verbundeten Babit Julio II. abgefolgten 6000. Endgenoffen, welche aber, ba fie anftatt bes porgegebnen Gebranche fur bes Romifden Stuhle Sicherheit wiber Frant. reich gebraucht werben wollen, von ben Oberfeiten gurudgemabnet worden, und von bem Babft ben unerachtet auch durch Befandtichaft an ihn gesuchten Gold nicht erhalten mogen : Da 21. 1511. ein Laufer . Bott von Schweit von benen in bem Men. landifchen gelegnen Frangofen aufgefangen und ertrauft worden, und hierauf die von Edweit die übrigen Endgenoffen foldes su rachen angemahnet, find Die meiften Ort mit ihren Bannern, die pon Burich in 1500, fart, aber nur nuter ihrem Rahnen, in das Deplandische gezogen, und haben diefere die in ber Cradt Galeran von den Frangofen belagerten Urner , Schweißer und Untermaldner wieder entfeten und befrepen mogen, und ift folglich ben ber eingefallenen harten Winter , Beit ber Burudgua folder Bolfern vermittlet morben: weilen aber ber Unwillen und die Daffhelligkeiten groffchend bem Rouig bon Granfreich und ben Endgenoffen fortdauerten, mochte gedachter Babit Un. 1512, befto cher wieder ein Aufbruch von 20000. Mi m Endac.

Endgenoffen, darunter auch von Burich ju feiner Silf erhalten, welcher hernach die Frangofen aus dem Bergogthum Meyland vertriben, und foldes folglich von den Epdgenoffen dem Ber-109 Maximiliano von Menland wieder jugestellt worden : felbis gen hat auch der Babft gur Dantbarteit den Titul der Befdirmern ber Rirden-Frenheit, und einem jeden Stadt und Ort und auch der Stadt Burich neue damaftine Panner ertheilt; und da in bem folgenden Jahr der Ronig von Frankreich noch unfruchtbarlich abgelauffner Friedens Sandlung mit den Endgenoffen : wiederum Bolt zu wieder Eroberung des Bergogthums Mepland dahin anruden laffen, find auch die Endaenoffen in 12000, ftark bem erfagten Bergog auf fent trungenliches Ainfuchen babin gu Silf gezogen, und ift hierauf gwischend den Frangofen und Endgenoffen das in einem eignen Artienl aussührlich beschriebne Treffen ben Novarra erfolget : in gleichem Jahr zogen auch ber Endgenossen ben 16000. (darunter 2000, von Zurich) Rapfer Maximiliano I. ju Silf wider gedachten Ronig von Frankreich, und rudten nebit noch vielen andern fremwilligen Endgenoffen, (Deren auch ben 1500. von Zurich gewesen und die gange Rabl auf 30000. angewachsen fenn folle:) bis nach Dijon in Das Bergogthum Burgund, wurden aber durch viele verfprodene vortheilhaftige aber bernach meiftens nicht erfüllte Bedina wieder jum Deimzug verleithet : nachdem anch ber neue Ronia bon Frantreich Franciscus I. Anftalt gemacht bas Berjogthum Meyland an fich zu bringen, und Bolter durch Savopen bas bin anruden laffen, haben A. 1515. Die Endgenoffen und barunter auch die Stadt Burich abermablen bem bortigen Bergo. gen in einigen Bigen ben 30000. gu hilfe gefdidt, von benen aber fich ein groffe Ungabl von einigen Endgenofifden Stadten und bem Land . 2Ballis durch einen mit ben Koniglichen Gewalthabern getrofnen Berglich jum Abzug verleithen laffen, Die übrigen Endgenoffen aber, und barunter auch ber Zugug von Burich ber blutigen Schlacht ben Marignano (bavon auch ein eigner Articul zu sehen:) bepgewohnet, und darin auch 800. Buricher geblieben fenn follen: auch A. 1516. mard Rapfer Maximiliano I. bewilliget fremvillige in ben Endgenogischen Landen anzulverben, und da er beren bep 10000, (barunter audi

auch von Burich : ) aufgebracht, hat er felbige vor Menland geführt, fie aber aus durch ein Rriegs-Lift gegen fie bevgebrachte Miktrauen wieber mit Aufhebung der Belagerung laffen: und A. 1518. wurden auf Ansuchen Babft Leonis X. 10000. Endgenoffen gu vorgebender Dilf wider den Turten fertig geftellt, aber nicht abgeforderet noch aus dem Land gefüh. ret: 21. 1521. aber gab Burich eben Dieferm Babft in einem nicht lang gedaurten Bug ju ben andern Endgenoffen soo. Mann, und zu einem andern Endgenößischen Aufbruch 2700. Mann, welche aber fich nicht wider Frankreich und in bas Bergogthum Meyland, wie die übrigen Epdgenoffen, gebrauden laffen wollen, jedoch aber nebft benen von Bug bie Stadt Piacenza ju des Babfte Sanden jur Uebergab gebracht, und bernach ohne vielen Berlurft wieder nach Saus gezogen. Un. 1531. fcbidte bie Stadt Burich mit einigen andern Endgenoffen Silfe Bolter benen III. Bundten wider den Caftellan Medici von Mus, wovon unter bem Articul Medici bas mehrere ju finden : 2. 1583. gabe die Stadt Burich gu der bem Pfalggraf Johanni Calimiro von den Evangelischen Stadten bewilligten Leibmacht bon 200. Mann 40. Mann, und Al. 1586. Der Stadt Genf 200. Mann au ibrer Befatung, auch Un. 1587. ber Stadt Mullhaufen 500. Mann gu Stillung bortiger Burgerlichen Unruben: im gleichem Jahr mard dem Konig Henrico von Navarra unter ber Sand, obne mit offenem Rahnen und Trome menfcblag, ein Bolts . Aufbruch wider die fogenannte Ligue in Franfreich erlaubt: ba aus bem Burich . Bebiet unter bem Dbrift Cafpar Rrieg und 9. Sanptleuthen viel Bolt bis nach Etampes in dem Gastinois in Frankreich geführt worden , von Dannen aber burch Mangel an Belt und Broviant, Rrantheis ten und Albaana ber mehrern von gedachtem Ronia vertroffeten Bollern fich wieder nach Saus verleithen laffen , doch bag in Diefem Zug (welcher von obiger Ctadt Etampes hernach ber Tampis Rrieg genannt worden:) von den Burichifden Boll tern 1516. geftorben; 21. 1589, bielte anch die Stadt Burich in bem swiftend den Stadten Bern und Genf, und bem Bergog von Cavon entstandenen Rrieg fich mit einem gable reichen Silfe . Bugng gefaft: Un. 1591. und 2. 1593. Schickte Dim 2 Die

Die Stadt Burich Ronig Henrico IV. von Frankreich ein Rabnen Bolts ju , und Iln. 1592. Der Stadt Strasburg 5. Fabnen gur Befatung, auch Un. 1599. Jogen 2. Fabnen Graf Mauritio von Raffau wider die Spanier, und Huno 1603. 400. Mann jur Befating nach Genf, Un. 1606. ward ein, und A. 1610. zwey Compagnien in Konigliche Franc abfifche Dienfte bewilliget, und A. 1619. marben 600. Mann bem Marggrafen von Baben Durlach ju Dilf geschicht, wie auch in gleichem Jahr einige Manuschaft ber Stadt Mullbanfen zu einer Befatung, welches auch bernach ofters ber ibren Angestoffenen Befahren als 2. 1632. 1635. 1638. 1652. 1674. 1676. 1689. und 2ln. 1743. gefchehen: Un. 1620. Schickte Die Stadt Burich 900. Mann benen III. Bundten ju Dilf, auch warden dem Ronig von Frankreich zu Stillung der Bundnes rifden Unruben und auch in bas Beltlein 21. 1624. ein Regiment pon 1000. Mann A. 1625. noch eines von 5. Kabnen, und 21. 1626. ein gleiches und 21. 1635. 4. Compagnien bewilliget: 2. 1633. marden 1000. Mann in die Stadt Schafhaufen wegen von den benachbarten Urmeen beforgten Gefahren gur Befatung gelegt, 2. 1639. ward in Ronigl. Frangonichen Dienften ein Compagnie unter dem Endgenößischen Garde - Regie ment errichtet, auch in gleichen Diensten noch einige andere Manufchaft, und Un. 1642. ein Regiment angeworben: und 21. 1648, bewilligte die Stadt Burich und Bern der Republic Benedig ein Regiment von 2100. Mann in Dalmatien : Un. 1653. Schickte die Stadt Burich 4000. Mann ju Stillung bes in dem Berner , Lucern , Bafel , und Golothurnifden Gebiet entfandnen Unterthanen Aufftands, auch Un. 1654. und 1657. tamen Burider Compagnien unter obbemeldtes Ronigliche Frangoffiche Garde - Regiment: 21. 1656. morden gu ben von Dem Churfurft von Gachfen , und bem Churfurften von Bfals von den Evangelischen Endgenößischen Stadten begehrten Beibe machten, ju jeder von der Stadt Burich so. Mann, auch 21. 1658. Der Republic Benedig 3. Compagnie abgefolget, für welche auch 2. 1665, ein Regiment bon ten Stadten Bus rich und Bern gmahr bewilliget, aber nicht abgeführt worden: 21. 1662, halfe die Stadt Burich mit den meiften Endgenößis schen

fcen Stadt und Orten auch einigen Bugemandten Orten in 21n. febung ihrer eignen und auch gemeinen ganden Befdirmung, Sous und zuleiftender Silf ein Berordnung, bas Defensional genannt, errichten, und gibt, Rraft teffelben, die Stadt Burich ju der einten Urmee den Oberften Reld Sauptmann: 21. 1673. murden 160, A. 1674. in zwennahlen 100, Un. 1675, 300, und 4. 1676. 75. Mann ju Silf und Befatung der Stadt Mulhaufen; und Un, 1674. 210. 21. 1676. 400. 21. 1678. wieder fo viel, und hernach noch 175. 21. 1688. 50. 21. 1689. in amenmahlen 140. 21. 1702. 350, 21. 1709, 140. 21. 1713. 100. und 21. 1743. 300. Mann, Rraft obigen Defensionalis au Silf und Schut der Stadt und Landichaft Bafel, nach Bafel, Lies fall, und Muaft ben bort angenaberten fremden Armeen ze, geges ben: 21. 1691. mard ein Compagnie in Rapscrliche Dienke in Die Defterreichische Balbstadt bewilliget, 21, 1692. 200. Mann gur Befatung der Stadt Genf dahin gefdidt, 21. 1693. den Bereinigten Riederlanden 800. Mann ju Befdutung ihren eignen Landen, auch 21. 1696, 25. Dann ju ber von dem Churfur. ften von Brandenburg, von den Evangelischen Stadt und Dre ten begehrten Leibmacht augestanden, Un. 1703. in ben Rusat ber Reiche, Stadt Lindan 200. Mann, und 21. 1707. in ben Aufak der Stadt Benf 100. und Un. 1743. 300. Mann gefoidt; Un. 1729. ift benen Bereinigten Riederlanden fur 6. foon in ihren Dienften ohne Oberfeitliche Erlaubnus gestandene biefige Compagnien die kunftige Unwerbung gegen für biefige Burger augeftandnen Etat - Major eines Regiments, und Un. 1741. noch groep und In. 1748. noch 4. Compagnien bargu anzumerben bewilliget worden: 2. 1734, warden 3. Compagnien in Rapferliche Dienfte in die Defterreichische 2Balbftabte, und A. 1752. ein Regiment in Konigliche Frangofische Dienfte bewilliaet, und A. 1764 auf 12. Jahr die Unwerbung frenwilliger für felbiges gingeftanden worden : worben noch angumerten . baß die Stadt Burich auch ohne wurflichen Mus . und Bugug ban. noch zu allfälliger Silf der Stadt Benf 21. 1667. und der Stadt Bern ben denen megen Neuchatel oder Renburg 2. 1699. und 1708, gemalteten Streitigfeiten ein farte Ungahl Manufchaft geruftet und fertig gehalten; auch Un. 1544. 1552. 1580. und 1591. Mim 3

1595. für die Frey. Graffchaft Burgund nebft andern Endgenößischen Stadt und Orten eine Reutralitat auswurten belfen: es marben aber an die Stadt Burich und übrige Endgenößische Stadt und Ort von den Rapferen Friderico 2. 1471. Maximiliano I. A. 1502. Carolo V. A. 1532. Rudolpho II. An. 1595. und 1601. Leopoldo I. A. 1664. und Au. 1684. Silf wider die Turten angefucht, welches fie aber jederzeit abgelepnet auffert daß fie 21. 1595, 1664. und 1684. nebft famtlis den Enbaenösischen Stadt und Orten erftens 250. und die amen letfternmahl 1000. Centner Bulfer jedoch allein aus guten Millen ohne Schuldigkeit abfolgen laffen: welchem noch angufugen, bag auch ofters wie von andern Endgenößischen Stadt und Orten, allfo auch aus der Stadt und Landfchaft Burich mehrere oder mindere Manuschaft obne der Oberfeit Erlaubnus und wider ihre Berbott in fremde Rriegedienft gezogen und augelauffen, als A. 1460, einigen von Rempten aus dem Schwabenland gegen dortigen Abt, A. 1487. Ronig Carolo VIII. von Franfreich in Bretagne, 21. 1502, Dem Margarafen von Branbenburg gegen ber Stadt Rurenberg, A. 1503. Ronig Ludovico XII. von Frantreich in Neapolis, 21. 1519. und 1525. dem Bergog Ulrich von Burtemberg, 21. 1524, in Frange. fifche Dienft in die Picardie und Depland, 21. 1546. ben Reichs. Stadten von dem fogenannten Schmaltaldifchen Bund zc. da ber ben meiften folchen Unlaffen viel von benen gurudgefomnen. ernfthaft bestraft worden.

In der Stadt und auch Landschaft Zurich haben sich auch zu verschiednen Zeiten allerband Uneinigkeiten, Unruhen und geschrliche Bewegungen zugetragen, und zwahren A. 1335, zwischend dem mehrern Theil der damahligen Rähten, und der Burgerschaft wegen der erstern anch übertrieben auss geübten Gewalts, misbrauchten gemeinen Guts ze. darvon schon oben ber Beschreibung der Beränderung des Regiments das mehrere angebracht worden, welchem noch benzusugen, das die schuldig besunden Rähte auf minder oder mehrere Jahr aus der Stadt verwiesen worden, sich aber A. 1337. mit dem zu Rapperschweil sich ausgehaltnen Graf Hansen

bon Sabeburg wiber die Stadt Burich berbunden, besmegen die Burgerschaft von Zurich vor Rapperschweil geruct, und felbiges jedoch vergebens belageret, auch folglich vor das Schloff Grynau gefahren, und dafelbft erftlich in die Schiff mit Bere lurft 50. Mann gejagt worden, auf neues Anfeten aber ben befagten Grafen nebft 350. Mann erlegt und 5. Banner eros beret; worauf gwahr ein Berglich gwifdend bes erfagten Grafen Rindern und den verwiesnen Rahten einer , und ber Stadt Burich anderfeits burch Rapfer Ludovicum IV. und Bergog Albertum von Defterreich vermittlet worden, Diefere Berwiefene ber Stadt 600. Mart Gilber begablen, und 5. Sahr lang 5. Meilmege weit von ber Stadt leiften , nach. deren Berflieffung aber ihnen ibre Saufer und Guther mieber jugeftellt werden follen , welches aber , ba felbige Diefen Bertrag nicht gehalten; nicht nur nicht geschehen, fondern 21. 1339. nicht nur berfelben Saufer mit Rapferlicher Erlaubnuf vertauft worden, sondern auch 21. 1340. Die Awen Schloffer boben Landenberg und Schauenberg, allwo fie ihre Bufam. mentunfften gehalten; gerftohret worden; obgleich auch in dieferem Sahr ein neuer Berglich gwischend benfelben gemacht . und Die ausgetrettne fich ber Burgerschaft Straf ju ergeben vorgegeben , fucten fie jedoch auch weiters einen Unbang nicht nur ber einigen Burgern in ber Stadt fondern auch ben benach. barten Grafen , Frenherrn und Edlen wieder dies neue Regis ment in der Stadt, und find den 23. Febr. 21. 1350. biele berfelben mit Graf Sanfen von Sabeburg obiges Cohn offentlich in die Stadt tommen, und aus Muhtmassung, fie eine Bitt an die Damablige Oberfeit thun wollind : gebuldet morben , barnebit aber auch einige hundert Mann damable und unlang aubor unbemertt in die Stadt tommen , und ben verschiedenen Burgern aufenthalt gefunden, anben fich auch an obigem Zag noch ein groffe Angahl andere ju Baffer und Land ber Stadt genabert, bamit fie von den fcon in der Stadt befindlichen ben Ginnahm ber Thoren fogleich ihnen zur Silf in Die Stadt eintringen mogend, in dem Borhaben Die Stadt an bericbiednen Orten angugunden, ben neuen Raht aus bem Weg zu raumen und die vorige Regiments . Form wieder bergue

berguftellen; Ben anbrechender Racht fuchte ein auch unter obbefagten in die Stadt eingeschlichen befundener Graf von Toggenburg aus forgfaltiger Forcht fic auf einem Schiff aus Der Stadt binunter bringen ju laffen, mard aber bon bem Schiffmann genannt Bachs, auf etwelches vermerter bes bofen Unfchiags aus bem Schiff gefället, und ertrantet; es ward auch noch der Feinden Borbaben nebft dem abgeredten Wortgeichen in einem Wirtsbans in bem Riederdorf bon einem binter einem Ofen unvermertt gelegnen Rnaben, Edenwifer genant : vertundichaftet und dem Burgermeifter entdedt, ber hierauf dem Rahthaus I gugeeilet , und die Burgerichaft fowol Durch Mordicbrenen ab bemfelben, als auch durch ichleunigft veranstaltetes Sturmlauten lauf bem groffen Dlunfter . Thurn te. noch eber, als die Feind vor ber fonft bestimmten Stund fic verfammlet, oder benen vor der Stadt auf den Ginbruch fertig gestandnen die Stadt . Thor gedfuet worden ; in Bemegung fo gebracht, baß, ba fie und auch die Feind gegen bas Rabthaus auch mit Entdedung ber Obern Brugg getrungen , es dafelbft ju einem beftigen Gefecht tommen, in welchem aber die Burger und fonderlich die aus der Desg mit ihren Schlacht. Beilen den Reind getrennt, und in die Rlucht getrie. ben , und ein groffe Angahl , darunter auch Frenherr Ulrich von Magingen, Beringer von hohen Landenberg te, erfchlagen; und 37. und darunter auch ben bemelbten Grafen von Sabs burg und Freyherrn Sans von Bonftetten gefangen genobs men : da immittleft fich auch viel uber die Stadt . Mauren flucten wollen, barvon aber viele todt und andere labm in bem Stadt. Graben gefunden worden , bas Boll aber fo auf bem Gee und vor ben Stadt . Thoren auf die Defnung der felben gewartet, auf Bermertung des Sturms und Befachts in der Stadt fich fo eilig flichtig megbegeben, daß viele bar. pon auch einandern ans den Schiffen gebruckt und ertrunken, und auch auf ber Stras viel todine von Bferden gertrettne Leidnahm angetroffen worden. Bon ben Gefangnen warden Des folgenden Tags 19. vor ihren Saufern mit bem Rad und 18. por bem Rabthaus mit dem Schwert hingerichtet , und ihrer und der fonft erschlagnen Geinden . Corper 3. Tag lana lang an gleichen Orten und soust auf der offentlichen Gaß lie gen gelassen, den Graf von Sabeburg und Frenherrn von Bonstetten aber gesangen behalten; es sind aber auch ben dieser seither sogenannten Mordnacht 10. Burger für das Vateterland dapfer sechtende um das Leben kommen, da von denen hierans ersolgten vielen Feind-Thatlickleiten das mehrere unter den Kriegs unlasen der Stadt Zürich nachgesehen werden kan.

Un. 1393. enftuhnde in der Stadt Burich wegen von dem Burger. Meifter Schon und etlichen Rabten eignen Gemalts ju nachtheil ber Burgerfcaft und ber Endgenoffen mit bergog Alberto von Defferreich errichteten Bundnus ein ernfthafte Bewegung und Unruh, und murden die fo ju biefem Bund Sand gebotten, ber Ehren entfest und ber Stadt verwifen: auch In. 1444. ift ben Unlags eines zwifchend ber Stadt Burich und ben Epdgenoffen vermittleten Fridens ein Auflauf der Burgerschaft wider die aus dem Raht, welche Diefer Friedens . Sandlung ( Die als der Stadt Ehr nachtheilia der faule Fried genannt worden :) bengewohnt : erfolaet. Da Die Burgerschaft in groffer Dit in bas Rahthaus getrungen und felbige mit Bewalt aus der Raht. Stuben herausgenoh. men, von welchem auch hernach 2. vor dem Rahthaus auf bem fogenannten Gifch. Martt mit bem Schwert bingerichtet . und die andern ihren Ehren entfest, und mit ftarten Gelt-Buffen belegt morden. 2. 1468. widerfesten fich die herrichaft. Leuth von Mabenschweil einer auf die Stadt und Landschaft Burich aufanlegen nobtig befundenen , und fonft allfeithig willig bezahlten Steur, und mochten aus bem benachbarten Schweiter . Bebiet einige Silfe. Bolter aufbringen , nachdeme man aber bon Burich mit bem Banner und 1500. Mann wider fie ausaes rudt , find fie burch jualeich eingetroffene , Endgenößische Gefandte gu beren Abstattung und gu Ertennung ber Stadt 3d. rich Obern Gewalts über fie angewiesen und angehalten wor. 23as 21. 1489. für ein Unruh in ber Stadt und Land. fchaft Burich entftanden, und wie in felbiger ber Burger . Meifter Baldman hingerichtet worden , ift weitlaufig unter dem Artis N n cul

cul Waldman: ausgeführt zufinden, deme annoch anzufugen, daß biefere Unrub in dem April. entstanden, und damable ber fogenannte hornin . Raht von 60. Mann angestellt , der Maldman den oten mit bem Schwert und gleich hierauf auch noch 4. Bunft : Deifter hingerichtet, und andere mit Bermeie fung und an Belt geftraft, bernach aber die meiften wieder au Ehren tommen, auch daß auftatt des erfagten Sorninen-Rahts schon ben 25. Maji, als diefer Raht immittleft das gemein But ausgelähret, und moch 2000. Bulden auf die Stadt entlehnet, wieder abgestellt worden : und die vorige Regierungs. Form wieder eingeführet worden, immittleft aber auch ben 8000, Unterthanen auf das falfche Borgeben , als mann burch des Waldmans Bractiten fremtes Bolt in das Land tommen merbe; und aus fonftigem Miderwillen fich por bie Stadt gelaffen, nach bes Waldmans hinrichtung und aus feinen Mittlen erhaltenen 12000. Bulben wieder ab. und nach Saus gezogen, und obgleich noch einige unruhige auf der Landichaft und in der Stadt fich zeigen wollen, ift einer darvon in ber Stadt hingerichtet, und find anch die Landleuth gestillet worben. es ift auch für die Endgenößischen Befandten ju Befcheinung der Dantbarteit für ihre in diefem Sandel vielfaltig angemendete Bemubung auf dem Linden Sof ein offentliche Gafteren, ben deren auch gegen 2000. Burger und Landlenthe anwesend gewefen : angestellt und gehalten worden.

Au. 1515. berursachete ber groffe und ungewöhnliche Berlurft in ber Schlacht ben Marignano einen groffen Unwillen und vielen Berdacht gegen einige wegen empfangnen Gelts ze, so daß aus der Landschaft Zurich sonderlich aber ab dem Jurich See ben 6000: für die Stadt gefallen, und, da sie durch den zu gleicher Zeit in der Stadt gewesten Bischof von Costanz und die bevode Burger-Meister nicht nach Laus verleithet werden mögen; in die Stadt gelassen, und verschiedene in Verhaft genohmen werden mussen, deren Versche auch einige aus ihnen nehst einigen Verordneten von dem Raht bevgewohnt, nachdem aber die meisten derselben Unschuld sich gezeiget, sind selbige des Verhasse wieder erlassen, und nur

nur bren entwichene für meinendig erklährt, die Landleuth aber nach Empfang 5000. Bfund an ihre Koften wieder beimgefertiget worden; und ba auch viele berfelben fonderbar junge der verburgerten Kramern feil gehabte Lebfuchen, Bp. mengelten genannt, ohne Bezahlung aufgeoffen, mard biefer Anlaas hernach auch der Bomengelten Rrieg geheiffen : Un. 1523. machte die Stadt Zurich die wegen des von dem 30. hanniter-Orbens Commanthuren abgefetten Evangelifden Bre-Digers Luty, gegen felbigen emporte Berrichafts . Angehörige bon Badenschweil nach Befatung bortigen Schloffes bemfelben wieder gehorfam : 21. 1525. erzeigten fich auf ber Landschaft ber Stadt Burich ben benen Angehörigen und Unterthanen, allem Unicein nach aus benen bamable entftande. nen wiedertauferischen Brrthummern, ( barvon unter bem Ureul: Wiedertaufer te, nachzuseben) gleich in benachbarten und und andern Deutschen ganden viele Bervegungen und Unruben in Bermeigerung ber Abstattung ber Leibeigenschafts. Ral. len, Boll und Umgelten, Leben, tleinen Bebenden und andern Befallen te, und zwahren nicht nur in ber herrichaft Eglifau wegen nicht gestatteten frenen Fischens gu Rheinfelden , da DieUnrubige auch einen Oberkettlich an fie gefdickten Berordneten bermundet; fondern auch in der Berrichaft Gruningen, ba fich in 1200. versammlet und in dem Rlofter Ruty und bem Ritter Saus Bubiten viele freffentliche Muthwillen ausgeübet; auch von felbigen und vielen aus ber Dber : und Landvogteven Roburg , Andelfingen , Eglifan, Ren. Umt , Bulach , Rumlingen te. ber Oberfeit verschiedene Beschwerds-Articul vorgeleat , und unerachtet ein begrundter Bericht hieruber in Diefern Bogtepen verlefen worden, bennoch unlang barnach 4000. von felden unruhigen fich ju Tos versammlet , burch einige Oberfeitlich babin verordnete aber fürsichtig gur Ruh und Beborfame verleithet, und nur einer ber Gustrunt genannt; als ber arafte barunter hingerichtet, annebst bamable auch ein in bem Fren-Umt angebahnete dergleichen Unruhe gestillet und abgebalten worden. 2ln. 1531, hat der Berlurft zu Cappel auf ber Landschaft Zurich einige unruhige Ropf erwecket, welche burd ausgeschickte ein Bufammenkunft von vielen gandlenthen 91 11 2 all

in Meilen an dem Burich. See jumegen gebracht, ab welcher fie ber Oberteit verschiedene Beschwehrd en vortragen taffen, auch einiger Abftellung erhalten, und dardurch fich wieder gur Rub begeben: 21.1599. ward ein Rriegs Steur ju Stadt und Land angelegt, Darwider fich aber einige Unterthanen aus der Landvogten Gruningen und an dem Burich . Gee feten wollen , als aber ein Radleineführer ans ber erfagten Landvogten mit bem Schwert bingerichtet worden, und man ben andern die Rohtwendiakeit berfelben freundlich vorgestellt, haben fie fich ohne weiters barau beguemet: 21. 1645, ba einige Unterthauen in dem fogenannten obern Umt der Landvogten Anburg aus unbegrundet befundnen Befdwehrden fich gegen die Oberteit aufgelaffen , find dieselbe durch Abstraffing givener der fehlbarften an Ehr und But, und noch bericbiedner andern an Gelt wieder gestillet worden, und da gleich in dem folgenden Sahr die meifte Angehörige aus den Landvogtenen Wadenschweil und Knonau, auch einige aus ber obern Bogten Knonau fich eis ner auf Stadt und Land angelegten gang leidenlichen und ba-- naben von den Burgern in der Stadt, und der meiften gande schaft abgeführten jahrlichen But. Steur eines Buldens von 1000. fo widerfest, daß fie nicht nur Bachten ausgestellt, fich mit groffen Bruglen verfeben, auch ben 200. für das Rlofter Cappel gezogen, fondern auch durch angewendete gutliche Mittel nicht zur Gehorfamme gebracht werden mogen; ift foldes burch einen Hebergna von einer farten Mannschaft sonderlich gegen Die erftere in der Landvogten Badenschweil, burd Sinrichtung 5. der fehlbarften aus diefer, und 3. aus der-Landvogten Ano. nau, und durch andere Auftalten und Abstraffungen an Ehr und Gut, auch burch fonderliche Begnadigung der Betreubers bliebnen mit dem Burger , Recht , Bnaden , Bfenningen te, ergiblet morben.

Ueber obbemerkte ben verschiednen Rriegs-Unlaffen andern geleistete Benbilf bat die Stadt Zurich auch ben vielen auswartigen entstandnen Streitigkeiten das ihrige theils allein, theils mit andern zu gut oder rechtlichen Austragen derselben oftere mit aber auch etwann ohne Wurkung bengetragen, als von An. A. 1311, bis A. 1313. in bem swifdend bem Land Schweits und der Stift Ginfidlen lang gedaurten Streit , 21. 1414. bis 2. 1419. in der gwifdend bem Bifdof von Sitten und ben Landleuthen von Ballis auch entstandnen fdweren Dighellige teit, und 2. 1456. in einem swiftend der Stadt Bern und bem Bifchtbum Bafel gewalteten Streit: Un. 1474. hat Die Stadt Burich die Stadte Walbehut, Lauffenburg, Reuenburg und Billingen mit ber Stadt Rapperfdweil, wegen einigen gehabten Streitigfeiten verglichen, Un. 1532. hat die Stadt Burich nebft des Stifte St. Gallen übrigen Schirm , Orten, auch ber Stadt Bern und bem Land Appengell, gwifdend bem wieder in das Land eingefetten Abt und der Stadt St. Ballen , auch nebend den VII. alten Stadt und Orten der Endgenof. fcaft swifdend demfelben und feinen Gotte Sausleuthen Bertrage errichten, auch ju Bernhigung ber von Un. 1560. bis Blarus gewalteten Streitigkeiten alles mogliche bengutragen gehol. fen : auch A. 1586. ward von der Stadt Burich nebft andern Endgenößischen Stadt und Orten an der gutlichen Beruhigung der Burgerlichen Unruhen in der Stadt Mulhaufen gearbeis tet, aber ohne Frucht bis da Gewalt angewendet werden muffen: 21. 1588. hat Die Stadt Burich auch ihre Befandtichaft ben einem swifdend den Landleuthen bevder Religionen in bem Land Appengell gemachten Berglich, und 21. 1597. auch ben der unter ihnen errichtete Land . Theilung : und in diefem letftern Sabr fdidte fie nebft der Stadt Bern Gefandte an Rapfer Rudolphum nach Brag ju Troft der Stadt Mullhaufen megen an fie begehrte Turten. Steur, auch nebft einigen andern 91. 1598. Gefandte ju Beplegung des swifthend dem Cand Appengell Auffer , Rooden und dem Stift St. Ballen wegen der Collaturen entftandnen Streits: auch wendete die Stadt Burich von Un. 1599. bis U. 1608. viele Dube an gu Berichtigung ber gwis ichend ber Stadt Bern, dem Bifchof von Bafel, und der Stadt Biel megen der swifdend ben erftern ber letftern halben vorgenohmenen Rauf . Sandlung entftandnen Difhelligteis teiten: Un. 1603. bis A. 1607. halfe fie die in Graubundten entstandnen Unruhen fillen: Un. 1610, ward von Burich und Gemeine 9111 3

gemeine Endgenoffen an ben Bergog von Savop ein Gefandichaft megen benen mit den Stadten Bern und Benf gehabten Streitigkeiten, und 2. 1614 wiederum megen einigen in 21rreft genohmenen Stadt St. Ballifder Rauflenthen gefdidt: 2. 1617. mard von Burich nebft andern Stadten und Orten der swiftend bem Stift St. Ballen und bem Land Toggenburg wegen eines Jauf . Steins jum Wildenhaus entstandene Span veralichen : 21. 1621. Schidte die Stadt Burich nebft andern Endgenößischen Stadt und Orten ju Bernhigung ber Graubundneriften innerlichen und aufferlichen Unruben Gefandte an ben Roniglich-Spanifchen Gubernatoren von Diepland, und 21. 1622, an Ros nig Ludovicum XIII. von Frankreich, und an Eras herzog Leopold von Defterreich, auch im gleichen Sahr auf die Desmegen mit den Rapferlichen und Defterreichischen Gefandten gu Lindan angestellte Zusammentunft: 2In. 1633. halfe diefelbe nebft anderen Stadt und Orten die Stadte Bern und Golothurn, megen in der letftern Gebiet mighandleten Bernerifden Mannschaft wieder vergleichen , und 21. 1638. Den gwischend den Land. leutben bender Religionen des Lands Glarus megen Bevogtigung ber Bogtepen Berdenberg Blanacht und Bafter gewalteten Streit vertragen, auch 2. 1641. ein unter einigen Bernerifden Uns terthanen au Thun, im Emmenthal, Argau to. megen einer But . Stenr erfolgten Aufftand ftillen, und 2. 1643. Die in bem X. Gerichten Bund entstandne Diffhelliakeiten entscheiden . und Un. 1683. Die in dem gand Glarus unter benden Religions . Benoffen entstandne Streitigleiten vergleichen: fo balfen auch 2. 1697. Buridifde Befandte die amifchen bem Stift und der Stadt G. Gallen wegen den Procellionen entitandene Strettigteit beplegen, 21. 1700.ift durch Burid und Bernerifde Gefandte Die amilden der Stadt Chur und übrigen Bemeinden bes Gottse Daufes-Bund gewaltete Difhelligfeit, und M. 1702. burd Burichis. iche und anderer Stadt und Orten Befandte der gwifden ber Stadt und Umt Bug gewaltete Span vertragen, und 21 1704. Die Burgerliche Unruhen in ber Stadt Benf gestillet worden : es bemubete fich auch die Stadt Burich nebit andern Endaenbfifchen Stadt und Orten A. 1717 Die swifdend der Stadt Schafe haufen, und ibren Unterthanen von Wildingen, 21, 1719 Die amischend

zwischend dem Land Glarus und ihren Unterthanen von Werdenberg, A. 1728. die zwischend dem Obern und X. Gericken Bund gegen dem Gotte Haus Bund, A. 1732. die in dem Land Appenzell Ausser-Nooden, und U. 1738. die in der Stadt Genf von neuem unter dem Raht und Burgerschaft entstandnen Streitigkeit und Unruhen bevzulegen und zustillen: was sir Bewihung die Stadt Zürich nehft anderen Städt und Orten und meistens nehst der Stadt Bern, von A. 1704. die A. 1759. zu Bernhigung der zwischend dem Stift St. Gallen und der Landschaft Loggenburg gewalteten Mishelligkeiten, vor und nach dem A. 1712. deswegen entstandnen Krieg angewendet: ist unter dem Articul St. Gallichen Stift: in dem VIII. Tom. pag. 101, seq. und dem Articul Toggenburg in dem XVIII. Tom. pag. 210. weitläusig zu sinden.

Huch noch andere Dighelligeund Streitigkeiten bekame bie Stadt Burich mit verschiednen Beren, Stadten auch anderen Endgenoffen , welche aber ohne Reindthatlichfeiten recht . ober autlich oder sonft benaelegt worden, und amahren 21. 1291. und 1293. mit ben Bergogen von Defterreich, megen benbfeitigen Beschädigungen, 21. 1295. mit Gerung von Rempten, Un. 1297. mit Burthard von Liebegg und Al. 1298. mit Frenhere Conrad von Thengen, auch megen Beschädigungen Un. 1313. mit dem Land Schweit, wegen einigen von einer zwischend dies fem Land und bem Stift Ginfiblen porgehabten Friedens Sand. lung aufgelaufnen Roften zc. 21. 1319. mit Frenherr Ulrich von Deumen wegen etlicher Befangner, 21, 1332. mit ber Stadt Colmar, 21. 1337. mit des ju Grynau erfclagnen Graf Sans bon Sabsburg Rindern , und benen von Burich verwiefnen Rahten, und Al. 1340. von neuem mit diefern; Un. 1342. mit ber Stadt Schafhausen wegen bericbiednen Diffhelligfeiten. 21. 1409. mit benen von Regensperg A. 1412. mit Graf Bill helm bon Montfort und Bregenz auf Ruburg megen Gefangennehmung ihres Burgers hermanns von hinweil 2. 1414. mit dem Marggrafen von Baden wegen etlichen ihren Berburgerten verfpehrten Buts, auch mit ber Berrichaft Defterreich wegen Beschädigung einiger Burgern , Un. 1425. mit bet Stadt Stadt Coftang megen einigen unguten Reben, auch nebft ben meiften andern Endgenoffen mit ber Stadt Lucern wegen ben Fregen . Memtern , A. 1429. mit der Stadt Bremgarten megen Des Reller , Amts , A. 1430. mit ber Ctadt Bug megen ben Berichten von Steinhaufen, A. 1435. mit der Stadt Stras. burg wegen einigen beschabigten Burgern , 21. 1456. nebft ben übrigen Endgenoffen mit Graf Alwig von Gulg und feiner Mutter, welchen von felbigen und anderen Degauischen Edelleu. then gefangen genohmnen Strasburgern : Un. 1458. mit ber Stadt Coftang wegen einiger Schmall , Reden über ein End. genößische Mung, 2. 1462. nebend einigen Endgenößischen Stadt und Orten mit ein andern wegen Wallenstadt, Rybberg und Freudenberg in dem Sarganfifchen: 21. 1473. wurden etliche End. genößische Kaufeuth , und darunter auch von Zurich in ihrer Reis nach Frantfurt, von einigen Elfasifden Edelleuthen angehalten, beraubet, und su Schuttern gefangen gefett, allwo fie aber bon Der Stadt Strasburg ohne weitere Thatlichteiten wieder erles biget worden: 9. 1482. entftuhnden swifchend benen Studten Burich und Strasburg , wegen bes aus ber letftern Stadt ges burtigen und von der erftern ju Burger angenohmnen Richards bon Sobenburg, von der Stadt Strasburg verlangten, und bon ber Stadt Burich unterftusten , aber von ber Stadt Stras. burg verweigerten Weibs . und derfelben Erb . But ein fo ernft. lice Mighelligfeit, daß die Stadt Burich ihre Mannschaft aufmahnen, und auch die Endgenößische Silf ausuchen laffen, welche letftere aber fie von Thatlichteit abhalten , und fie mit ber Stadt Strasburg wieder befriedigen mogen: An. 1501. mard Die gwifdend ber Stadt Burid und benen übrigen Bas ben regierenden Orten wegen des Bolls gu Rloten gemaltete Streitigleit durch Aufhebung beffelben unter gewiffen Be-Dingen verglichen: Die Un. 1524. wegen eines von bem Land. poat Des Thurgaus meggenohmnen Evangelifden Bredigers auf ber Burg ben Stein am Rhein , und daraus erfolgten 20. brennung der Carthaus Ittingen, auch Gefangenfetung und Sinrichtung einiger des Gefchlechts Wirt ic. zwischend ber Stadt Burich und den übrigen an der Landvogten Thuraan Malefiz Theilhabenden Stadt und Orten entstandnen Streitig. teiten

teiten ( darbon auch unter den Articuln : Ittingen und Wirt, nachzuseben:) find fo epfrig gegen einandern getrieben worden: bag es bald ju Thatlichfeiten tommen mare, mann nicht burch von benden Theilen erwehlte Richter und Obmann mit Butbun einiger unparthenischer Mittlern ein gutlicher benbfets thia angenohmener Berglich erfolget ware: 21. 1528. entstubude mifchend der Stadt Burich und bem Land Schweit megen bes Administratoris von Ginfidlen , Frenherr von Geroldegg angenohmen Aufenthalts in der erftern und von dem letftern Land beffelben verlangten Burudtunft ein beftige Streitigkeit , welche aber gutlich bengelegt worden; und Un. 1532. machten einige in einem von der Stadt Burich wider die Dag ausgegebnen Mandat benen V. erften Catholifden Stadt und Orten anftofigen Unsbrud , swiftend benfelben ein groffe Widrigkeit, welche aber gutlich aufgehebt worden: 21. 1584. ward auch zwiftbend ben Stadten Burich und Bern und ben V. erften Catholifden Stadt und Orten wegen Ginführung des neuen von Babft Gregorio XIII. abgeanderten Calenders in den gemeinen Berrichaften ein Bertrag vermittlet: es marben auch gutlich vertragen A. 1610, die ben Anlags einer amifchend einem von Beroldingen und etlichen Berfohnen aus der Zurichischen Landbogten Roburg entftandner Berwurfnus gu Gadnang in bem Thurgan vorgegangene Befchadigungen und Thatlichkeiten, 2. 1613. ber swiftend der Stadt Burich und bem Stift Rheinau megen bes Bebrauchs ber obern Rirchen ju Rheinau erwachfene Streit, Un. 1616, ber ber Stadt Burich von den V. erftern Des Thurgau regierenden Stadt und Ort ftreitig gemachte Rauf ber Berrichaften Weinfelden und Bipn in dem Thurgan, Un. 1632. und 1637. Die gwifdend ber Stadt Burich und bem Bifchof von Coftang und Stift St. Gallen, wegen ber Beurtheilung der Chegerichtlichen Streit . Sachen in bem Thurgan, und der Bfarr . Caben der meiften Evangelifchen Bfrunden in bem Rheinthal ernftlich gewaltete Streitigkeit , 2. 1643. Die smifdend bes Thurgan regierenden Stadt und Orten wegen Erbauung einer Evangelischen Rirch in der Stadt Frauenfeld, und 21. 1651. wegen der von der Evangelifden Gemeind Ut. meilen ju Bermeiterung dortiger Rirch meggeschliefinen alten Capell

vell und wegen Setung eines Altars in die Rirch von Luftorf entstandene weit ausgesehene Diffhelligfeiten : A. 1652. warden amifchend ber Stadt Burich, und ben ganbern Schweit und Blarus die ftreitig gewesene Darten gwischend ber Landvog. ten Sar und ber Gemeind Bambe gutlich gefett: 21. 1656. und 1659, ward die von Seiten Defterreich verlangte Bieberlofung des von der Stadt Stein am Rhein beseffenen Dorfs Ramfen burch Gefandtichaft an Erg. Bergog Ferdinand Carolum von Defterreich nach Infpurg abgehalten: 21. 1662. marb ber swiftbend ber Stadt Burich und Bern und ben Catholi. fchen Baden regierenden Stadt und Orten wegen des Rirchen. Ban von Tägerfelden, und Un. 1663. gwischend ber Stadt Burich und benen bas Thurgan regierenden Catholifden Stadt. und Orten wegen Wegführung eines von der Evangelischen Religion abgetrettenen Burgers von Frauenfeld Rindern gewaltete Epan gutlich gehoben: auch ward 21. 1664. Die wegen burch einige an bem Bfingft. Feft burch bas Thurgau geführte Spanische Ungeworbne benuruhlaten Evangelischen Gottes. Dienft aufgebrachte Gemeind Wigoltingen gegen felbige ausneubte Thatlichkeiten swiftend ber Stadt Burich, und benen Des Thurgan regierenden Catholifchen Stadt . und Orten bis au bepberfeitiger gegen einandern gemachten feindlichen Unftalten angewachsene Streitigkeit, und 21. 1695, auch awischend Den Sargans regierenden Stadt . und Orten wegen Ginführung bes Catholifchen Gottesbienft in der Rirch Wartau eutstandene auch aefahrlich ausgesehene Epan, wie auch 21. 1728. ber gwifcbend ben Stadten Burich und Bern, und bem Bifchofen von Coftang megen verschiednen Angelegenheiten ber Burgern von Arbon und Bifchofsell gewaltete Diffverftand gutlich veralichen.

Es hatte and die Stadt Jarich die Ehr einige Kanser, theils einige Zeit aufzuhalten, theils im Durchreisen zu sehen, und solle Kanser Carolus M. in dem IX. Seculo etwas Zeit darinnen sich aufgehalten haben, welches auch einige von seinem Sohn Ludovico I. Pio vorgeben: weiters sindet sich, daß auch zu Jurich gewesen Arnolphus zu End des IX. Seculi, Otto M. A. 952, Henricus II. An. 1004. und 1018, Conradus II.

M. 1025. und 1032. Henricus III. M. 1045. 1048. 1050. 1052. 1054. und 1055. da auch sein 5. jähriger Sohn Henricus mit Bertha, Marggraf Ottonis auch einem Kind vermählet worden: Henricus A. 1227. Rudolphus I. A. 1274. Albertus I. A. 1300. Henricus VII. A. 1310. Carolus IV. N. 1353. und 1354. Sigismundus A. 1417. 1418. und 1433. auch Fridericus A. 1442. so soll auch Babst Benedictus VIII. A. 1018. durch Zürich gereiset senn, und haben sich auch nebend andern vielen vornehmen Persohnen, sondersich auch Ehnrüust Johann Georgius III. von Sachsen Am. 1690. der End. Prinz Carolus A. 1670. der Erb. Prinz von Hesselfen Enfelm. 1695. in der Stadt Zürich eingefunden, und viele EhrendBegungen empfangen.

Es war auch die Stadt Zurich, nach des im XII. Seculo gelebten Ottonis Bischofs von Frensingen Bericht in seiner Chronic lib. I. c. 8. von den Kansern geordnet, daß, wann die Menslander vor denselben hieher des Gebirgs jum Rechten beruffen worden, soldes in der Stadt Zurich geschehen und sie in derfelben beurtheilet werden sollen.

Auch schickte die Stadt Zurich auf des Kapfers Sigismundi Abholung der Kapferl. Eron zu Rom, A. 1433. nach seinem Berlangen 4. Gesandte mit 12. Pferden ihme zu Ehren dahin, welche er auch gnadig empfangen, und zu Rittern geschlagen, auch solle, nach einiger Bericht, der Kapfer, da er auf einem Gerüst in Kapferlichem Thron vielen Firsten und herrn die Leben verlieben, den ersten Gesandten Burgermeister Stissi auf dessen ersehen, ben der Hand auch datauf, und hernach auch zu dem auf einem gleichen Gerüst gesessen Pabst geführt baben. Tschud Ehron. Selv. ad diet. ann.

Es solle auch nach dem alten Thurnier Buch An. 1165. von dem damabligen Reichs und Kasten Wogt Herzog Welfen von Bayern und Spoleto in der Stadt Zürich in der Wochen nach Andreas. Zag ein Thurnier und Mitter Epiel angestellt und gehalten worden seyn, und auf selbigem sich verschieden an. Do 2

dere herzogen, Marggrafen ben 14. Fürsten 91. Grafen und ein groffe Anzahl Frevberen, Ritter und Edelknechten eingefunden haben, und wollen einige ans dem Namen des in der Kleinen Stadt befindlichen Rennwegs muthmaffen, daß selbiger auf dortigen Plat vorgegangen sein mochte.

In der Stadt Burich wurden auch ju verschiednen Zeiten Rafnacht Rurgweilen, fogenannte Gefellen und Frey Schief. fend und bergleichen Luftbarkeiten angestellt, auf welchen fich auch viel von benachbarte und fonderlich End und Bundsgenof. fen eingefunden, und sollen auf einem solden Un. 1405. vom 11. Aug. bis den 21. Sept. gehaltnen Schiessend 450. Buchsenund 236. Bogen . Schüten jugegen gewesen fenn; Un. 1447. ward nach geendigten Burich , Krieg von den Endgenoffen ein Fagnacht Rurzweil in der Stadt Zurich angestellt, und follen fich ben 1500. barben eingefunden baben, mabrend berfelben aber einige ben Chorherr D. Felir Sammerli gefangen genob. men, und nach Coftang gebracht, und andere ben Grosweibel Alfver, ber fich in dem Rrieg dapfer bezeiget, bald ab dem Rabthaus in ben See zu werfen unterftanden haben, aber bavon abgehalten worden fenn. Un. 1465. ward ein Befellen . Schief. fend mit den Armbruften ansgeschrieben und besucht, Anno 1483. marden ju Bejengung Endgenößifder Freundschaft Die Landleuth von Uri und Unterwalden, und 21. 1488, Die von Schweiß und Bug auf Fagnacht-Kurzweilen eingeladen, welche Dann in benden malen in 200. fart erschienen, und mabrend ibrem Aufenthalt gaftfren gehalten worden, und follen ben bem letftern Unlas bey 6000. Mann in der Stadt gezellt worden fenn: 21. 1504. ward ein Frey . Schieffend fur heimsche und fremde ausgeschrieben, und waren ber Buchfen . Schuben bep 400. und der Bogenschüten bey 236, auch Un. 1549. tamen von den meiften Endgenößischen Stadt und Orten ein farte Angahl Schuben auf einen gleichen Aulas, auch in folgenden Beiten find auch etwann Fren Schieffend angestellt worben , ohne jedoch daß folde fo jahlreich befucht worden : es haben aber and ben andern Untaffen der Stadt Burich freund End. genößische Befuch abgestattet fonderlich Berburgerte ber Stadt Bern

Bern und zwahren fonderlich ben ben Aufritten Bernerifcher Landvogten nach Baden aus berfelben Begleith, und smahren 21. 1583. in 120. A. 1615. in 80. A. 1631. in 100. und An. 1647, noch bald fo viel Mann; welchen man alle Endgenößische Ebr, Liebe und Freundschaft mabrend ihrem Aufenthalt erwies fen. Dergleichen Befuch baben auch Berburgerte von Burich in mindern oder mehrern Ungabl vorgenommen, und gwahrn ber Stadt Strasburg 21. 1456. auf einem Bogen Schieffend, ba fie ein in einem ehrenen Safen su Burich getochten beiffen birs in einem Schiff an Abend noch warm babin gebracht, auch 21. 1576. auf ein Fren , Schieffend , ba 265. Armbruft. und Buchfen . Schuten von Burich und Minterthur babin gefahren: Un. 1487. joge Burgermeifter Rouft, ber Brobft und einige Chorherrn, auch andere Standes und Ehren Berfoh. nen in 80. In Pferd und 130. ju Fuß auf ein Kirchwenh nach Uri, Un. 1503. viele Burger auf ein Fagnacht nach Bafel, 21. 1584. ritten auf Ginladen der Ctadt Bern 249. Berfohnen babin, 21. 1605. ein zimliche Angabl auf ein Befellen , Schief. fen nach Bafel, und 21. 1615. auf ein Bogen. Schieffen nach Schafbaufen , und genoffen ben allen folchen Unlaffen viele Freundschaft und Ehr Bezeugungen.

Singegen bat auch diefe Stadt viele Unfall und Unglud erlitten, gleich bann von benen von andern erlittnen Reindthate lichkeiten und Belagerungen das mehrere guvor ben Borftel lung der Rriege Sandlungen angebracht worden und aufinden; Brand , Chaten find bie betrachtiaften ber Unno 1280. ba bon eines abgeftraften Burgers genannt Baterbolds angegundes ten Saus an dem Ort, wo bermablen ber Marftal ftebet. bis in dem fogenannten Schweinbogen oben an der Schnei. der . oder Beiger . Baf ein groffer Theil der Stadt abgebrunnen; der A. 1313 da in der tleinen Stadt der gange Renne - weg und bis an die untere Brugg hinein alles abgebrannt , und ber 2. 1469. ba in Baffen and in ber fleinen Stadt ein Brand entstanden und 24. Saufer verbrunnen: auch durch Stral Streich ift fonderheitlich Al. 1572. der Bloden Thurn ben bem Groffen-Dunfter bis auf das Maurwert abgebraunt, D03/ und

Dhized by Googl

und den 10. Jun. Al. 1652. der mit Auffer angefüllt gewesene sogenannte Geis-Thurn in die Lust gesprengt, und dardurch die nachsten Sauser start beschäbiget 8. Verschnen geidet und 32. verwundet worden, auch den 21. Augstm. Al. 1763. vorbes melter Glocken. Thurn wieder aus gleicher Verhenguns soweit abgebrannt.

Huch burch bie Beft . Seuchen find in ber Stadt Burich gu verschiednen Zeiten viel Berfohnen weggeraffet worden , als 21. 1125. ein groffe Angahl, 21. 1401. wiederum, 21. 1434. über 3000. A. 1439. wiederum soviel, auch A. 1445 1450. 1482. viele, 21. 1519. bey 2500. 21. 1541. fo viele, daß man ein neue Begrabnuß ben ben Bredigern aufgerichtet ; auch find 21. 1564. 3700. 21. 1575. ben 1200. an der gleichen Seuchen geblieben , bergleichen auch 21. 1582. 1594. 1596. gefpubret worden, und in dem letften Sabr von Kirchgenößigen in ber Stadt 800. und 21. 1611. in 7000. und 21. 1628. in der Stadt und Landschaft Zurich über 7000. um das Leben tom. men, auch 21. 1635. bat ein folde Ceuch fonderlich fo viel Beiftliche bingenohmen, daß man bald die Bfarren nicht mehr bestellen tonnen, fondern burch Studenten berfeben laffen muffen ; ba annebend auch von Zeit zu Zeiten burch an ben Rubren und Krantheiten viel Dienschen zu dem Tod befürdes ret morden.

Es find auch oftere Erd-Erschütterungen in der Stadtgespührt worden, jedoch ohne sondern Schaden auffert daß A. 1534. alle hauser erschütteret, und A. 1601. viel Camin und halbe Tach-Stubl eingeworsen, und auch an einigen Thurnen Spalte gemacht worden; der etwan von Sagel, Kalte, Froft, Wasser-Suffen, Miswachs ze. entstandne Schaden nun nicht jugedenken.

Es gehört auch noch aus ben Geschichten ber Stadt Zurich anzumerken, daß schon aufangs des XIV. Seculi Juden in der Stadt Zurich und gwahren meistens in der jetz sogenannten Brunn. Gassen sich ausgehalten, und auch ein Schul oder Synagog gehabt haben muffen, weilen 21. 1349, da man in dem Wolfbach ein todnes Burger-Kind gesunden, und

und desselben Mord auf einige Juden herauskommen, und auf alle Juden auch anderer Orten ein Verdacht von Vergiftung der Brünnen gewaltet, die au dem Mord Antheil gehabt : verbrennt, und die andere auß der Stadt verwiesen worden; doch mussen sie undang bernach wieder Ausentigen von Costauz auch nach dem Verlangen des Rahts A. 1383. den Juden ein Schul und Synagog zu errichten, und auch ein Begrähnus Ort anzulegen, auch Kapfer Wenceslaus A. 1392. und I400. der Stadt dieselbige in der Stadt zu behalten hapilliget; es warden aber A. 1401. wieder alle oder nach andern viele derselben wieder wegen wiedermahligen Verdacht von Vergistung aus der Stadt getrieben, Kapier Sigismundus aber hat A. 1425. wiedernm 10. die 12. darein auszunehmen erlaubt, seither aber ist selbigen kein Aussenbalt mehr gestattet worden.

Die Belegenheit ber Stadt Burich und viele Rommlich. feit von der Bufuhr und Abfubr ber Maaren fonderlich über ben Gee und bernach burch die Limat, Ribein zc. und andere Fuhrmert; aus und in Italien , Frankreich , Deutschland Riederland ze. hatte fcon von alteften Zeiten ben Anlaas ju einer namhaften Raufmannifden Sandlung tarin gegeben, fo baf auch 21. 1240. unter die Befchwehrden des Babfilichen Banns gezellet worden , daß bardurch der Geiden Gewerb , Peimpatt und End Sandel von dorten nach Como in bas Menlandische verlegt worden; boch warden unlang barnach folde mieder in der Stadt hergestellt, fo daß fcon 21. 1336. ein Ordnung wegen Berichickung ber Geiden . Waaren in Bohlen , Schwaben und andere Lande gemacht worben , auch folde in allerhand Gattung Waaren geaufnet , und 21. 1520. ein General . Sandlungs . Compagnie errichtet worden , welche aber nicht lang gewähret, die Sandlung in Geiden . Bullen, Baummullen ic. aber feither fo fart angewachfen, daß die Stadt für eine ber namhafteften Sandel Stadten geachs Much ift noch angufugen, bag bie Stadt tet werden tan. Burich Bedenken getragen den von Babft Gregorio XIII. Un. 1581, abgeanderten Calender anzunehmen, 2. 1701. aber den fonft

fonft verbefferten Calender angenohmen, und in ihren Landen eingeführet

Diefer Stadt Regiment bestehet aus ben fleinen und arof. fen Rahten, deren ber erften 50. und der anderen 162. nach Der Gintheilung ber unten portommenden Conftafel und 12. Bunften', alfo eigentlich in 212. Berfohnen, banaben biefelbe auch in ben offentlichen Gebotten und Berbotten, Manbaten zc. den Titel gebrauchen: Wir Burger . Meifter, flein und grof. fe Rabte, die man nennet die Zwenhundert ber Ctadt Burich, wornebft fie aber auch gewohnlich Raht und Burger geneunt merben : es geboret aber für tlein und groffe Rabte ju ent. fceiben auf die Stadt, und die ihrigen Steuren au legen, Land und Leuth ju tauffen , fremde Serren und Ebelleut zu Burgern gu empfangen, auch Burger. Deifter, Rabte, Bunft. Meifter, und Broblfer in den groffen Raht ju erwehlen und an bestähtigen , ber Stadt . Memter und Bogtepen gu verleihen, au ben Tagleiftungen gu fertigen, Munge gu machen oder gu andern, ferners Bundnuffen aufzurichten, Rrieg angufangen und Frieden ju ichlieffen nach Unleithung ber Fundamental-Sakungen : fonft all andere Bemein taglich zufallende Sachen die betrefen des Gottliche Wort, gemein ober fonderbare Berfohnen, nichts ausgenohmen, machfen vor den fleinen Rabt, boch vorbehalten die gleich folgende fogenannte Buge von bem tleinen an ben groffen Raht, und daß die fleinen Rabte je gu Zeiten Die Sachen; fo ibnen allein auszurichten beschwehrlich fur Rabt und Burger weifen thun; worben zu beobachten, baf von bem fleinen Raht tein Appellation an den groffen Raht feve, wann man aber in bem fleinen Raht nicht einhelliger Meinung, ein ieder ber Rahte . Bliedern folches Befchaft , wann er es ben feinem End befindet nohtwendig su fenn, für den groffen Raht gieben moge, doch foll er unter ben fleinen Rabts : Bliebern meniaftens given haben, die feiner Meinung und Urtheil gefolaet, worben jedoch die Urtheil über die Urtheil, welche von bem Stadt. Bericht bor Raht gezogen ober gewiesen merben; auch ausbedinget find.

Der tleine Rabt beftehet, wie obbemelbet; aus 50. Blies bern, und gwahren aus gwegen Burger . Deiftern, und 20. Rahtsherrn , und swar 2. ab ber Conftafel , 12. ab jeber Sunft einen, und 6. von frever Babl ab allen Bunften, auch aus 4. Conftafel Derren, und 24. Junft - Meistern ab jederer Bunft ameren, und haben hierunter ben Borgang die bende Burger . Deifter umwechslungs . weife, nachdeme fie in bem Mint find , fodann die Statthalter oder Oberft Bunft . Meifter, auch ummechelungs . weife, wie fie die Stelle eines Dberft Bunft . Deifter verfeben; bernach bie gewesene und murtliche Sedelmeifter , und dann die gemefene und wurfliche Obmanner gemeiner Hemtern, und nach felben die übrige Rabisheren , Conftafel . herren und Bunft . Meifter ohne Unterscheid nach dem Alter ihrer Erwehlung; und find die gewohnte fleine Rabts. Tag und Berfammlungen an bem Montag, Mittrochen und Camftag: worben aber angumerten, bag biefer fleine Raht des Jahre gwenmabl, namlich vor St. Johann im Commer. und vor St. Johann im Winter vierzehen Zag mehr ober minder ohngefahrlich befett werde, und ju jedem halben Sabr nebend einem Burger-Meifter mehr nicht als 12. (barunter auch swen Conftafel . Derrn,) in den Raht , und von ein jeder der 12. Bunften auch ein Bunft . Deifter erwehlet werden, und allfo jahrlich zwenmahl 24. bem Raht feweeren, und folde eigentlich ben Raht ausmachen, und die neuen Rabte acnannt werden : und gehet eines neuerwehlten Burger . Deifters und ber neuen Rabten und Bunft . Deifteren Umt und Gemalt an jederweilen an St. Johann Tag im Sommer und Winter um Mitternacht, mann bie Blod 12. Uhr folgat, melde aber gewöhnlich ben ber erften balbjahrigen Busammentunft and ben in bem vorigen balben Jahr gemefenen Burger , Deifter, auch gemefene Raht und Bunft . Deifter (fo die alten Rahte genannt werden :) jederweilen ju fich beruffen, welche fodann auch nach geleifteten Ends Bflichten allen Rahts Berfammlungen beprobnen, und allfo der fleine Raht jedermeilen aus 50. Blies bern bestehet, und die alten Rabte Die vorfallende Beschäfte aleich ben neuen Rahten ohne einigen Unterfcbeid bebandten belfen . auffert bag ber jemeilige neue Rabt allein aus ihren Mittel

tel dren sogenannte Schlisser, die die Schlissel zu dem Stadt groffen Jusiegel und auch zu dem Panner verwahren: und 2. zur Berhör der Gesangnen oder sogenannte Nachgänger verordnet, und in vorsallenden Malesiz-Fällen, wann der Proces von den neu und alt Rähten gemeinlich bis zu dem End-Urtheil gestührt worden; solche auszusprechen von den alten Rähten der neuen Rähten überlassen, und solche von den 24. neuen Rähsten in Abstand des Burger Meisters abgefasset wird.

Die Wahlen ber kleinen Rahten geschehen, und zwahr theils, wie gleich vorbemelbet, von 24. berselben auf St. Johann Tag im Sommer, und von 24. andern auf St. Johann Tag im Winter, theils aber nach eint und bes andern Absterben oder Ababerung, und wird es anch darmit wieder anderst mit den Wahlen der Burger-Meister und den sogenanten Rahten und anderst mit den Wahlen der Constaset herren und Zuns-Meistern gehalten:

Un benen auf vorbemelbten bende St. Johann Tagen bornehmenden fogenannten Regiments. Befatungen wird bes Tage juvor famtlichen fleinen und groffen Rabten burch die Stadt Bedienten ben bem End auf bas Rabthaus gebotten, und an dem Wahl . Tag erftlich ein auf Diefern Unlags eigen eingerichtetes Gebett, und bernach Die Diesfallige Mabl . Ord. nuna verlefen, und nach vorheriger Umfrag an jedes Rahte. Blied , ob jemanden etwas, das wider diefe Ordnung geband. let worden, in miffen feve: ber Wahl , End einen, fo einen der wegfte und befte bedunkt, zu erwehlen, von faintlich anmefenden, beschwohren; worauf der Burger. Meister oder Præfes einen aus der fleinen und groffen Rabte . Berfammlung , welcher ihme beliebet, um Benamfung eines Burger-Meifters aus ben tleinen und groffen Rabten, und bernach auch um Benamfung der ju erwehlenden Rahtsherren und gwahren deren 3. von freger Wahl aus famtlichen groffen Rahten, und ben übrigen Rahtsberren aus ben groffen Rabten von Conftafel oder ber Zunften, aus welchem bas vorige halbe Rahr einer berfelben

berfelben gewesen anfraget und barauf bes ernamfeten Bermandte Schaft bis in das dritte Grad der Bluts Freundschaft und Schma. gerschaft und ben andern Grad ber Maggschaft abtretten, nach welchem der Grosweibel von fold angefragten an der linten Geis ten noch weiters einen jeden anmefenden fraget, ber es auch eintweder mit dem genamfeten hernach im Stimmen balten. ober aber einen andern ernamfen und borfdlagen foll, ba auch etwann ehe ber Grosweibel ein jeden der anwesenden abfonderlich angefraget, insgemein die Anfrag an die samtlich anwefende, ob iemand einen andern namfen wolle, geschiehet. und ber jeder Ramfung fogleich des genamfeten Bermandte ausstehen und abtretten; mann folde Umfrag ober Unfrag porben, werden die Ramen der genamfeten auf fo viel Locher in einer hoben Truden ohne Futterung gefett, und legt ein ieder der Wehlenden unter einem Borhang ben von der Cange lev ihme ausgetheilten filbernen Bfenning in eines berfelben, fo ihme gefällig; allenfalls bann mehr als 4. ber genamfeten find; fo nihmt der Burger. Deifter oder Præfes noch 2. ihme gefällige Glieder des fleinen und einen des groffen Rahts nebit einem von der Cangley mit fich, welche die Stimmen in geheis me geblen, und dann allein Cobne Melbung ber bon eint sund andern gehabten Stimmen ) durch die Cangley erofnen laffen . melde 4. Die groften Dehr gehabt, ba bann die übrigen nebft ibe rem Musitand und Bermandtichaft auch wieder ju ber Saupt. Dabl augelaffen werden und dann über die erfagte 4, von neuem auf aleich beschriebne Beife gemehret, Die Stimmen aber bann offentlich in der Rahts , Stuben von bem Burger. Meifter ober Præfide gezellet , und dem meifthabenden gu den Stellen glud. munichet wird; morben noch angumerten, baf ben Legung ber Bahl . Bfenningen niemahlen ihrer grep zugleich fich mit einan. bern unter den Umbang verfügen borfen, bergleichen feiner bem andern feinen Bfenning (es fen dann ihme felbigen felbft gulegen nicht mealid :) ben Bermurtung ber Stimm abfordern und geben moge, auch die Bfenning vor und nach der Wahl offentlich ob alle vorhanden, gezehlet, auch die etwanu mit Bavier ober in ander Bege gezeichnete in ber Bahl , Truden gefund. ne Bienning nicht gegehlt werden; fodann auch daß ben bier B v 2 ben

Den vorfallenden Stichen ober gleich eintreffenden Stimmen, mann fein neues Dehr vorzunehmen moglich : ber erfte von ber Canalen welcher nicht in bem Ausftand folde au entscheiden bat, und die Stell dem ihme beliebigen gutommen laffen fan ; auch baf nicht nur die, welche nach benen, wie obbemelbet, be-Schwohrnen Wahl . End erft in die Rahts Berfammlungen tom. men: nicht zu ber Mahl gelaffen, auch Die auffern Bogt und Mintleuth, auch die, fo von der Stadt entfehrnten Land . Bus thern und andern Orten fich befinden, au folden Wahlen weber beschickt noch tommen mogen, auch die fonft zufälliger Weife fich alsbann in der Stadt befindende ohne beffen genuafame Urfachen geben gu haben; nicht gur Wahl gelaffen werben; Die aber in ber Stadt befindliche aber obne Roth, Gefahr, ober borfetlich ( barum einer Die Urfachen bem Burger. Meifter ober Præfidi au erofnen bat:) nicht ausbleiben, und Die etwann wegen naben Trant-Fallen ausbleibende auch benen benfelbigen Tags oder bes Tags barauf weiters vorfallenden Mablen nicht bepmohnen borfen; es barf auch ber Burgere Meifter oder Præfes ben feinem End niemand erofnen, menn er um die namfung anfragen, noch jemand ibm ben 60. Mart Silber (150. Gulden:) Buf darum ansprechen, und ift auch ber erstere sold leistern Falls ben 50. Mart. Silber (125. Bulden ) Buf foldes zu erofnen pflichtig : es mag auch zu biefen Stellen ben Berlurft und Unfabigfeit der Mahl auch 60. Dlart Gilber gur Bug teiner fich felbft weber mundlich noch fcbrift. lich por noch in dem Fall jemand um Befürderung, um die Namfung auf fich oder feiniger jum besten ansprechen, und ift auch ben Eltern, Brubern, Rindern und Bermandten ic. hierinnen Empfehlungen zu thun, zumablen alles Un. und Ilnter-Reden, wie auch alle Berbeiffungen und Drohungen ben 60. Mart . Gilber , alles Beident . Miet . und Baben nehmen und geben , Gelb ober Belds . 2Berth , ober wie es fonft Ramens haben mag, es fepe por oder nach ber Mahl, es ge ichehe burch fich felbft ober mit feinem Wiffen burch andere bey bochter Straf, je nach Beschaffenheit bes Fehlers an Beib, Ehr und But berbotten.

Ben obbemertten allen halbiabrigen fogenannten Regiments. Befatungen wird nach der Babl des Burger . Meifter und ber Rabten, und barunter auch ber Beftahtigung ber zwer von Conftafel erwehlte Conftafel-Berren, auch die Bestähtigung beren auf ben Bunften an bem Contag gubor vorgegangnen, und gleich bernach portommenden 12. Bunft-Meistern, und zwahren fo borgenohmen, daß ber nach vorgegangner folder Bahl bie auf feber Zunft erwehlte Zunft Meifter ben Zunften nach erofnet, und über eine jede Wahl nach Abstand ber erwehlten Bermandtichafte Ausftand von dem Burger , Deifter oder Præfide nach feinem Belieben einer ber fleinen ober groffen Rahten angefraget, und auf fein erofnete Beftahtigung ber Bahl fo. bann eintweder nach bes Grosmeibels obbemertte Umfraa bon Berfohn ju Berfohn , oder aber nach der allgemeinen Ginfrag, ob iemand etwas barwider vorgutragen? gefdiebet, und bev felnen portommenden Uhndungen oder Bedenten die Bestähtigung erfolaet.

Ber benen aufferordentlich burch Abfterben oder Abanderuna ledig merdenden 20. Rahtsherren . Stellen wird es mit ber Dabl und awahren von dem fleinen und groffen Rabt vollia gleich , wie guvor ben ben Regiments Befatungen gehalten, auf fert daß felbige gleich des Tags nach eines abgestorbnen Ableibens ( Die Conneund Frentag ausgenohmen :) vorgenohmen , and Dargu ben bem End allen flein und groß Rabte . Bliedern berfundet wird, gu ben ledig worden Rahte . Stellen ab ber Conftafel aber niemand als einer aus den 18. bes groffen Rahts berfelben, und ab einer Bunft niemand als einer aus ben 12. bes groffen Rabts , au ben 6 fogenannten Fregen . Rabts. Stellen aber alle Blieder bes groffen Rahts von Conftafel und Bunften genamfet, und durch das Debr erwehlet werden mo. gen , und es auch hierben an einem Burger-Meifter ftebet , aus ber gangen fleinen und groffen Rabts . Berfammlung, welchen ihme beliebig; um die Ramfung eines andern anzufragen: und leiftet der erwehlte fogleich feinen Bflicht, End in felbiaer Berfammlung.

61

Es wird bald ein gleiche Wahl . Ordnung beobachtet auf ber Conftafel und ben Bunften ben benen Wahlen ber Conftafel . herren und Bunft . Deiftern, fo mohl an ben Conntagen por ben obbemeldten Regiments Befatungen, als auch auf Ab. fterben oder Abanderung eines Conftafel Berren und Bunft-Deis fters, auffert daß ben beuden Anlaffen jederweilen der in dem Amt fich befindende Conftafel Derr oder Bunft . Meifter nach Belieben anfraget, und nach der erften Ramfung nicht bon einem Bunftgenoffen zu dem andern umgefraget, fondern von dem Bunft. Meifter ober Prafide in den gemeinen Sauffen ob jemand einen andern namsen wolle oder nicht, gefraget, und dann von ies bem nach gutbefinden ein anderer genamfet, auch nach Abstand ber genamfeten Bermandten nicht zuerft Bierer fondern aus allen genamfeten fogleich einer erwehlet wird, ber vorfallende Stich in gleich eintreffenden Stimmen aber zum Entscheid wie and alle Bablen sur Bestähtigung an flein und groffen Rabten gebracht auch folde Bablen auf allfälliges Ableiben eines Conftafel . Beren ober Bunft . Meiftere an bem Zag barnach, und awahren auch an Countagen und Freptagen porgenohmen, zu folden Wahlen alle Conftafel . und Zunftgenof. fen, Beift und Beltlichen . Standes ( Die allein fo bas Allmo. fen felbst gentessen, oder ihr Weib und Rinder fo ben ihnen find empfangen, ausgeschloffen) ben dem End aufammen beruffen merden, und mogen die Conftafel Berren eintweder aus der Alde licen Gefellichaft , ober aus der Conftafel , aus welchen der Abae. ftorbne gewesen, und die Zunft. Meister aus allen weltlichen Bunftgenoffen ohne Unterscheid, ob fie des groffen Rahte feven oder nicht, auch auf den fogenannten gespaltnen Bunften gu Schmis ben und Weggen aus benden Theilen als der Schmiden und Scharern, und Bfiftern und Dinllern erwehlet merben, boch fo bag wann ber erwehlte Bunft . Meifter ben ben Scharern ober Mullern einverleibet gewesen ware, er fich ben ben Schmiben voer Bfiftern einverleiben muß : es tommen auch alle auf ber Conftafel und Bunften borgenohmnen Conftafel . Serren . und Bunfte Deifter . 2Bablen gur Beftabtigung an ben fleinen und groffen Rabt, und leiftet ber bestähtigte fogleich auch vor felbigem ben Bflicht = End.

Es ift auch noch angumerten, daß bis A. 1636. die Rahtssherren, Constafel Derren und Zunft Meister nicht gleich nach Absterben, sondern nur an den bevoen obbemelbten St. Johannes Tagen im Sommer und Winter, und erst seit die ser Zeit nach dem Absterben erwehlet worden, und daß solches im Ansehung der Rabtsherrn. Stellen die An. 1627. und im Ansehung der Zunft Weister Stellen die A. 1713. offentlich mit Ausbedung der Hand, seither aber auch heimlich mit Legung der Wahl Pfenningen in eine Truken, wie obbemeldt, geschehe.

Der groffen Raften find, wie obgemelbet; eigentlich 162. und smabren ab der Conftafel 18. und ab jeder ber 12. Bunften 12. banaben auch die erftere gewohnlich Achtsechner und die letftere 3molfer genennt werden : auch von dieferen marden bis A. 1655. nur ju benen benben Beiten ber Johannis-Tagen im Sommer und Winter und bann fo viel immittleft abgegangen waren, aber icon feith 2. 1627. mit bem heimlichen Dehr und Legung der Bfenningen erwehlet und gwahren von den fleinen und groffen Rabten der Conftafel oder Bunften aus benen ber Conftafel oder Bunften einverleibten Burgern und amahren auf die Weife , wie oben ber ben Rabteberren. Dah. len ben dem End auf Anfrag eines Amte-Bunft-Deifters an melden es ihme beliebig, und hernach erfolgender Umfrag und Benamfungen, ba nach bem Ausftand ber Bermandten pon den Unmefenden die Stimmen gegeben werden, und im Rall die Stimmen gleich eintreffend ber Entfcheid gleich auch Die Beftahtigung aller folden Bahlen, an bem flein und aroffen Raht ftebet : worben noch ju bemerten , wann einer Des groffen Rabts vormittag ftirbet, die Bahl gleich Rach. mittag , wann es aber Rachmittag gefchiehet ; am folgenden Morgen, es feve auch gleich Conn . oder Frentag borgenoh. men werde ; und bag ben ber Conftafel von ben Achtgedinen 12. aus ber Abelichen Gefellichaft , und 6. ans den übrigen der Conftafel einverleibten, jedoch von den famtlichen flein und groffen Rahten ber abelichen Gefellichaft und Conftafel; und auf ben 2. fogenannten gespaltnen Bunften ber Schmiden und

und Schäcern, und der Biffern und Mullern von den 12. der Zünftern auf der ersten 8 aus dem Theil der Schmiden, und 4. aus dem Theil der Schmiden, und 4. aus dem Theil der Biffern und 4. aus dem Theil der Biffern und 4. aus dem Theil der Mullern jedoch von den kleinen und groffen Rahten der ganz zunft erwehlet werden; welchem auch noch anzufügen, das auch etwann von abgeänderten Constafel-Herren und Zunftem Weistern, Stadt- und Unter. Schreibern, auch Grosweibel, auch auf der Constafel oder Zünften über die gewohnte Anzahl der Achtsechnern und Zwossen des groffen Rahts mit gleichen Rechten so lang bleiben, die einer der andern abstirbt, da aber kein anderer erwehlt wird, sondern obige ohne Wahl in desselben Plat kommen.

Es ift aber auch noch in Unsehung samtlicher fleinen und groffen Rahten angubringen, bag bie Sagungen vermogen, baf teiner weder in dem fleinen noch groffen Raht aufgenohmen werden folle, ber nicht ehelich gebohren, auch nicht Burger, ober neulich in die Stadt tommen und jum Burger angenohmen worden, auch nicht 10. Rahr lang eingeseffner Burger gemefen: besgleichen teiner , fo eigen , anch Rlofter. Beuth ober andern herren eigen und von ihnen leibfällig find. und die man für Eigenschaft ererbt, ober fich in andern Enben und Stadten mit Burger, ober Land , Recht verpflichtet, baru teine fo Professiones in den Collegiis haben, jumablen feine Umtleuth der Standen, Soch und andern Stiftern und Rioftern, fo benfelben als Umtleuth fcpweeren muffen, folana fie in wurtlicher Bedienung folder Hemtern fteben, ober barpon einigen Genug haben : auch nicht diejenigen, fo meder Bfand noch Bfenning haben; fodann ift auch geordnet , daß teiner in ben groffen Raht, ber nicht bas 30. und teiner in ben fleinen Rabt, ber nicht bas 36. Rahr feines Alters murtlich angetretten; erwehlt werden moge, auch in den Renen und Alten fleinen Raht mehr nicht als Batter und Gobn, ober amen Brudern, jedoch in Unfehung eines Burger . Meifters mit ber Erleutherung, daß felbiger wol in den Rabt darin fein Bruder oder Gobn ift ohne Abwechslung erwehlt wers ben ,

ben, boch mehr nicht als ein Burger . Meifter und fein Brne ber ober fein Gobn in benden Rahten figen mogen : übrigens mogen die Bogt und Amtleuth mahrender Zeit ihrer Bermal. tung nicht in fleinen Rabt erwehlt werden, bis daß ihr Rach. fahr wurtlich erwehlet, oder in einem ober gwegen Tagen erwehlt werden wird; worben auch noch in Anfebung ber Conftafel-Berren und Bunft-Meiftern zu beobachten, baß, weilen auf der Conftafel und Bunften alle halbe Jahr ein neue 2Bahl um felbige ergebet; mann einer ben einer folden abacanbert wurde, er fodann wieder in den Stand, darin er guvor gewefen ; gefett wird, fo daß , mann er guvor des groffen Rahts gemefen, er es wiederum wird, mann er es aber nicht gemes fen , auch dardurch biergn nicht gelanget ; auch daß, wann einer , der au einem Conftafel Berrn oder Bunft . Deifter genamfet und vorgefchlagen wird, folde Stell aber ausschlagt und nicht annehmen will; ein folder fo er des groffen Rahts ift, 6. Jahr lang nicht in ben fleinen Raht, ein gemeiner Burger aber mol in ben groffen Raht aber anch nicht in ben fleinen Rabt erwehlt werden tonne, und fo anch ein folch letfterer, immittleft bes groffen Rabts wurde, er bennoch an obige 6. Rahr megen bes tleinen Rahts gebunden ift.

Ben denen obbeschriebnen Regiments , Besatzungen , beren Die einte gemeinlich an einem Samftag etwan 8. Zag vor St. Jo. hannis. Tag im Sommer, und die andere an einem Same ftag etwani4. Tag vor St. Johannie-Lag im Binter vorgenoh. men wird; wird an gleichem Tag durch den fogenannten Rabt , Schreiber ( ber allein ben Gingug der Schulden , ohne andere Cangley Berrichtungen, ju beforgen hat : ) in der Stadt. Rarb gu Bferd an 9. verschiednen Orten in ber Stadt aus Befehl des Burger . Deifters, tlein und groffen Rabts die gange Burgerichaft , welche uber 16. Jahren alt ift , auf ben folgenden Tag in die Rirch jum groffen Munfter berufen ; da dann an dieferen bepden Sonntagen nach Bollendung der Morgen . Bredigen die groffen Rahte . Glieder , und ein ieder Burger geift. und weltlichen Standes auf der Conftafel und jeden Bunften, Die fleinen Rabts . Glieder aber nebit der 0 0 Statte

Stadt . Canglen und ben Oberfeitlichen Bebienten , Reuter', Laufer und Stadifnerbten, auf der gleich an ber Rirch jum aroffen Dunker gelegnen fogengunten Chorheren . Stuben fic versammten, worauf mit der groften Glode ein breymabliges Beichen gegeben wird, und immittleft bie auf ber Conftafet und Bunften verfammlete groffe Rabte und Burgere paar und paar weife ab jeder berfelben fich in bie groffe Dunfter . Rirch in ihre angewiefne Blat verfugen , und letft. lich and, wann die gange Burgerschaft vorhanden, auch Die fleinen Rahts Blieder ab ber Chorherrn Stuben in gleicher Ordnung fich in felbige begeben, und in dem erhöheten Chor Die Blag einnehmen, worauf erftlich nach beschloffnen Rirch. Thuren die neuerwehlte und angebende Raht und Bunfte Meister aus dem Chor in die Kirch hinunter fich verfügen und in Ordnung stellen, hernach durch obigen Rabt . Schreiber ber Burgericaft die Ramen ber neuerwehlten und angehenden Rahten und Bunft . Deifter erofnet , folglich Diefen ibr Bflicht : End vorgelefen, und von felbigen auf Borfprechen bes noch in dem Umt fich befindenden aber abgebenden Burger. Deis fters geleiftet wird, und darauf felbige fich wieder in das Chor gu ben übrigen fleinen Rahten begeben, ba ban bie bepbe Burger. Weifter fich mitten in das Chor ftellen, und dafelbit der neuerwehlte und angehende auf Borfprecben and bes Amts . Burger . Diciftere feinen Bilicht . End offentlich leiftet : folglich begeben fich Die bende Burger - Meufter und Die 4. Statthalter als oberfte Bunft . Meifter binauf auf die Altan und Gallerie, allwo die Cangel ftebet: und erofnet bafelbft ber noch Umts . Burger. Deifter ber Burgerschaft, melden tlein und aroffe Rahte ju einem neuen augehenden Burger-Meifter ermehlet habind; und feten fich hierauf die Burger Meifter und Statthalter in eigen dahin gestellte Seffel, bis von der Canglen ber fogenannte Befdworne Brief ( welches aber nur im Commer gefdie. bet : ) ber Pensionen - Brief oder berfelben Annahm Berbott bon fremden Machten , auch übrige Fundamental - Cabungen , auch der Burger . End verlefen worden; worauf bon der gangen Burgerichaft auf Borfprechen Des neuerwehlten Bur. ger. . Meifters ber Burger . End geleiftet, und letftlich Diefere

fere Zusammenkunft mit Vorlesung verschiedner Stadt. Satungen geendiget, und hernach der neuerwehlte Burger . Meister von dem Grosweibel und allen Verburgerten sowohl obbemelten als auch vielen andern Stadt . Bedienten, welche die Stadt . Farb tragen; nach Haus begleitet wird: da obgleich solches ben beschlossenen Thuren vorgehet, doch auch Fremden demfelben zuzuschauen gestattet wird.

Unter denen kleinen Rahten haben ben Vorgang und werden gewohnlich anch Saupter der Stadt genennet, die bevde Burger Meister, 4. Statthalter und Oberst Junft Meister, zwev Sedel Meister und der Obmann der gemeinen Uemtern, wie auch die alten oder ausgedienten Sedel Meister und Obmanner, und zwahren sind

Die benden Burger . Meifter die oberfte und vorderfte Sanvter des Regiments, und werben von flein und groffen Rabten, iedoch allein aus ihrem Mittel, (allfo daß ber ermeblende nohtwendig ein Glied des fleinen oder groffen Rahts fenn muß : ) erwehlet au den obbemelten zwenen Regiments . Befatungen im Commer und Winter : und zwahren auf die ben felbigen ausgesette Wahl Dronung, und geschiehet auch ein gleiches auf Absterben eines Burger-Meisters, auffert daß nach Dem Absterben von bem fleinen Raht ber jedoch gleich folgende Zag hierzu angesett wird, vor der Berfammlung auf dem Rabthaus in ben 4. Saupt-Rirchen auf Diefen Unlaas eingerichtete Bredigen und Gebetter gehalten werden. Das Umt und Gewalt bes neuen Burger . Deifters gehet, wie oben auch icon angemertt worden; auf St. Johannis Tag im Commer gu Mitternacht wann es swof Uhr fcblagt, und des andern auf St. Johannis Tag im Winter in gleicher Zeit gu, und wechs. len bende auf folde Zeit im Umt und Borgang ab ; es præfidirt aber der im Umt fich befindende Burger , Deifter in allen tlein und groffen auch geheimen Rahts . Berfammlungen und hat barin ben Bewalt über alle vortommende Beschäfte, wie auch über alle Mahlen, welche ben dem End vorgenohmen merben, einen aus dem fleinen und groffen Rabt, um die erfte Q 9 2

District to Good

ju ertheilende Mennung, und um die erfte Ramfung angufras gen, welcher ihme beliebig, bat auch ein erboheten Git in benden Rabts . Berfammlungen , vermabret auch bas Stadt. Sigel, und werden ben ihme alle Brief und Schriften welche unter bemfelbigen ausgefertiget werben, gefiglet; ber Burger-Meifter, ber nicht in bem Umt, bat nach bem Umte Burger. Meifter ben Borfit, ift auch in feiner Abmefenheit fein Statthal. ter auch in benden Rabte , Berfammlungen mit gleichem Gewalt, und ift unter felbigen der altere oder erft erwehlte er fene im Umt ober nicht jederzeit auch Oberfter der Stadt Burich Banner und oberfter Soulberr, und ber welcher nicht in bem Umt ift, auch jebergeit Præfes in der fogenannten unten portommenden Rechen-Stuben zu Untersuchung und Abnahm der Boaten und Memter-Rechnungen , Beforgung der Leben ic. es hat aber diefe Stell ber Burger. Deiftern, welche von Anfang in ben lateinischen Cangley . Schriften Magistri Civium genennt worden; den Aufang betommen ben ber oben weitlaufig ausgeführten Regis ments . Beranderung 21. 1336, und hatten die amen erften Die Stell allein das gange Jahr über bis auf ihr Aufgeben und Absterben verfeben, A. 1384, aber ift die noch bermablen ublide halbiahrige Abanderung eingeführt worden; und geschahen auch bis zu End des XVI. Seculi die Mablen eines abgeftore benen Umts. Burger . Deifters gleich nach bem Tob, die nach Albsterben der auffert dem Umt gestandnen, aber auf der folgen. ben Regiments Befatung, bernach aber auch gleich nach dem Tod, und bis 21. 1627. offentlich mit Aufhebung ber Sanden, feither aber burch bas oben bemertte heimliche Debr mit Bfens ningen : es itt auch die bisherige Gewohnheit gewesen, daß die bende Burger. Deifter auf die alliabrliche Bemein. Endgenoßi. fce Rabe . Rechnungs . Tagfatung umwechslungs weife als erfte Befandte, die auch auf felbigen folglich præfidiren; erweblt worden, doch daß die Ramfung und Wahl unter felbigen jebergeit fren fenn folle: Es marden an Burger . Deiftern er. weblet.

| Unno                                              | Unno                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1336. Rubolf Brun.                                | 1544. Rudolf Lavater.                          |
| 1361. Ruedger Manneg.                             | 1556. Georg Dauller.                           |
| 1384. Johannes Rind.                              | 1560. Bernbard von Chaam.                      |
| 1384. Rudolf Schwend.                             | 1567. Johannes Bram.                           |
| 1390. Rudolf Schon.                               | 1571. Johannes Kambli.                         |
| 1393. Johannes Mannes.                            | 1584. Caspar Thoman.                           |
| 1394. Beinrich Mens.                              | 1591. Conrad Grofmann.                         |
| 1394. Johannes Meper von                          | 1694. Johannes Keller.<br>1601. Leinrich Bram. |
| Anonau.                                           | 1601. Leinrich Bram.                           |
| 1409. Johannes Herter.                            | 1608. Johan Rudolf Rahn.                       |
| 1410. Banthaleon ab Inden-                        | 1609. Leonhard Holzbalb.                       |
| berg.                                             | 1617. De. Deinrich Holzhalb.                   |
| 1411. Jacob Glentner.                             | 1628. Beinrich Bram.                           |
| 1427. Felir Maneg.                                | 1637. Salomon Hirzel.                          |
| 1430. Rudolf Stußl.                               | 1644. Hans Rudolf Rabn.                        |
| 1435. Rudolf Meiß.                                | 1652. hans heinrich Wafer.                     |
| 1439. Pacob Schmartmaurer.                        | 1655. Sans Seinrich Rhan.                      |
| 1441. Johannes Schwend.                           | 1669. Sant Caspar Hirzel.                      |
| 1442. heinrich Schwend.                           | 1669. Sans Conrad Grebel.                      |
| 1445. Johannes Reller.<br>1454. Rudolf von Chaam. | 1674. Sigmund Spondli.                         |
| 1454. Rudolf von Chaam.                           | 1678. Heinrich Escher.                         |
| 1469. Heinrich Rouft, I. mal.                     | 1691. Hans Caspar Escher.                      |
| 1476. Deinrich Goldli.                            | 1696. Andreas Meper.                           |
| 1483. Johannes Waldmann.                          | 1710. Hans Ludwig Hirsel.                      |
| 1489. Conrad Schwend.                             | 1710. David Holzhalb.                          |
| 1489. Felir Branwald.                             | 1711. Hans Jacob Eicher.                       |
| 1492. Heinrich Rouft, II. mal.                    | 1719. Hans Jacob Ulrich.                       |
| 1499. Rudolf Escher.                              | 1723. Sans Seinrich Sirgel.                    |
| 1501. Matthias Weiß.                              | 1734. Johannes Sofmeifter.                     |
| 1505. Mart Rouft.<br>1510. Felir Schmid.          | 1740. Hans Caspar Escher.                      |
| 1510. Felir Schmid.                               | 1742. Johannes Frice.                          |
| 1524. Heinrich Walder.                            | 1759. Dans Jacob Leu.                          |
| 1524. Diethelm Rouft.                             | 1762. Hans Caspar Landolk                      |
| 1542. Tohannes Daab.                              |                                                |

Die andere vorderfte Stell nach ben berden Burger. Meiftern ift die Stelle ber Oberften . Bunftmeiftern , Deren pon den fleinen und groffen Rabten jahrlich ben ber Regimente Befatung auf St. Johannis . Tag im Winter aus ben 24. Bunft , Meiftern von freyer Babt brey Oberfte . Bunft. meifter erwehlet, oder menigftens einer unter ben dregen und namlich ber erfte und Borberfte jahrlich abgeanberet, und einer zu ben übrigen amenen erwehlet wird , damit berfelben allezeit bren fennd, barben angumerten, bag biefes bis babin iedoch fo beobachtet worden, bag ber allfo abgeanderte bann bas Sabr Durch feiner ber murtlichen Oberften . Bunftmeiftern gemefen , jeboch aber berfelben Borgang genoffen, aber gewohnlich bann ben ber neuen Regiments. Befatung wieder an bes dann ab. geanderten wiederum, jedoch von freger Wahl ju einem erwehlet wird, und alfo gewohnlich 4. Diefer Oberften . Deis ftern, aber nur 3. im Umt find ; und ift diefer absonderliches Die Bunfte gemeinlich und jede befonders ben ihren Rechten , auten Bewohnheiten und altem Bertommen ausdir. men, alle Cachen, fo thr Sandwert und Gewerb antreffen mit ben Bunftmeiftern, wie bernach folgen wird; auszurich. ten; daß die gemeine Stadt . Sachen vor Raht vorgenohmen werden, geflieffen gu berhelfen, benen etwann in bem Raht entstehen mogenden Zwentrachten, Befügen und Befahren abs aubelfen, jedermanniglich vor Gewalt und Befdwehrden au perhaten und ju vergaumen , und was diefer Cachen wegen an fie gebracht wird, augubringen ober gu verschaffen, baß es angebracht werde zc. in Abwefenheit beren benden Burger. Meiftern find felbige und zwahren jeder vorderfte. Statthalter Des Burger . Meifterthums, und werden danahen bermablen gemeinlich Statthalter genennt; ber dritte berfelben wohnet jederzeit ein Jahr burch ber Rechen , Stuben ben , und ber abgegangne oder vierte ift jederweilen Præfes in dem Che-Ges richt ein Jahr lang, alle 4. Bufammen aber find auch Des geheimen Rabte und die welche über die vor flein oder groffen Rabten ergangne Urtheil über rechtliche Streit bandel Revision. und neuen Bugang vor Raht geben tonnen. QBegen obiger alliahrlicher Abanderung des erften oder vorderften aber weche. len len alle 4. alle Jahr in dem Vorgang ab, so daß der, welcher nach dem abgeänderten der andere, dann der erstere, der dritte der andere, und der neuerwehlte der dritte, und der abgeaangne der vierte ist, und in den folgenden Jahren jederweilen auch allso fortrucken; worden aber auch noch zu bemerken, daß zu gleicher Zeit nicht zwen aus einer Zunft, noch zwen Brüder darzu erwehlet werden mögen, übrigens aber an ihre statt keine andere Zunft. Meister auf den Zunfe ten erwehlet werden, sondern sie solche Stell auf seldigen behalten, und gleich den andern Zunft Meistern alle halb Jahr abgewechslet werden: und sindet sich daß darzu erwehlt worden.

## Mnno

## Unno

| Zimo                         | Millo                       |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1402. Johannes von Megeri.   | 1505. Seinrich Winkler.     |
| 1412. Rudolf Stußi.          | 1508. Felir Schmid.         |
| 1416. Jacob Schwend.         | 1512, Beinrich Spenli.      |
| 1424. Beinrich Deri.         | 1512. Sans Berger.          |
| 1425. Werner Rambli.         | 1515. Rudolf Binder.        |
| 1426. Dermann Rouft.         | 1516. Jacob Holzhalb.       |
| 1432. Johannes Wirk.         | 1519. Johannes Schwyker.    |
| 1442. Rohannes Minveiler.    | 1519. Felir Wongarter.      |
| 1446. Beinrich Babifdweiler. | 1519. Dans Dechener.        |
| 1465. Seinrich Rouft.        | 1522. Sans Beinrich Balber. |
| 1467. Beinrich Effinger.     | 1522. Ambrofius Saller.     |
| 147 . Dans Tachfelhofer.     | 1528. Ulrich Kambli.        |
| 1477. Anthoni Branwald.      | 1530. Rudolf Thumpfen.      |
| 1480. Johannes Waldmann.     | 1532. Dans Georg Muller.    |
| 1482 Johannes Ronchli.       | 1536. Stel Dans Thumpfen.   |
| 1483. Leonhard Deheim.       | 1541. Johannes Haab.        |
| 1483. Ctompuro Depend.       |                             |
| 1484. Ulrich Widmer.         | 1542. Hans Heinrich Epros.  |
| 1491. Caspar Mener.          | 1547. Hans Wagmann.         |
| 1492. Rudolf Jadli.          | 1549. Rudolf Klotter.       |
| 1492. Conrad Bachofen.       | 1550. Hans Jacob Hafner.    |
| 1494. Johannes Bingmeper.    | 1552. Rudolf Breitinger.    |
| 1494. Beter Wolf             | 1555. Jacob Sprüngli.       |
| 1500. Heinrich Huber.        | 1557 Felix Bever.           |
| 1503. Heinrich Haab.         | 1,60, Johannes Bram.        |
|                              |                             |

Muno

| Anno                                                     | Unno                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1563. Jacob Stampfer.                                    | 1612. hans Ulrich Wolf.       |
| 1565. Johannes Rambli.                                   | 1613. Rudolf Kambli.          |
| 1568. Deinrich Thomann.                                  | 1618. Beinrich Bram.          |
| 1571. Sans Jacob Wirt.                                   | 1618. Deinrich Balber.        |
| 1572. Gabriel Rippenhan.                                 | 1620. Melchior Maag.          |
| 1573. Cafpar Thoman.                                     | 1621. Salomon Birgel.         |
| 1574. Johannes Walder.                                   | 1624. Sans Conrad Efcher.     |
| 1575. Caspar Hogaer.                                     | 1624. Deinrich Rildsperger.   |
| 1575. Conrad Bodmer.                                     | 1626. Sans Jacob Burthardt.   |
| 1576. Johannes Wafer.                                    | 1627. Sans Conrad Deidegger.  |
| 1578. Ludwig Schorli.                                    | 1628. Meldior Sofineister.    |
| 1580. Sans Ulrich Stampfer.                              | 1637. Hans Rudolf Rahn.       |
| 1692 Courad Grokmann.                                    | 1643. Sans Jacob Leu.         |
| 1582. Christof Breitinger.                               | 1644. Salomon Hirzel.         |
| 1684. Kelle Engelhart.                                   | 1644. hans Beinrich Beidege   |
| 1585. Rudolf Stolb.                                      | ger.                          |
| 1586. Cafpar Hafner.                                     | 1652. Sans Beinrich Rahn.     |
| 1589. Galomon Hirzel.                                    | 1654. hans heinrich Spondli.  |
| 1600 Bernhard Midertebr.                                 | 1655. Sans Beinrich Muller.   |
| 1592. Heinrich Aramer.                                   | 1656. Sand Balthafar Reller.  |
| 1594. Leonhard Holzhalb.                                 | 1662. Thomas Werdmuller.      |
| 1594. Miclaus Quafer.                                    | 1664. Sans Conrad Grebel.     |
| 1595. Sans Rudolf Leemann.                               | 1664. Sans Beinrich Solshalb. |
| 1596. Beinrich Bran.                                     | 1665. Hans Caspar Hirzel.     |
| 1007. Mielwior Breitinger.                               | 1668. Sigmund Spondli.        |
| 1598. Sans Jacob sur Gich.                               | 1669. Hans Conrad Beidegger.  |
| 1599. Rohannes Ziegler.<br>1601. Bans Deinrich Holthalb. | 1669. Sand Cafpar Efcher.     |
| 1601. Hans Deinrich Hollhalb.                            | 1674. hans Jacob Bodmer.      |
| 1604. hermann Branwald.                                  | 1675. Andreas Meyer.          |
| 1605. Johannes Illinger.                                 | 1676. Sans Jacob Wafer.       |
| 1609. Hans Jacob Hirzel.                                 | 1686. Sans Deinrich Dangler.  |
| 1609. Sans Beinrich Reller.                              | 1691. Hans Rudolf Steiner.    |
| 1610. Sans Rudolf Bagmann.                               | 1692. David Heß.              |
| 1611. Hans Heinrich Wider-                               | 1694. Hans Ludwig Werd.       |
| tehr.                                                    | måller.                       |
| ,                                                        | Minno                         |

| Unno                         | Unno                           |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1696. Sans Ludwig Birgel.    | 1740. Johannes Fügli.          |
| 1704. Mathias Landolt.       | 1744. Dans Rudolf Landolt      |
| 1705. Sans Jacob Ulrich.     | 1747. Sans Cafpar Sirgel.      |
| 1708. David Holzhalb.        | 1747. Calomon Sirgel.          |
| 1710. Andreas Meper. 1. mal. | 1747. Felir Rufcheler 1. mal.  |
| 1710. Sans Beinrich Birgel.  | 1755. Sans Cafpar Sirgel.      |
| 1719. Sans Conrad Deibegger. | 1751. Sans Jacob Scheuchzei    |
| 1721. Johannes Muralt.       | 1752. Sans Jacob Schwer        |
| 1721. Salomon Sirgel.        | zenbach.                       |
| 1723. Johannes Sofmeifter.   | 1754. Salomon hirzel.          |
| 1726. Dans Cafpar Efcher.    | \$757. Felir Rufcheler. 2. mai |
| 1729. Andreas Meyer. 2. mal. | 1761. Beinrich Efcher.         |
| 1731. Dans Conrad Muralt.    | 1761. Diethelm Birgel.         |
| 1734. Deinrich Efcher.       | 1762. Sans Jacob Fugli.        |

Nach folden Obersten Zunft-Meistern und Statthaltern folgen in dem Vorgang unter den kleinen Rahten die zwen Seckel - Meister welche von klein und grossen Rabt aus den kleinen Rabten mit dem obbeschrieben heimlichen Mehr erwehlet werden, und zwahr 12. Jahr an dem Amt bleiben, iber Verwaltung des gemeinen Stadt Sinkommen und Ausgebens aber alliabrlich auf den 1. Aug. abwechsten und allso jedweder nur 6. Jahr in wurklicher Verwaltung stehet; bevde wechsten auch ab in dem Præsidio des Blut Gerichts in der Stadt auf St. Johann im Sommer die wieder dahin, und bekomt ein solches jederweiten der welcher nicht in dem Antie ist: sie sind auch alle 12. Jahr beständige Versiger des Gebeimen Rahts und der Rechen Studen , auch umwechstende Obervögt von Altstetten; und warden darzu erwehlet.

| Unno                                          | 2Inno                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1343. Seinrich Aeppli.<br>1343. Johannes Schw | 1345. Johannes Mehweiler.<br>1346. Johannes Schwarz |
| 1343. Johannes Schw                           | ars 1346. Johannes Schwars                          |
| maurer.<br>1343. Rudolf Schon.                | Rr 1347. Heinrich Lydig.                            |

| 3.4   | 0,                                                                    | ······ |                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minno |                                                                       | Unno   |                                                                                                                        |
| 1348. | Ulrich Schwend.                                                       | 1378.  | hartmann Wehweil                                                                                                       |
| 1351. | Johannes Benticher.                                                   | 1379.  | hartmann Rordorf.                                                                                                      |
| 1351. | Conrad Holzach.                                                       | 1380.  | Rudolf Breitschint.                                                                                                    |
| 1352. | Seinrich Teuber.                                                      | 1380.  |                                                                                                                        |
| 1202. | Rohannes Mekweiler.                                                   |        | berg.                                                                                                                  |
| 1353. | Seinrich Meppli.                                                      | 1381.  | Beinrich Sagnauer.                                                                                                     |
| 1353. | Tohannes Mulli.                                                       | 1381.  | Rudolf Walflinger.                                                                                                     |
| 1357. | Johannes Beneiler.                                                    | 1382.  | Robannes Soft.                                                                                                         |
| 1357. | h inrich Teuber.                                                      | 1382.  | Rudolf Schon.                                                                                                          |
| 1358. | Berchtold Merg.                                                       | 1883.  | Banthaleon ab Inten-                                                                                                   |
| 1359. | Johannes Find.                                                        |        | berg.                                                                                                                  |
| 1359. | Conrad Holgach.                                                       | 1383.  | Rudolf Bulflinger.                                                                                                     |
| 1360. | Johannes Umman.                                                       | 1384.  | Johannes Solgach.                                                                                                      |
| 1360. | Beinrich Trueb.                                                       | 1384.  | Got Schon.                                                                                                             |
| 1361. | Berdtold Schwend.                                                     | 1385.  | Panthaleon ab Inten-                                                                                                   |
| 1361. | Johannes Genter.                                                      |        | berg.                                                                                                                  |
| 262.  | Courad Holiach.                                                       | 1385.  | Johannes Tog.                                                                                                          |
| 1364. | Johannes Mannes.<br>Jacob Gentscher.<br>Ruedger Grüninger.            |        | Got Schon.                                                                                                             |
| 1365. | Jacob Bentfcher.                                                      |        | Beigrich Sagnauer.                                                                                                     |
| 1366. | Ruedger Gruninger.                                                    |        | Johannes Sollad.                                                                                                       |
| 1367. | Jobannes Sepler.                                                      |        | Banthaleon ab Inten-                                                                                                   |
| 1369. | Johannes Sepler.<br>Johannes Aunt.<br>Johannes Welti.<br>Courad Cappo |        | berg.                                                                                                                  |
| 1369. | Johannes Welti.                                                       | 1388.  | Johannes Teng.                                                                                                         |
| 369.  | Courad Cappo                                                          | 1388.  | Seinrich Woder.                                                                                                        |
| 370.  | Ruedger (Gruninger.                                                   | 1280   | Stringle (Schan                                                                                                        |
| 370.  | Racob Hentscher.                                                      | 1389.  | Illrich Studi.                                                                                                         |
| 1371. | Rudolf Wilflinger.                                                    | 1390.  | Rubolf QBulflinger.                                                                                                    |
| 1372. | Ruedger Gruninger.                                                    | 1390.  | Rubolf Stiff.                                                                                                          |
| 373.  | Beinrich Sagnauer.                                                    | 1391.  | Ulrich Studt.<br>Rubolf Wüldinger.<br>Rubolf Stußt.<br>Johannes von Jenach.<br>Johannes Polzach.<br>Rubolf Wülflinger. |
| 1374. | Rudolf Schwend.                                                       | 1391.  | Tohannes Soliad.                                                                                                       |
| 374.  | Rudolf Wilflinger.                                                    | 1392.  | Rubolf Mulflinger.                                                                                                     |
| 375.  | Rudolf Schon.                                                         | 1392.  | Johannes Sagnauer.                                                                                                     |
| 1376. | Rudolf Breitschint.                                                   | 1393.  | Got Schin                                                                                                              |
| 376.  | Rudolf ab Dorf.                                                       |        | Johannes Holgach.                                                                                                      |
| 376.  | Rudolf Schön.                                                         |        | Rudolf Wülflinger.                                                                                                     |
| 377.  | Dartmann Rordorf.                                                     |        |                                                                                                                        |
|       |                                                                       |        |                                                                                                                        |

Huno,

| Unno                                                                       | Anno                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1394. Rubolf Kildmater.                                                    | 1413. Beter Deri.                                                                                                               |            |
| race Burthard Milbhera                                                     | 1414. Stel Schwarz<br>1414. Sohannes W<br>1415. Deinrich Bib<br>1415. Sacob Oberft<br>1416. Johannes Sa                         | maurer.    |
| 1395. Jacob Glenter.<br>1396. Rudolf Wülflinger.<br>1396. Johannes Herter. | 1414. Johannes 203                                                                                                              | úft.       |
| 1396. Rudolf Bulflinger.                                                   | 1415. Deinrich Bibe                                                                                                             | rli        |
| 1396. Johannes Berter.                                                     | 1415. Jacob Oberft                                                                                                              |            |
| rang Clocon isolenther.                                                    | 1416. Johannes Sa                                                                                                               | anauer.    |
| 1397. Heinrich Guter.                                                      | 1416. Huddir 23081                                                                                                              | art.       |
| 1398. Deinrich Lowli.                                                      | 1417. Erhard Ellen                                                                                                              | d.         |
| 1398. Johannes Studi.                                                      | 1417. Johannes 2B                                                                                                               | úft.       |
| 1399. Conrad Tascher.                                                      | 1418. Johannes Do                                                                                                               | gnauer.    |
| 1399. Beinrich Guter.                                                      | 1419. Rudolf Brin                                                                                                               | mer.       |
| 1400. Johannes herter.                                                     | 1420. Deinrich Bib                                                                                                              | erli.      |
| 1400. Berchtold Studi.                                                     | 1420. Fridrich Schi                                                                                                             | ii.        |
| 1401. Deinrich Lowli.                                                      | 1421. Itel Schwarz                                                                                                              | maurer.    |
| 1401. Johannes Dagnauer.                                                   | 1421. Deinrich Mitte                                                                                                            | 11.        |
| 1402. Conannes Derter.                                                     | 1422. Felir Mannet                                                                                                              | •          |
| 1402. Conrad Laider.                                                       | 1422. Johannes 20                                                                                                               | úst.       |
| Gainwich Gentau                                                            | 1422. Feih Munnes W<br>1423. Fribrich Sch<br>1423. Fribrich Sch<br>1423. Rudolf Engel<br>1424. Tohannes W<br>1425. Johannes Sch | on.        |
| 1403. Johannes Müller.<br>1404. Rudolf Richmater.                          | 1423. Rudolf Engel                                                                                                              | pard.      |
| 1404. Rudolf Kilchmater.                                                   | 1424. Johannes 2B                                                                                                               | ùst.       |
| 1405. Dienien Conter.                                                      | 1425. Johannes Od                                                                                                               | mend.      |
| 1405. Johnnes Hagnauer.                                                    | 1429. Johannes Re                                                                                                               | ller.      |
| 1405. Johnnes Sagnauer.<br>1406. Rudolf Kilchmater.                        | 1430. Tutou 20tuit                                                                                                              | ii.        |
| 1407. Conrad Tafder.                                                       | 1431. Johannes G                                                                                                                | bwend.     |
| 1407. Johannes Muller.                                                     | 1431. Jacob Maur                                                                                                                | er.        |
| 1408. Felir Mannes                                                         | 1454. Johann Find                                                                                                               | •          |
| 1408. Johannes Serter.                                                     | 1454. Niclaus Brai                                                                                                              |            |
| 1409. Johannes Hagnauer.                                                   | 1464. Johannes G                                                                                                                |            |
| 1409. Rudolf Boghart.                                                      | 1484. Johannes To                                                                                                               | Wielhofer. |
| 1410. Conrad Tafcher.                                                      | 1485. Deinrich Bfiff                                                                                                            |            |
| 1410. Beter Rordorf.                                                       | 1488. Beter Effinger                                                                                                            | • -        |
| 1411. Johannes Sagnauer.                                                   | 1489. Gerold Edlib                                                                                                              |            |
| 1411. Rudolf Boghart.                                                      | 1492. Watthias 20                                                                                                               | DB.        |
| 1412. Felix Manneg.                                                        | 1493. Mart Rouft.                                                                                                               |            |
| 1413. Johannes Hagnauer.                                                   |                                                                                                                                 |            |
|                                                                            | Rr 2                                                                                                                            | Unno       |

| Minno |                      | Unno     |                        |
|-------|----------------------|----------|------------------------|
| 1495. | Jacob Efcher.        | 1626. C  | Salomon Hirzel.        |
| 1497. | Mark Rouft.          |          | ans heinrich Wirk.     |
| 1503. | Jacob Stapfer.       |          | ans Deinrich Muller.   |
| 1506. | Johannes Reller.     |          | ans Ludwig Schnees     |
| 1508. | Dominicus Frauwen-   |          | berger.                |
|       | feld.                | 1648. €  | onrad Werdmuller.      |
| 1510. | Jacob Meiß.          | 1656. \$ | 18. Heinrich Holzhalb. |
| 1513. | Matthias Wys.        |          | naus Jacob Saab.       |
| 1514. | Jacob Meig.          | 1674. 5  | ans Seinrich Rahn.     |
| 1516. | Bemrich Rouchlt.     |          | einrich Escher.        |
| 1522. | Diethelm Rouft.      | 1676. 5  | ans Ulrich Escher.     |
| 1524. | Jacob Werdmuller.    | 1678. 5  | ans Caspar Landolt.    |
| 1527. | Johannes Edlibach.   | 1688. S  | ans Deinrich Bafer.    |
|       | Georg Berger.        | 1690. D  | ans Jacob Beidegger.   |
|       | Bernhare von Chaam.  | 1696. \$ | ans heinrich Rahn.     |
|       | Johannes Efcher.     | 1698. 5  | ans heinrich Werds     |
|       | Hans Rudolf Lavater. |          | måller.                |
|       | Seinrich Rabn.       | 1710. S  | ans Jacob Efcher.      |
| 1549. | Johannes Edlibach.   |          | ans Conrad Escher.     |
|       | Bernhard Sprüngli.   | 1722. 6  | aspar Mener.           |
|       | Hans Heinrich Sproß. | 1724. 3  | ohannes Fries.         |
|       | Sans Lut Efcher.     | 1725. 5  | ans Jacob Ulric.       |
|       | Beinrich Thomann.    | 1736. 5  | ans Andolf Lavater.    |
|       | Conrad Efder.        |          | ans Jacob Hirzel .     |
| 1174. | Matthias Schwerzen.  |          | conhard Werdmuller.    |
|       | bach.                |          | ans Jacob Len.         |
| 1587. | Sans Efder.          | 1749. \$ | ans Conrad Gos         |
|       | Johannes Kambli.     |          | weiler.                |
|       | Hans Ulrich Wolf.    | 1759. D  | ans Conrad Sei         |
|       | Sans Beinrich Bram.  |          | begger.                |
| 1624. | Conrad Grebel.       | 1760. D  | ans Heinrich Orell.    |

Letftlich hat den Vorgang unter benen kleinen Rabten ber sogenannte Obmann, ber auch von dem kleinen und groffen Rabt ben dem heimlichen Mehr erwehlt wird, und 6. Jahr am

am Amt ift, und die Aufsicht hat über alle, sowohl vor der Glaubens. Berbesterung denen Geistlichen gewiedmet gewesien, als anch seither derfelben zu Unterhaltung Kirchen und Schulen, und deren Dienern und andere mitte Sachen annoch allein anwendende Güther, und auch dieselbige theils in der Stadt theils auf der Landschaft, wo ehemahls Stift und Kibster gewesen; verwaltende sogenannte Amtleuthe, und werden auch die Vorschüft aller solcher Aemtern unter seine Verwaltung als gleichsam einem Vorraht. Hause gebracht: er ist auch währender seines Unte Berniger des gebeinen Rahts, und auch der Rechen. Studen: und bekamen solche Stelle

### Unno

# Anno

| 1532. Georg Muller.           | 1686. Sans Rudolf Simler.   |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1554. Niclaus Rochli.         | 1689. Cafpar Muralt.        |
| 1571. Rudolf Efder.           | 1696. Wilhelm Blaarer.      |
| 1575. Johannes Reller.        | 1702. Calomon Dirgel.       |
| 1594. Sans Rudolf Rahn.       | 1709. Sans Seinrich Bobmer. |
| 1608. Dans Beinrich Dolghalb. | 1715. Sans Beinrich Locher. |
| 1617. Conrad Grebel.          | 1721. Andreas Meper.        |
| 1624, Beinrich Balber.        | 1727. Sans Ulrich Rabbols.  |
| 1629. Sans Beinrich Rhan.     | 1733. Sans Blaarer.         |
| 1652 Sans Berger.             | 1739. Salomon Dirgel.       |
| 1656. Sans Beinrich Muller.   | 1745. Sans Caspar Landolt.  |
| 1664. Thomas Werdmuller.      | 1751. Felir Rufcheler.      |
| 1673. Sans Jacob Dolghalb.    | 1757. Sans Jacob Schwere    |
| 1674. Ebriftof Reller.        | senbach.                    |
| 1680. Sans Jacob Seibeager.   | 1763. Dans Racob Efder.     |

In Ansehung der kleinen Rahten zeiget sich aus dem, was oben von Abanderung der Regierungs. Form und Anricktungen der Zünsten weitlausig angebracht worden, daß vor An.
1489. die jetz genannte Rabtsberru nicht nach den Zimsten, sondern der mehrere Theil ab der Constasel, aber anch einige aussert derfelben genohmen, wol aber daß von An. 1336. die übrigen kleinen Rahte oder sogenannte Zunstmeister erstlich ab Rr 3

13. und hernach ab 12. Bunften erwehlet worden, und bainahen auch nicht deutlich ab welchen Bunften nebft der Conftafel etwann auch vor 21. 1489. Rabtsherren gemefen , und besmeden auch Die damabligen Rahteberren nach den Bunften nicht wol ausgesett werden fonnend, wol aber die Zunftmeifter der Runften feit 21. 1336. es befinden fich aber feit 21. 1489. auf ber Conftafel 2. Rabteberren und 4. Conftafel Berren, und auf feber ber 12. Bunften 1. Rahtsherr und 2. Bunft Meifter, und über felbige in bem fleinen Raht noch 6. Rahtsherren von freper Wahl aus der Conftafel und Bunften, unter welchen auch bie vorbemeldte Statthalter, Gedelmeifter und Obmann begriffen : und tommen bier vor erftlich die von 1336, bis Un. 1489. ab der Conftafel und auffert derfelben ermehlte Rahte. und folglich die feither ab der Conftafel und den Bunften erwehlte Rabtsherren wie auch die Rahtsherren von freper Wahl ab jeder Bunft : und auch die Bunft , Meifter ab ben Zunften von 21. 1336. bis jegunder: und marben zu porbemertten Rahtsherren erwehlt.

# Auf St. Johann Baptifta im Commer.

| Unno  |                                     | Mnno   |                                           |
|-------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 1336. | Johannes Mullner.<br>Ulrich Manneg. |        | Niclaus Schwerter.<br>Johannes Hendscher. |
| - ,   | Heinrich Biber.                     | 1341.  | Ulrich von Befenhofen.                    |
|       | Jacob Brun.                         | 1342.  | Ulrich Schwend.                           |
|       | Johanes von Sottingen.              | 1343.  | Rudolf Herdiner.                          |
|       | Rudolf von Lunkhofen.               | 1.347. | Deinrich Biber.                           |
|       | Johannes Krieg gur                  |        | Gottfrid Müller.                          |
|       | Sonnen.                             | -      | Ulrich Mannes.                            |
|       | Johannes Stagel.                    | 1348.  | Jacob Marfchalt.                          |
|       | Philipp Schwerter.                  |        | Ulrich Krieg.                             |
|       | Jacob Frvo.                         | 1350.  | Rudolf Müller.                            |
|       | Beinrich Ludeg.                     |        | Berchtold hentscher.                      |
|       | Rudolf Glarner.                     | 1352.  | Jacob von Lugenburg.                      |
|       | Rudolf Menger.                      |        | Deinrich Truber.                          |
| 1337. | Rudolf von Glaris.                  | 1355.  | Eberhard Brun.                            |
|       |                                     |        | . Anno                                    |

| **                                                       |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Anno                                                     | Unno                                    |
| 1355. Ulrich Brun.                                       | 1373. Werner Biberli.                   |
| 13c8. Rugger Mannek.                                     | 1374. Johann Geiler.                    |
| Sacob v. Meinin                                          | 1378. Seinrich Engelhart.               |
| Jacob v. Meinin                                          | gen. 1383. Got Schon.                   |
| Dermann Manne                                            | gohanned non Minach                     |
| Gaudeng v. Dofft                                         | etten. Johannes Solzach.                |
| 1360. Rudolf Bruu.                                       | 1384. Witt bon Sunthiting.              |
| 1361. Ulrich Rraft Bibe                                  | r. Rudolf Reftaler.                     |
| M. Niclaus Arget.                                        | Johannes Iminer.                        |
| Rudolf hermann.                                          | 1385. Seinrich Wieng.                   |
| heinrich Gruber.                                         |                                         |
| 1362. Burthard von Ge                                    | on. 1389. Ulrich Stufi.                 |
| Deinrich Meng.                                           | Seinrich Brüglf.                        |
| 1363. Rudolf Schwarzm                                    | urer. Johannes Schwend.                 |
| 1365. Hartmann Rordot                                    |                                         |
| 1366. Jacob von Gruning                                  |                                         |
| Ruedger Brun.                                            | Jacob Bletscher.                        |
| 1367. Johann Betweile                                    | r. Johannes Sagnauer.                   |
| Johann Find.                                             | Rudolf Kilchmatter                      |
| Johann von Seon                                          |                                         |
| Jacob hentider.                                          | 1393. Jacob Glentner, ber               |
| Ulrich Bulader.                                          | jung.                                   |
| 1368. Wolfgang Brachte                                   | r. Johannes Berter.                     |
| Undolf Schwend.                                          | Burthard Wildberger.                    |
| Johannes Hosch.                                          | Eberhard Stagel.                        |
| Johannes Meyer<br>Knonan.                                | bon 1794. Johannes Sonegger / der jung. |
| Rudolf Breitschin                                        |                                         |
| Bantaleop ab Int                                         | fen. Jonen.                             |
| berg.                                                    | 1396. Johanes Reller.                   |
| Conrad Roppo.                                            | Ulrich Tumbrung.                        |
| Seinrich Engelhari                                       | t. Heinrich Obrift.                     |
| Conrad Roppo.<br>Heinrich Engelhari<br>Rudolf Allchmatte | r. 1404. Seinrich Sagnauer.             |
| 1371. Jacob Arget.                                       | 1405. Ulrich Graum.                     |
| Sartmann Webm                                            | eiler. Johannes Sachelbart.             |
| D                                                        | At                                      |

| Unno    |                                                                              | Unno  |                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| T406    | Beter Rordorf.                                                               |       | Ludwig Hosch.        |
| 1406.   | Luthold Studler.                                                             | 1432. | Beinrich Sagnower.   |
| 1400.   | Berchtold Schwend.                                                           |       | Beinrich Efinger.    |
|         | Muhalf Makhart.                                                              |       | Johannes Schwend.    |
|         | Jacob Refel.<br>Rudolf Dachfelhofer.                                         | 1433. | Johannes Schwend,    |
| 1410.   | Rubolf Dochfelhofer.                                                         |       | ber jung.            |
| 1412.   |                                                                              | -     | Seinrich Schwend.    |
|         | Seinrich Biberli.<br>Fohannes Mannes.<br>Fohannes Derter.<br>Fohannes Dieft. | 1436. | Rudolf Engelhard.    |
|         | Schannes Mannes.                                                             | 1438. | Rudolf Zap.          |
| - :     | Johannes Derter.                                                             | 1440. | Rohannes Meis.       |
| 1414    | Johannes Wueft.                                                              | • •   | Deinrich Wagner.     |
|         | Rudolf Stußi.                                                                | 1441. | hans Jacob Schwarge  |
|         | Johannes Bamfer !                                                            | • • • | murer.               |
|         | der jung.                                                                    | 1443. | Rudger Studler.      |
| * 4 7 0 | Seinrich von Ufiten.                                                         |       | Beinrich Meper.      |
|         | (Erialytica (Samoi)                                                          |       | Johannes Bluntschli. |
| 1420    | Johannes Wildberger.<br>Johannes Koftlich.<br>Johannes Schwend,              | 1445  | Otto Werdmüller.     |
|         | Cohannes Roftlich.                                                           |       | Baulus Goldli.       |
| * 400   | Cohannes Schwend                                                             |       | Matthias Trinfler.   |
| 1443    |                                                                              |       | Johannes Gerhard.    |
|         | Johannes Keller.<br>Johannes Grüttler.                                       |       | Beinrich Efcher.     |
|         | Cohaunes Gruttler.                                                           |       | Conrad Spouli.       |
|         | Beinrich Walther.                                                            |       | Rohannes Scharer.    |
| - 405   | Rudolf Engelhard.                                                            |       | Jacob Brunner.       |
| 1441    | Conrad Meyer, von                                                            | 1446  | Scinrich Schwend.    |
| 1440    | Anonau.                                                                      |       | Beinrich Guter.      |
|         | Sohannes Brunner.                                                            |       | Chrhard Tug.         |
| ¥425    | Tohannes Umpts.                                                              |       | Johannes Bluntfoli.  |
| 1426    | Johannes Ampts. Johannes Berter, ber                                         | 1447  | . Oswald Schmid.     |
|         | junger.                                                                      |       | Johannes QBirg.      |
| 7100    | 3. Conrad Tanner.                                                            | 1451  | . Ulrich Geiler.     |
| 1440    | Rudolf Zan.                                                                  | 1452  | . Johannes Meper bon |
|         | Johannes Grebel.                                                             |       | Anonau.              |
| T 420   | . Jacob Schwarzmurer.                                                        |       | Johannes Deri.       |
| 143     | 1. Rudolf Dehem.                                                             | 1455  | . Johannes Reller.   |
| -43     | · +inaxil Calaini                                                            |       | Unno                 |
|         |                                                                              |       | ******               |

| Anno                     | Unno                           |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1455. Oswald Schmid.     | 1474. Seinrich Werbmuller,     |
| Johannes Bluntfd         | bli. 1475. Felix Schwarzmurer. |
| 1456. Seinrich MBgs.     | 1476. Sartman Rordorf.         |
| 1459. Johannes Schweig   | er. Beter Effinger.            |
| 1461. Ehrhard Tvg.       | Felir Schwend.                 |
| Seinrich Goldli.         | 1477. Lagarus Goldit.          |
| 1463. Felir Reller.      | 1480. Rudolf Lodmann.          |
| 1466. Seinrich Stapfer.  | Ulrich Holzbalb.               |
| 1467, Ulrich Reng.       | 1482. Friedrich Bluntschli.    |
| Jacob Wys.               | 1483. Deinrich Rouft.          |
| 1469. Conrad Schwend.    | 1487. Leonhard Stemmeli.       |
| Auf St. Johann           | Evangel. zu Werhnachten.       |
| Unno                     | Unno                           |
| 1337. Seinrich Biber.    | 1340. Eberhard Müller.         |
| Ruegger Mannes.          | 1443. Muedger Fint.            |
| Johannes Schaffli.       | 1444. Johannes Benticher ;     |
| Robannes Ariea.          | der jung.                      |
| Jacob Muller.            | 1451. Baudeng bon Sofftetten.  |
| Beinrich Bruhund.        |                                |
| Jacob Marschalt.         | Rudolf Glarner.                |
| Ruedger Brun.            | 1456. Gottfried von Sunens     |
| Beter Stagel             | berg.                          |
| heinrich Schwerter       | . M. Rudolf Arget.             |
| Beinrich Aeppli.         | Rudolf Schwend.                |
| hermann von Ra           | lt Berchtold Schwend.          |
| brunnen.                 | 1459. Eberhard Brim.           |
| Philipp Sigbott.         | Johann von Seon.               |
| 1438. Johannes Schäffli. | Jacob Hendscher.               |
| Johannes Schaffli        | s 1464. Mirich Mannes.         |
| Sohn.                    | Mannes Mannes.                 |
| Johannes Arieg.          | Rudger Brun.                   |
| 1439. Friedrich Stagel.  | Urnold Geiler.                 |
| Rudolf Glarner.          | 14 78. Itel Mannes.            |
|                          | S & Anne                       |

| Unno .                                                              | Unito                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1368. Beter bon Sine                                                | nberg. 1397. harmann Wehmeiler. |
| Rohannes Soft                                                       | 1398. Albrecht (Moganer         |
| Johannes Well                                                       | i. 1400. Deinrich Deing.        |
| 1370. Conrad Solgach.                                               | 1404. Felit Monnes              |
| 1371. Ruedger Grunin                                                | ner. 1405. Stel Schmarammer     |
| Johannes Geile                                                      | T. 1406. Tacob Obriff           |
| 1375. Rudolf Abdorf.                                                | 1409. Jacob Hagnower ber        |
| Rudolf Schon.                                                       | tima.                           |
| 1378. Johannes Fruy.                                                | 1411. Tohannes Zeffer.          |
| Rudoif Quilflin                                                     | get. Soinrich Miharli           |
| 1380. Seinrich Ufermai<br>Conrad Renfible<br>1381. Seinrich Landolt | in. Johannes Brunner.           |
| Conrad Renfidle                                                     | r. 1412. Rudolf Brun.           |
| 1381. Seinrich Landolt.                                             | Beter Deri.                     |
| 1382. Sugo Schwend.                                                 | 1414. Cohouned Schmenk          |
| 1384. Johannes Sendfi                                               | Mer. Chrhard Than               |
| Johannes Thya.                                                      | . 1415. Johannes Studi, Der     |
| Conrad Zeller.                                                      | iuna.                           |
| 1387. Liudolf Schwent                                               | ). 1417. Chrhard Ellend.        |
| 1388. Johannes Mener                                                | r bon 1418. Johannes Minner.    |
| Knonau.                                                             | 1420. Lutold (Brebler.          |
| 1390. Johannes von E                                                | Seon. 1423. Rudolf Mefteler     |
| 1391. Seinrich Engelha                                              | rd. 1424. Matthias Trinfler.    |
| 1392. Jacob Studler.                                                | Cohannes pon Manach             |
| 1393. Conrad Study.                                                 | 1427. Johannes Dietichi.        |
| 1394. Deinrich Meis.                                                | Deinrich Obriff                 |
| Conrad Furter.                                                      | 1429. Mudolf Meis.              |
| Deinrich Suter.                                                     | 1430. Deinrich Bluntichti       |
| Heinrich Muglic                                                     | b. Ulrich von Lommis.           |
| Niclaus Demerli                                                     | . 1431. Johannes von Jenach.    |
| Rudolf Sigrift, 1                                                   | Der ale. 1422. Cohounes Mener   |
| 1395. Johannes Webe                                                 | 1 de 1435. Rudolf non Miffen    |
| nannt Rumberto                                                      | ang. 14;6. Beinrich Lprer.      |
| Otto Remi.                                                          | 1437. Miclaus Breumald          |
| 1397. Johannes Tracks                                               | iler, 1440. Cohannes Bamfer.    |
| der alt.                                                            | 1441. Ulman Trinfler.           |
|                                                                     | Muno                            |

| a  | 44  | -   | - |
|----|-----|-----|---|
| 22 | n   | и   | ш |
| •  | ••• | ••• |   |

1442. Rudolf Stuff. 1443. Deinrid Coment.

1444. Johannes Schwend. Gottfried Efcher.

Johannes Bueft. Rohannes Reller. Rohannes Grebel. Rudger Studler. Conrad von Cham. Jacob Bachs. Johannes Fint.

Johannes Ampte. Bantaleon Deanquer.

Johannes Dietschi. Johannes Stußi. Jacob Brun.

Seinrich Gumpoft. Mictans von Burg. Beter Tachfelhofer.

1450. Eberhard Ottiten.

1455. Johannes Grebel. 1458. Johannes Reng.

1460. Johannes Escher. Rudolf Umpts.

1461. Seinrich Guter. Felix Deri.

1463. Seinrich Sagnower.

#### Anno

1463. Johannes Deis.

1464. Conrad Trinfler. Cherhard Ottifen.

1466. Jacob Brun.

1468. Jacob Bachs. 1469. Johannes Werder. 1471. Rudolf Beng.

1472. Wogand Boller. 1472. Johannes Deri.

1473. Eberhard Ottifen.

Deinrich Effinger.

1476. Jacob Schwarzmurer. 1478. Rudolf Schwyger. Johannes Engelbard. Jacob Hagnower.

Rudolf Dent.

1480. Felix Brenwald. Felir Reller , ber jung.

1482. Gerold Meper bon Anonau.

1483. Seinrich Goldli.

1484. Johannes Waldmann. Dominicus Frauwens

feld. 1485. Seinrich Rouft.

1486. Seinrich Goldli.

1488. Gerold Edlibach.

# Constafel.

| Rabtsberren von ber                                         | Constafel . Serren.                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constafel.                                                  | Muno                                                                                                                                          |
| Unno                                                        | 1489. Johannes Meper bon                                                                                                                      |
| 1486, Seinrich Golbli.                                      | Anonau.                                                                                                                                       |
| 1489. Seinrich Efder.                                       | 1490. Rudolf Efcher.                                                                                                                          |
| 1492. Jacob Tug.                                            | 1496. Jacob Escher.                                                                                                                           |
| 1506. Cafpar Goldli.                                        | 1500. Felix Schwend.                                                                                                                          |
| 1512. Jacob Grebel.                                         | 1496. Jacob Cicher.<br>1496. Jacob Cicher.<br>1500. Felip Schwend.<br>1508. Jacob Meis.<br>1512. Jacob Cicher.<br>1514. Cornel Schultheiß von |
| 1525. Georg Goldli.                                         | 1512. Jacob Escher.                                                                                                                           |
| 1527. Mark Schultheiß bon                                   | 1514. Cornel Schultheiß bon                                                                                                                   |
| Schopf.                                                     | Schopt.                                                                                                                                       |
| 1530. Urs Haab.                                             | 1516. Caspar Goldli.                                                                                                                          |
| 1532. Undreas Schmid.                                       | 1516. Felir Schwend.                                                                                                                          |
| 1532. Sans Efcher.                                          | 1524. Conrad Efcher.                                                                                                                          |
| 1543. Mart Efder.                                           | 1526. Johannes Effinger.                                                                                                                      |
| 1554. Facob Meis.                                           | 1527. Sartmann Rordorf.                                                                                                                       |
| 1560. Andreas Schmid.                                       | 1529. Sans Conrad Efcer.                                                                                                                      |
| 1561. Johann Wilvert Boller.                                | 1532. Conrad Efcher.                                                                                                                          |
| 1564. Sans Ulrich Grebel.<br>1566. Johann Bernhard von      | 1532. Ludwig Dietschi.                                                                                                                        |
| 1566. Johann Bernhard von                                   | 1539. Mart Schultheiß von                                                                                                                     |
| Shaam                                                       | (Salant)                                                                                                                                      |
| 1571. Johann Wilpert Boller.<br>1578. Jooft von Bonftetten. | 1546. Facob Meiß.                                                                                                                             |
| 1578. Jooft von Bonftetten.                                 | 1549. Bernbard von Chaam.                                                                                                                     |
| 1082. Sang Semeta Camillo.                                  | 1110. Sentem Goten.                                                                                                                           |
| 1591. Jans Jacob von Schoe                                  | 1551. Jacob Rordorf.                                                                                                                          |
| nau.                                                        | 1554. Meldior Wirk.                                                                                                                           |
| 1594. Wilhelm Efcher.                                       | 1556. Weark Countries von                                                                                                                     |
| 1602. Sans Beinrich Meyer                                   | Schopf.                                                                                                                                       |
| von Anonan.                                                 | 1558. Bernbard von Chaam.                                                                                                                     |
| 1607. Zeinrich Ziegler.                                     | 1561. Jacob Rouft.                                                                                                                            |
| 1616. Conrad Grebel.                                        | 1562. Sans Lut Efcher.                                                                                                                        |
| 1624. Johann Seinrich Wirk.                                 | 1571. Sans Meis.                                                                                                                              |
| 1630. Gerold Escher.                                        | 1572, Dans Efcher.                                                                                                                            |
|                                                             | Rabto                                                                                                                                         |

| Rahtsberren von der<br>Constafel. | Constafel , Berren.         |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| @laua                             | •••                         |
| Unno                              | 1573. Beinrich Ziegler.     |
| 1637. Sans Wilhelm bon            | 1573. Cafpar Holzhalb.      |
| Schonau.                          | 1578. Hans Lur Efcher.      |
| 1649. Johann Seinrich Loch.       | 1584. Sans Jacob Rordorf.   |
| mann.                             | 1585. Georg Grebel.         |
| 1672. Dans Jacob Grebel.          | 1586. Caspar Schmid.        |
| 1655. Dans Rudolf Werd.           | 1592. Hs. Jacob von Scho-   |
| muller.                           | nas.                        |
| 1661. Sans Beinrich Efcher.       | 1598. Sans Beinrich Schnee. |
| 1663. Dans Cafpar Steiner.        | berger.                     |
| 1680. Andreas Schmid.             | 1608. Georg Rubli.          |
| 1650. Maurit von Schonau.         | 1616. Dans Georg Eicher.    |
| 1694. Mark Efcher.                | 1619 Johannes Escher.       |
| 1696. Dans Beinrich Efcher.       | 1622. Caspar Schmid.        |
| 1705. Dans Hartmann Dieis.        | 1625. Dans Ludwig Schnees   |
| 1711. Dans Beinrich Efcher.       | berger.                     |
| 1716. hartmann Fridrich Ed.       | 1629. Sans Beinrich Efder.  |
| libach.                           | 1634. Sans Jacob Schmid.    |
| 1724. Sans Jacob Efcher.          | 1639. Berold Efcher.        |
| 1726. Sans Ludwig Eider.          | 1651. Sans Jacob Saab.      |
| 1726 Sang Milpert Roller.         | 1658. Mark Efcher.          |
| 1742. Bernhard Werdmuuer.         | 1663. Seinrich Werdmiller.  |
| 1749. Ludwig Miener von           | 1672. Sans Caspar Saab.     |
| Anonan.                           | 1674. Sans Ulrich Efcher.   |
| 1757. Saus Beinrich Orell.        | 1679. Diethelm Schmid.      |
|                                   | 1682. Saus Jacob Rahn.      |
|                                   | 1683. Fridrich Edlibach.    |
|                                   | 1686. Chriftof Werdmuller.  |
|                                   | 1688. Wilhem Blarer.        |
|                                   | 1695. Sans Jacob Efcher.    |
|                                   | 1698. Sans Beinrich Efcher. |
|                                   | 1703. Sans Conrad Efcher.   |
|                                   | 1707. Sans Ulrich Blarer.   |
|                                   |                             |

### Rahtsberren von der freyen Wahl.

### Unno

1499. Georg Grebel.

1513. Felir Schmend. 1514. Racob Efcher.

. 1516. Johannes Krieg.

1517. Cornel Schulthef von Schopf.

1525. Sans Edlibach. 1526. Johannes Effinger.

1532. Bernhard von Chaam.

1542. Leonbard Solghalb.

1545. Jacob Rouft.

1554. Meldior Wirg. 1558. Bernhard von Chaam.

1561. Jacob Rouft.

1571. Sans Wilpert Boller.

1574. Se. Seinrich Lochmann.

1593. Gerold Efcher.

1600. Sans Beinrich bon Schonau.

1613. Sans Sartmann Efder,

1615. Sans Georg Grebel.

1620. Sans Jacob Steiner.

1634. Seinrich Grebel. 1659. Johannes Efcher.

1659. Sans Seinrich Grebel. 1711. Johannes Efcher.

1746. Sans Seinrich Grebel.

# Constafel . Berren.

### Unno

1712. Sans Rudolf Lavater.

1719. David Berdmuller.

1722. Sans Seinrich Wirth. 1722. Sans Seinrich Sirgel.

1724. Sans Blarer.

1724. Sans Seinrich Orell.

1725. Sans Cafvar v. Muralt.

1729. Sans Cafpar Efcher.

1742. Diethelm Efcher.

1744. Sans Seinrich Sirgel. 1752. Bernhard Werdmuller.

1755. Seinrich Efcher. 1757. Sans Seinrich Schnee

berger. 1758. Sans Rudolf Lavater.

1760. Johannes Efcher.

1761. Cafpar Orell.

# Saffran.

# Rahtsherren der Junft.

### Mnno

1490. Deinrich Zweifel.

1499. Dominicus Frauenfeld. 1516. Felir Brennmald.

1531. Jacob Werdmüller.

1589. Jacob Saab.

1601. David Werdmuller.

1612. Sans Beinrich Ott.

1621. Cafpar Gosweiler.

1654. Deinrich Def. 1612. Cafpar Seg.

1685. Cafpar von Muralt.

1718. Beinrich Werdmuller.

1735. Galomon Ott.

1752. Seinrich Wirth.

1762. Calomon Dirack.

# Bunft . Meifter,

### Mnno

1336. Beinrich Steiner.

1337. Ulrich Cteiner.

1337. Deinrich Wintler. 1338. Bbilipp Sigbott.

1341. Rudolf Frngo.

1342. Deinrich Wintler.

1344. Rudolf Frngo. 1347. Seinrich Schilt.

1348. Rudolf Frngo.

1350. Ruedger Steiner,

1350. Ulrich Frego.

1351. Conrad Truber. 1352. Rudolf Freng.

1353. Ruedger Steiner.

1355. Berchtold Sugheim.

1356. Niclaus Frngo.

1360. Johannes Cing. 1361. Johannes Mannes. 1361. Johannes Seiler. 1366. Johannes Cing.

1367. Johannes Geiler. 1368. Johannes Geiler. 1370. Johannes Geiler. 1372. Johannes Mannes. 1375. Heinrich Hagnauer.

1380. Ulrich Studi.

1389. Johannes von Megery.

1389. Johannes Hagnauer.

1393. Johannes Mepuli.

1394. Conrad Zafdler.

### Rabtoberren ber fregen Wabl.

### Muno

1489. Johannes Bogharbt.

1510. Allerander Metger.

1537. Miclaus Brennwald. 1537. Conrad Rollenbus. +

1564. Hans Wegmann. 1591, Mart Rollenbut.

1617. Sans Leonhard Bols.

halb. 1648. Se. Georg Werdmaller.

1707. Sans Cafpar Landolt.

1716. Sans Cafpar Werd. muller.

# Bunft . Meifter.

### Unno

1426. Seinrich Boghardt.

1428. Deinrich Gumpoft.

1442. Rudger Studler. 1443. Jacob Sagnauer.

1446. Illrich Berticbinger.

1452. Miclaus Brennmald.

1461. Rudolf Studler. 1468. Ludwig Suber.

1471. herrmann Bifchof.

1476. Ludwig Suber.

1481. Thoman Schwarze murrer.

1484. Thoman Schoubli.

1489. Johannes Beibenrych. 1490. Johannes Tunger.

1495. Michel Gebftab.

1499. Ulrich Felir.

1501. Johannes Wigt.

1504. Riclaus Gebftab.

1511. Untoni Rlaufer.

1516. Herrmann Ott. 1521. Jacob Werdmuller 1530. Johannes Steiner. 1531. Johannes Haab.

1532. Undreas Befiner.

1549. Johannes Waamann.

1541. Johannes Saab. 1542. Undreas Befier.

1561. Johannes Murer. 1565. Johannes Wagmann. 1569. Johannes Ziegler.

1572. Jacob Saab.

1572. Conrad Deibegger.

3unft

### Unne

I 576. Johannes Ziegler.

1584. Salemon Dirgel. Dum

1588. Thoman Rlaufer.

1589. Sans Heinrich Rlaufer.

1594. Johannes Ziegler. 1595. Hans Ulrich Wolf.

1601. Hans Jacob Hirzel. 1609. Hans Ulrich Bolf.

1610. Sans Jacob Gefiner.

1613. Galomon Sirkel.

1624. Sans Jacob Befiner.

1637. Dans Rudolf Wolf.

1637. Galomon Birgel.

1640. Sans Beiurich Schulte heff.

1653, Dans Jacob Birgel.

1664. Deinrich Werbmuller.

1665. Beimich Dirgel.

1677. Cafpar Schulthef. 1684. Cafpar Bogweiler.

1685. Sans Jacob Gogweiler.

1689. David Def.

1699. Gottfrid Rufcheler.

1705. Galomon Dit.

1707. Ds. Cafpar Goffweiler.

1711. Dans Jacob Seg.

1711. Johannes von Muraft.

1726. Se. Conrad von Muralt.

1733. Calomon Sirgel.

1747. Diethelm Birgel.

1761. Matthias Lavater.

1562. Dans Conrad Ott.

# Meisen.

# Rabteberren ber Junft.

### Unno

1489. Johannes Reller.

1526. Ulrich Trindler. 1536. Dans Obrift.

1541. Jacob Baber.

1642. Deinrich Rahn.

1549. Leonhard Sprungli.

1569. Rudolf Efcher.

1575. Dans Conrad Efcber.

1591. Sans Deinrich Efcher.

1592. Sans Deinrich Reller.

1596. Beinrich Walder. 1607. Conrad Grebel.

1626. Dans Beter Rabn.

1627. Sans Rudolf Gecholger. 1631. Beinrich von Schanni f.

1637. Dans Cafpar Efder.

1663. Deinrich Eicher.

1669. Hans Jacob Holzhab. 1674. Hans Cafpar Landolt.

1706. Sans Conrad Cicher.

1753. Sans Jacob Holghalb.

1714. Sans Jacob Efder.

### Zunft . Meister.

### Unno

1336. Seinrich Eppo.

1337. Johannes Danger ober

Tanger.

Johannes Mannes. 1339.

1340. Beinrich Tanger.

1342. Illrich von Lindow.

1344. Jacob Mannef.

1347. Ulrich von Coffans.

1349. Jacob Mannes. 1350. Johannes Mannes.

1351. Walter Fitfchi.

1352. Berchtold Mera.

1352. Conrad Trueber.

1353. Johannes Bapfer.

1353. Johannes Geiler.

1357. Johannes Zapfer. 1358. Johannes Mannes. 1359. Johannes Seiler. 1360. Berchtold Mers.

1361. Seinrich Bruggli. 1361. Sans Kung.

1369. Johannes Straffer.

1376. Deinrich Gigbot.

1377. Rudolf Mofer. 1388. Rudolf Stufi.

1394. Johannes Studi.

1406. Rubolf Brunner.

1411. Conrad Zanner.

1427. Rudolf Stußi. 1427. Johannes Brunner.

Rahte.

### Rabtsberren ber Fregen Wabl

### Mnno

1509. Jacob Stapfer.

1510. Jacob Bluntschli.

1514. Conrad Engelbart.

1515. Heinrich Rubli. 1517. Fridrich Burdli.

1521. Thomas Sprungli.

1530. Ulrich Fund.

1530. Cafpar Rafal.

1532. Seinrich Rahn. 1534. Johannes Schneeberger. 1597. hans Jacob Solzhalb.

1613. Dans Conrad Mirk.

1615. Sans Jacob Solzhalb. 1628. Sans Seinrich Muller. 1630. Hand Seinrich Grebel.

1635. Matthias Landolt.

1655. Sans Conrad Efcher.

1676. Dans Zeinrich Escher. 1678. Sans Jacob Escher. 1682. Hans Rudolf Simler.

1696. Leonhard Fries.

1713. Dans Jacob Solyhalb.

1714. Sans Rudolf Efcher.

1735. Sans Jacob Solghalb.

# Zunft . Meifter.

### Muno

1430. Seinrid Uefidon. 1444. Johannes Stußi.

1445. Dewald Schmid.

1445. Johannes Grebel. 1447. Jacob Brunner. 1447. Felir Deri. 1451. Johannes Gerbardt.

1412. Johannes Bluntfoli.

1455. Beinrich Guter.

1461, Eberhard Otiden.

1464. Felir Derl.

1464. Beinrich Stampfer.

1466. Oswald Schmid.

1469. Eberbard Ottiden.

1473. Johannes Grebel.

1480. Seinrich Stapfer.

1485. Ulrich Grebel.

1489. Felir Schmid.

1489. Felir Reller.

1493. Illrich Grebel.

1496. Miclaus Bluntidli.

1504. Jacob Stapfer. 1505. Courad Engelhardt.

1508. Beinrich Rienaft.

1508. Felit Gomie.

Igit. Ulrich Trinfler.

1514. Joft von Rufen. 1519. Dans Ochiner.

1532. Georg Muller.

1436. Sans Rolb.

1541. Felit Bever.

1557. Felix Engelhardt.

1563. Jacob Wirk.

Zunft.

Mino/

1570. Sans Muller.

1574. Sans von Schannis. 1574: Conrad Dengler.

1576. Rudolf Reller.

1581. Felir Engelhardt

1584. Felix Lavater. 1586. Andreas Bram.

1592. Meldior Breitinger.

1594 Alexander Rubli.

1597. Conrad Grebel.

1600. Hans Conrad Wirk.

1602. Dans Seinrich Reller.

1606. Dans Jacob von Schannis.

1612. Sans Conrad Efder.

1618. Sans Seinrich Muller.

1522. Seinrich von Schannis.

1622. Blaff Bubler.

1630. Galomon Reller.

1642. Dans Jacob Rufcheler.

1645. Beinrich Burthardt.

1645. Fribrich BBafer.

1646. Sans Beinrich Miller.

1656. Sans Conrad Grebel.

1664. Sans Grütert.

1668. Keinrich Simler.

1669. Seinrich Dentler.

1670. Sans Conrad Fries.

1693. Leonhard Grutert.

1695. Matthias Landolt.

1704. Leonhard Gritert.

1729. Deinrich Efcher.

1733. Dans Conrad Efcher.

Runte

### Anno

1743. Hans Jarob Efchre. 1747. Beter Ott. 1750. Hans Caspar Lanbolt. 1751. Sand Rudolf Grebet. 1753. Johannes Wäher: 1760. Heinrich Escher.

# Schmiden.

# Rahtsherren der Junft.

# Junft . Meister.

|   | Mino                         | Vnno                        |
|---|------------------------------|-----------------------------|
|   | 1490. Rubolf Lutschg.        | 1336. Rohannes Safner.      |
| i | 1505: Deinrich Walber.       | 1337. Conrad Glogger.       |
|   | 1513. Seinrich Roudli.       | 1337. Johannes Jung.        |
|   | 1522. Sans Lutschg:          | 1338. Johannes Tunger.      |
|   | 1532. Beinrich Aramer.       | 1338. Johannes Fryo.        |
|   | 1553. Michel Schmid.         | 1339. Rudolf Bremgarter.    |
|   | 1565. Dans Pfenninger.       | 1340. Beter Waderbold.      |
|   | 1567. Hans Roudli.           | 1340. Johannes Zapfner.     |
|   | 1571. Sans Fucelt.           | 1341. Conrad Can al. Gyr.   |
|   | 1587. Baulus Blempler.       | 1342. Johannes Jung.        |
|   | 1589. Matthias Schmid.       | 1343. Beinrich Labertos.    |
|   | 1592. Hans Barthlime Thu     | 1343. Berchtold Chrisbaupt. |
|   | meifen.                      | 1344. Johann von Augivurg.  |
|   | 1597. Deinrich Eflinger.     | 1345. Ultich Rulwanger.     |
|   | 1602. Beter Guefili.         | 1345. Conrad Gloggner.      |
|   | 1618. Hans Rouchli.          |                             |
|   | 1618. Heinrich Ruf.          | 1347. Johannes Jung.        |
|   | 1626. Sans Conrad Beidegger. | 1348. Johannes Zapfner.     |
|   | 1627. Christof Merdmuller.   | 1350. Seinrich Wider.       |

Tt 3

2iabtos

# Rabtsberren der Bunft.

#### Minto

1639. Leonhard Reller.

1640. Sans Beter Lodmann.

1656. Dans Rudolf Wafer.

1669. Sant Jacob Deibegger. 1698. Sant Jacob Gegner. 1703. Seinrich Gegner. 1712. Sant Rudolf Koller.

1717. Sans Conrad Gefiner. 1722. Hans Seinrich Thoman.

1738. Dans Jacob Gegner. 1760. Mauris Ruegli.

# Habtsberren der Fregen Wabl.

1484. Leonhard Stameli. 1527. Johannes Schweißer.

1552. Efains Rouchli.

1514. Stelbans Thumeifen.

# Zunft . Meifter.

### Mnno

Berchtold Chrishaupt. 1353.

Rohannes Bapfner. 1354.

1354. Johannes Walt.

1556. Conrad BeBel.

1356. Seinrich Wider.

Johannes Diethelm. 1357.

1358. Beinrich Wiber.

Johannes Bapfner. 13 58. 1362. Conrad von Rumlang.

1363. Johannes Bapfner.

1364. Beinrich Wider.

1364. Conrad von Rumlana.

1367. Johannes Chrishaupt.

1368. Seinrich Megel,

1269. Conrad von Rumlang.

1370. Dans Webel.

1384. Rudolf Webel.

1389. Ulrich Schmid bon Rumlana.

1389. Beinrich Wider.

1390. Rudolf Detel.

1393. Ulrich Schmid von Ramlang.

1394. Allbert Bloganer.

1398. Jacob Bellinger. 1401. Rudolf Ernft.

1403. heinrich Schmid von Rumlana.

1406. Rohannes Detel, Det Junger.

1411. Racob Sellinger.

1414. Rudolf Engelbard.

liabte.

### Rabtsberren ber fregen Wabl

#### Unno

1575. Babriel Rippenban.

1594. Cafpar Safner.

1595. Johannes Rippenhan.

1656. Dans Conrad Merb. müller.

1669. Sans Beinrich Mafer. 1752. Dans Conrad Deideg.

ger.

# Bunft . Meifter.

### Mnno

1417. Wernherr Sammers fdmib.

1418. Seinrich Comib von Rumlana.

1419. Johannes Adli.

1420. Rudolf Engelhard.

1425. Johannes Elber.

1427. Rudolf Engelhard.

1428. Rohannes Itali.

1329. Iberger Schmib. 1436. Johannes Neuweiler. 1444. Beringer Salbeyfen.

1445. Riclaus Beender.

1445. Rudolf Engelhard.

1447. Beringer Salbenfen.

1449. Johannes Mburger.

1454. Johannes Rouchlt. 1470. Leonhard Stameli.

1484. Ulrich Bimmermann.

1489. Beinrich Beiner.

1489. Beinrich Wintler.

1495. Ulrich Bimmermann. 1497. Deinrich Roudlt.

1501. Sans Schweiter.

1519. Rudolf Thumeifen.

1520. Deinrich Walber. 1524. Ludwig Beiner.

1526. herrmann Merzhaufen.

1530. Jacob Rapolt. 1532. Stelhans Thumeifen.

1548. Johannes Bram.

1549. Jacob Safner.

1568. Matthias Schmib. 3unft

### Minns

1570. Gabriel Rippenban. 1571. Cafpar Dafner. 1576. Ds. Barthl. Thumeifens 1586. Deinrich Rramer. 1588. Dans Rippenhan. 1589. Felir Dieper. 1594. Johannes Beibegger. 1595. Berrmann Brennmalb. 1610. De Balthafar Bobmer. 1612. Frang Zubler. 1615. Dans Beter Sirgel. 1618. Jacob Safner. 1619. Beter Fuefili. 1629. De. Balthafar Bobmer. 1631. Deorg Rlingler. 1632. Seinrich Beibegger. 1637. Sans Conrad Deibegger. 1637. Beter Füegli. 1641. Dans Deinrich Dafelin. 1658. Se. Conrad Deidenger. 1668. David Geffier. 1686. Sans Conrad Safner. 1690. 38. Conrad Beibegger. 1693. Manrit Fuefli. 1697. 36. Cafpar Deibegger. 1700. Ds. Conrad Deidegger, 1717. Johannes Gutmann. 1721. Johannes Füegli. 1727. Johannes Füegli. 1738. Dans Jacob Solibalb. 1751. Sans Jacob Fuegli.

1754. 36. einrich Beidegger. 1762. D. Ulrich Fries.

Weggen.

# Weggen.

| Rahtsherren der Jun                             | ft. Junft. Meifter.                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9(nno                                           | 2(nno " )                                               |
| 1489. Jacob Aberli.                             | 1336. Rubolf Graum ber alte.                            |
| 1501. Rudolf Waber.                             | 1337. Berchtold Chrishaupt.                             |
| 1508. Felir Bur.                                | 1337. Johannes Mingliden.                               |
| 1515. Deinrid Burtharl                          | dt. 1340. Luthold Moter.                                |
| 1516. Sans Widmer.                              | 1340. Deinrich ab Egelen.                               |
| 1524. Sans Berger.                              | 1342. herrmann ab Egelen.                               |
| read thring Soub.                               | 1242 Illrich Reller.                                    |
| 1532. Seinrich Werbmull                         | ler. 1343. Johanes Jung.                                |
| 1532. Seinrich Werdmull<br>1549: Rudolf Bogeli. | 1,343. Conrad Gloggner.                                 |
| 1566. Semira Oprob.                             | 1344. Johannes Oprang.                                  |
| 1570. Felir Beter.                              | 1345. Beratold Chrishaupt.                              |
| 1571. Felir Sprünglt.                           | 1346. Deinrich Graßer.                                  |
| 1576. Seinrich Meyer.                           | 1348. Johannes Diethelm-                                |
| 1587. Sans Beter.                               | 1349. Lupold Mot.                                       |
| 1595. Ludwig Bogell.                            | 1349. Deinrich Grafer.                                  |
| 1636. Conrad Werdmull                           | ler. 1350. Rudger Delhafer.                             |
| 1574. Fridrich Reller.                          | 1350. Hohannes Diethelm.                                |
| 1683. Seinrich Werdmu                           | iller. 1351. Ulrich Hammerli.                           |
| 1714 Sans Seinrich Mie                          | eper. 1352. Mans Wall.                                  |
| 1717. Sand Racob Rellet                         | 1 1252. Middle Meller.                                  |
| 1718. Conrad Werdmull                           | er. 1354. Johann Diethelm.                              |
| 1730. Sans Jacob Siry                           | el. 1355. Johannes Chrishaupt.                          |
| 1754. Beinrich Dirgel.                          | 1356. Hans Diethelm.                                    |
| 0, 111                                          | 1359. Rudger Delhafen.                                  |
|                                                 | 1364. Hans Chrishaupt.                                  |
|                                                 | 1366. Ruedger Delhafen.                                 |
|                                                 | 1366. Johann Ebrishaupt.                                |
| .12                                             | 1367. Johannes Diethelm.<br>1369. Berchtold Chrisbaupt. |
|                                                 | 1369. Berchtold Chrisbaupt.                             |
|                                                 | 1370. Rudolf Trottbaum.                                 |
| 18.4                                            | 1370. Hans Chrishaupt.                                  |
|                                                 | tt Rohtsa                                               |

# Rahtsherren der Freyen Wahl.

### Unno

1495. Deinrich Werdmuffer. 1524. Georg Berger. 1588. Dans Deinrich Sproß. 1565. Easpar Gimper. 1591. Leonhard Vogeli. 1595. Andreas Kipenhan. 1595. Junghans Thumeisen. 1605. Dans Conrad Reller. 1625. Dans Caspar Thumeisen.

1630. Hans Rudolf Wirk. 1696. Hans Jacob Hofmeister. 1759. Hans Cafvar Dirzel.

# Zunft, Meister.

### Mino

1375. Rohannes Dalliter. 1393. Rudolf Gigrift. 1394. Conrad Munch. 1403. Johannes gur Linden. 1405. Johannes Meyer. 1408. Bermann Rouft. 1416. Seinrich Pfenninger. 1417. hermann Rouft. 1423. Beinrich Wettifdweiler. 1430. Johannes Studer. 1438. Conrad von Chaam. 1441. Rubolf von Chaam. 1445. Beinrich im Werd. 1454. Beinrich von 2Bpl. 1460. Beinrich Rouft. 1469. Johannes Müller. 1472. Heinrich Haab. 1489. Rudolf Baber. 1491. Johannes Wettlich. 1501. Heinrich Spaan. 1505. Dans Berger. 1524. Deinrich Duber. 1530. Johannes Meper. 1530. Beinrich Reerer. 1540. Sans Beinrich Sprof. 1545. Courab Schwerzenbach. 1551. Jacob Sprungli. 1553. Cafpar Gimpert.

1562. Leonhard Meyer, 1570. Hans Reutlinger. 1573. Caspar Thoman, 1575. Hans Widb.

Zunft!

# Sunft : Meifter.

### Muns

1575. Runghand Thumeifen.

1576. Girt Bogel.

1583. Sans Beinrich Gprof.

1583. Johanned Thumeisen. 1584. Jacob Wüest. 1589. Hans Fridrich v. Birch. 1599. Jacob Veter. 1600. Hans Heinrich Grob.

1606. Girt Bogel.

1613. Cafpar Sofmeifter.

1614. Dans Cafpar Deibegger.

1619. Hans Rudolf Wirg. 1622. Michael Mang.

1624. Meldior Sofmeifter.

1638. Dans Ulrich Rorner.

1641. Rudolf Schaufelberger.

1651. Thomas Merbmuller.

1660. Beinrich Schweißer.

1672. Meldior Dofmeifter.

1675. Cafpar Korner.

1690. Chriftof Werdmuller. 1691. Dans Lubwig Werb.

müller. 1692. Thomas Werdmüller.

1700. Meldior Dofmeifter.

1707. Sans Beinrich Sirgel

1708. Ds. Conrad Werdmuller.

1711. Johannes Hofmeister. 1723. Hans Jacob Gegner.

1734. Sans Bernhard Sug.

1738. Wilhelm Sofmeifter.

1753. Dans Deinrich Sug.

1760, Deinrich Sirgel.

11 u 2

Gerwi.

# Gerwi.

# Rahtsberren ber Junft.

### 2(nno

1490. Rubolf Lochmann. 1492. Seinrich Leemann.

1497. Hans Leemann. 1507. Rudolf Rienaft. 1529. Johannes Wagmann.

1532. Beringer Leemann.

1552. Deinrich Lochmaun. 1577. Courad Rambli.

1586. Johannes Rambli.

1622. Sans Schlatter.

1631. Cafpar Lochmann.

1657. Sans Ulrich Ulrich.

1670. Sans Rudolf Lavater.

1698. Sans Cafpar Spondli.

1737. Sans Rudolf Spondli.

1748. Johannes Spondli.

1759. Sigmund Spondli.

# Bunft . Meifter.

### Mnno

1336. Berdtolb Binber.

Johann von Angspurg ¥337. 1337. Sans Baderbold.

1339. Dermann ab Ezelen.

1340. Beinrich Lebertof.

1340. Johann Lugnes.

1341. Ulrich Reller.

1342. Beter Maderbolb.

1343. Beinrich Chrisbaupt.

1343. Ulrich Mualich.

1344. Johannes Trottbaum. 1345. Johannes v. Angipurg.

1346. Deinrich Macheler.

1347. Seinrich Grafer.

1347. Illrich Mingali.

1349. Ruedger Delhafen.

1349 Courad Burempald.

1350. Ulrich Ruelmanger.

1350. Deinrich Riems.

1351. Berdtold Chrisbaupt.

1352. Ulrich Samerli. 1352. Johann Frieslich.

1353. Berchtold Schurmeper.

1354. Beter Trimpi.

1319. Ufrich Ruelmanger.

1359. Conrad Roffli.

1369. Ulrich Obrift.

1361. Berdtold Schurmeper.

1369. Johannes Frog.

1370. Conrad Gerlider.

1371. Conrad Roitli.

Rabtes

### Rabteberren ber Sreven Wabl

### Unno

1532. Jacob Breitinger.

1536. Dans Rubolf Lavater. 1566. Rudolf Breitinger.

1567. Courad Rambli.

1492. St. Rudolf Pagamann.

1616. Sans Rudolf Leemann.

1618. Rudolf Ulrich.

1619. Leonhard Werdmiller.

1704. Dans Conrad Lavater.

# Sunft . Meifter.

### Mnno

1374. Luthold Aloter.

1383. Courad Schmid bon Tonen.

1385. Conrad Gerlinten. 1388. Johann von Ruthi.

1396. Beter Mener.

1414. Deinrich Bfeninger.

1416. Beter Utinger. 1417. Jacob Meper.

1418. Wernher Rambli.

1429. Beinrich Abbuel.

1432. Mernber Chirmeper.

1434. Seinrich Abbuel. 1438. 3acob 2Bus.

1457. Johannes Rambli.

1467. Rudolf Being.

1471. Johannes Tachfelhofer.

1474. Rudolf Being. 1476. Heinrich Kambli.

1485. Seinrich Albrecht.

1487. Rudolf Gigrift.

1389. Seinrich Merber.

1490. Seinrich Kambli. 1492. Audolf Sigrift.

1505. Sans Wagmann.

1507. Dans Kambli.

1512- Ulrich Rambli.

1519. Mirich Leemann.

1520. Rudolf Leemann.

1542, Rudolf Breitinger. 1544. Jacob Rumber.

1547. Rudolf Rambii.

### Mnns

1548. Bilgeri Leemann. 1549. Mark Schweißer. 1549. Rubolf Breitinger. 1551. Jacob Wagmann. 1553. Sans Kambli. 1553. Sans Grundler. 1557. Stoffel Breitinger. 1558. Conrad Kambli. 1561. Sans Rambli. 1577. Sans Leemaun. 1584. Saus Lavater. 1585. Rudolf Wagmann. 1586. Sans Rudolf Leemann. 1589. Beter Ulrich. 1594. Rudolf Rambli. 1196. Jacob Bodmer. 1598. Bernhard Labater. 1600. Conrad Rambli. 1607. Johann Rudolf Bag. manu. 1610. Hans Andolf Kambli. 1613. Johann Cafpar Duber. 1615. Conrad Kambli. 1621. Dans Jacob Burthard. 1622. Jacob Bodmer. 1632. Heinrich Burthard. 1624. Sans Beinrich Sponbli. 1646. Johann Ulrich Ulrich. 1617. Hans Heinrich Spondli. 1661. Dans Fridrich Ulrich. 1662. Sand Deinrich Trueb. 1663. Sigmund Spondli. 1671. Cafpar Spondli.

Bunft.

### Unno

1675. Sans Schallenberg. 1684. Dans Rudolf Ulrich. 1689. Heinrich Spondli. 1700. Hans Jacob Ulrich. 1712. Hans Rudolf Ulrich. 1719. Sans Beinrich Lavater. 1734. Sans Cafpar Meyer. 1750. Sans Cafpar Wrich. 1755. Sans Beinrich Lavater.

# Widder.

## Rabtsberren der Bunft.

# Mnno

1490. Leonhard Solshalb.

1502. Jacob Holzhalb. 1511. Rudolf Jegili.

1525. Lorenz zegen.
1525. Lorenz zur Eich,
1528. Hans Fegli.
1529. Hans Bolzhalb.
1531. Lorenz zur Eich.
1563. Jacob Burcki.
1563. Jacob Burcki.
1564. Hans Rums.

1581. Sans Seinrich Dolghatt.

1586. Jacob Klunk. 1588. Hans Rudolf Rahn.

1600. Hans Ludwig Holzhalb.

1631. Diethelm Solghalb.

1642. Sans Rudolf Schweis

Ber.

# Bunft . Meifter.

# Unno

1336. Eberhard Chrishaupt.

1337. Berchtold Binder.

1337. Conrad Sap.

1339. Beinrich Grafer.

134c. Ulrich Muglich.

1340. Ulrich vom Bach.

1341. Conrad Bloggner.

1342. Ulrich Gifer.

1342. Berchtold Binder.

1343. Ulrich Samerli.

1343. Luthold Moter.

1344. Rudolf Graf.

1344.. Conrad Burenwald.'

1344. Hartmann Gangli.

1346. Johannes Diethelm.

Rabts

#### Rabteberren ber Bunft. Bunft . Meifter. Mnno Unno 1663. Dans Def. 1347. Rudolf Fullado. 1679. Rudolf Bram. 1347. Johannes Welli. -1712. Sans Jacob Illric. 1348. Luthold von Eflingen. 1741. Sans Conrad Def. 1348. Conrad Burempald. 1747. Dans Beinrich Rahn. 1349. Ulrich Rueli ober Blumli. 1350. Johannes Grafer. 1350. Ulrich Minglich. 1351. Berchtold Schirmever. 1252. Berchtold Chrishaupt. 1352. Johannes Diethelm. 1353. Beter Trumpi. 1354. Gimon Binder. 1355. Johannes Frieslich. 1358. Sans Grafer. Rabtsberren ber Freyen 1358. Beter Trumpi. Wabl. 1360. Simon Binder. 1367. Rudolf Ticbudi. 1574. Rudolf Rahn. 1368. Johannes Solgach. 1596. Dans Beinrich Scheuche 1369. Berchtolb Schurmever. ger. 1370. Berchtold Studi. 1611. Sans Beinrich Thumel 1371. Ulrich Debem. fen. 1376. Johannes Solgach. 1613. Sans Jacob Burdli. 1639. Johannes Bram. 1378. Berchtold Etudi. 1392. Ulrich Dehem. 1668. Sans Sief. 1396. Conrad Bamfer. 1669. Daus Beinrich Rabn. 1405. Rudolf Labertof. , 1689. Sans Deinrich Rabn.

1704. Dans Beineich Defi.

1756. Sans Cafpar Deft.

fperger.

. Bunft.

1410. Rudolf Dehem.

1418. Berdtold Riem.

1420. Berchtold Riem. 1420. Rudolf Debem.

1412. Johannes zur Linden. 1414. Beinrich Seiler.

æ r

# Bunft , Meifter.

### 21mie

1424. Beinrich Seiler. 1425. Johannes Berger. 1428. Bermann Cunt. 1431. Johannes Riem. 1431. hermann Cung. 1432. Rudolf Dehem. 1435. Johann Joljach. 1436. Johannes Bamfer. 1437. Johannes Holjach. 1438. Scincid Reng. 1441. Rubolf Jos. 1445. Illrich Reng. 1445. Conrad Minch. 1447. Johannes Umbte. 1449. Conrad Munch. 1464. Ulrich Dolahab. 1466. Johannes Meper. 1466. Leonhard Debem. 1470. Johannes Solzhalb. 1474. Ulrich Reng. 1476. Leonhard Dehem. 1484. Johannes Steinbruchel. 1489. Johannes Riem. 1489. Rudolf Jegeli. 1491. Johannes Steinbruchel. 1494. Ulrich zur Linden. 1496. Conrad Häginger. 1498. Johannes Steinbruchel. 1499. Rudolf Steinbruchel. 1504. Conrad Saginger. 1506. Rudolf Steinbrüchel. 1511. Jacob Holjhalb. 1516. Ludwia Burtli.

Sunft,

#### Mnno

1525. Johannes Jedli.

1528. Laureng gur Gich.

1529. Bitalis Bitler.

1530. Dans Blag.

1531. Sans Solzhalb.

1535. Urban Erbli.

1538. Sans Steinbruchel.

1542. Deinrich Rramer.

1547. Ludwig Mever.

1550. Sans Steinbrückel. 1554. Beinrich Kramer.

1558. Ludwig Meyer.

1559. Jacob Rilchfperger.

1561. Rudolf Rabn.

1566. Sans Rlung.

1569. Beinrich Schweiker.

1570. Georg Saginger.

1575. Dans Dolbhalb.

1583. Beinrich Schenchger.

1584. Beter Rildfperger.

1589. Heinrich Bram. 1591. Jacob Meister. 1600. Heinrich Thumeisen.

1609. Meldior Schweißer.

1610. Seinrich Rildiverger.

1612 Deinrich Bram.

1627. Sans Seinrich Rabn.

1628. Wilhelm Def.

1630. Dans Klung.

1635. Sans Rudolf Rahn.

1645. Sans Deinrich Bolts balb.

1648. Felit Blag.

Sunft.

#### Anno

1655. Sans Conrad Rahn. 1659. Hans Conrad Rahn. 1660. Hans Heinrich Holte balb. 1666. Seinrich Brunner. 1670. Dans Balthafar Cberhardt. 1676. Deinrich Rildfperger. 1676. Seinrich Kilchfrerger.
1681. Johannes Rahn.
1689. Heinrich Kilchfrerger.
1704. Hans Jacob Brunner.
1713. Hans Heinrich Meyer.
1715. Hans Cafpar Heß.
1725. Hans Cafpar Heß.
1729. Hans Conrad Heß.
1732. Hans Coorg Burcki.
1741. Hans Jacob Brunner.
1743. Cafpar Ulrich.
1764. Hans Heinrich Steinstell.

fels.

# Schuhmachern.

| Rahteherren ber Bunft. | Bunft . Meifter.             |
|------------------------|------------------------------|
| Muno                   | Unno                         |
| 1489, Seinrich Mant.   | 1336. Beinrich Grafer.       |
| 1504. Johannes Linder. | 1337. Deinrich Labertos.     |
| 1542, Deinrich Trueb.  | 1337. Ulrich Reller.         |
| 1576. Beinrich Trueb.  | 1339. Rudolf Gram, der jung. |
| 1588. Niclaus Moft.    | 1340. Conrad Burenwald.      |
| 1593. Antoni Klaufer.  | 1340. Conrad Zan.            |
| 1604. Franz Grob.      | 1341. Hartmann Sangli.       |
|                        | Fr 2 Rahtse                  |

# Vahtsberren der Bunft.

### Minuo

1615. Sans Felix Trueb. 1618. Dans Scheuchzer.

1637. Sans Felix Trueb. 1642. Sans Jacob Werd.

muller.

1644. Sans Beinrich Fries. 1646. Meldior Trueb.

1653. Sans Jacob Scheuchzer.

1669. Sans Schenchger.

1687. Dans Conrad Efcher.

1702. Dans Cafpar Efcher.

1715. Johannes Fries. 1742. Sans Conrad Efcher.

1756. Dans Cafpar Efcber.

### Rahtsherren der Fregen Wahl.

1508. Conrad Bachofer. 1520. Sans Felir Mang.

1607. Melchior Maag.

1612. Matthias Stols.

1723. Sans Ulrich Mabholt.

1750. Dans Rudolf 2Bvs.

# Bunft . Meifter.

### Unno

1342. Johannes Frieslich.

1342. Deinrich Grafer.

1343. Johannes von Hugfpura. 1344. Illrich Fufibach.

1344. Partmann Rafto.

1345. Conrad Burenwald.

1346. Berchtold Befer.

1347. Sans bon Refftenbach.

1347. Ulrich Sammerli.

1348 Berchtold Schurmener. 1348 Johannes Mali. 1349 Johann Tafcher. 1349 Johann Diethelm.

1350. herman vor Dielftorf.

1350. Conrad Burenwald.

1351. Deinrich Reifidler.

1352. Jacob Glantner. 1353. Johannes Fruns. 1354 Jacob Burenwald.

1355. Beter Erimpi.

1356. Illrich Obrift.

1357. Dans Fren. 1358. Conrad Burenwald.

1359. Dermann von Dielftorf. 1359. Ulrich Obrift.

1360. Jacob Glantner.

1361. Dans Fren.

1363. Rudolf Graw.

1363. Ulrich Obrift.

1363. Ulrich Obrift. 1364. Dans Fruvo.

1366. Jacob Fifcher.

1369. Derman von Dielftorf.

3unft

Unno

EI 3

1370. Ulrich Obrift. 1370. Sans Frono. 1375. Rubolf Brunner. 1376. herman von Dielftorf. 1380. Beinrich Stubenwag. 1369. Berman von Dielftorf. 1380. Heinrich Stubenwag. 1380. Rudolf Brunner. 1381. Rudolf Leimbacher. 1382. Seinrich Stubenmag 1382. Rudolf Brunner. 1385. Conrad Broali. 1389. Johannes Ungericht. 1394. Rudolf Biginer, ber alte. 1394. Johannes Müller. 1396. Conrad Ambts. 1412. Johannes Biziner. 1415. Johannes Gurtler. 1416. Johannes Spiler. 1430. Johannes Biziner. 1423. Rudolf Tache. 1430. Johannes Biginer. 1431. Rudolf Tachs. 1432. Rudolf Bay. 1438. Johannes Meper. 1442. Georg Thummer. 1444. Robannes Dieticbi. 1445. Georg von Cappel. 1445. Johannes Ingern. 1451. Conrad Strewli. 1452. Johannes Jugern. 1455. Johannes Roht. 1457. Johannes Lewenberg.

Bunft.

1475. Johann von Dielkorf. 1449. Deinrich Woß. 1488. Jacob Ropf. 1489. Conrad Bachofen.

### Unno

1489. Johannes von Egert. 1493. Jacob Kopf. 1494. Johannes Binder. 1498. Felix Weingartner. 1506. Chriften Dlever. 1510. Johannes von Egerj. 1511. Conrad Truck. 1513. Conrad Bflegbaar. 1515. Relix Weingartner. 1516. Chriften Meper. 1518. Conrad Trueb. 1520. Rudolf Mofer. 1521. Thomas Meper. 1525. Ulrich Stolk 1526. Deinrich Trueb. 1533. Andreas Wirt. 1536. Dans Rildrabt. 1537. Rudolf Rloter. 1542. Sans Walder. 1548. Felit Walder. 1551. Hans Walber. 1556. Rudolf Stolz. 1559. Ludwig Schorli. 1575. Beinrich Trueb. 1579. Felik Morf. 1582. Rudolf Stolz. 1589. Georg Duller. Raths.

### Unno

1595. Meldior Magg. 1595. Felir Bener. 1600. Matthias Stols. 1601. Sans Beinrich Moft. 1602. Thomas Fifther. 1612. Felir Beper. 1616. Conrad Morf. 1619. Meldior Daag. 1643. Meldior Dlaag. 1644, Ludwig Mener. 1647. Matthias Maaa. 1653. Ludwig Meyer. 1666. Conrad Schmid. 1668. Sans Cafpar Efcher. 1683. Sans Jacob Brunner. 1686. Beinrich Scheuchzer. 1691. Seinrich Schenchger. 1699. Johannes Fries. 1710. Johannes Schenchzer. 1727. Hans Jacob Schench

der. 1728. Hans Ludwig Mever. 1732. Hans Conrad Scheuch-

ger. 1735. Sans Seinrich Sirgel. 1745. Sans Jacob Schenchger. 1749. Sans Conrad Schench.

jer. 1758. Johannes Schenchger.

1761. Daus Conrad Escher.

3immer:

# Zimmerleuth.

| Rahteberren Ser Zunft.                            | Bunft Meister.                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mimo                                              | Unno                                              |
| 1489. Johannes Boffhart.                          | 1336. Johannes von Grunin-                        |
| 1491. Rudolf Binder.                              | gen.                                              |
| 1495. Felix Walber,                               | 1337. Conrad von Strelgaffen.                     |
| 1517. Mathe Ctoll.                                | 1337. Johannes Studi.                             |
| 1520. Rudolf Stoll.                               | 1340. Rudger Oelhafen.                            |
| 1554. Deineich Binder.                            | 1340. Seinrich Grunauer.                          |
| 1565. Caspar Meyer.                               | 1341. Heinrich Schudi der                         |
| 1027. Deinrich Binder.                            | jung.                                             |
| 1574, Kridrich Mieper.                            | 1342. Ulrich von Bach.                            |
| 1502. Sans Schmid.                                | 1342. Ulrich Knelwanger.<br>1343. Ulrich Müglich. |
| 1599. Paulus Thoman.                              | 1343. Ulrich Müglich.                             |
| 1600. Ludwig Bodmer.                              | 1343. Jacob Reffel.                               |
| 1608. Vaulus Tempelmann.                          | 1344. Heinrich Schönherr.                         |
| 1612, Jacob Weerli.                               | 1344. Berchtold Weder.                            |
| 1618. Hans Jacob Schweiker.                       | 1345. Ulrich Fusibach.                            |
| 1642. Dietherich Meyer.                           | 1346. Conrad Burenwald.                           |
| 1608. Sans Trueb.                                 | 1347. Hartmann Sangli.                            |
| 1675. Seinrich Bodmer.                            | 1347. Beter Trumpi.                               |
| 1680. Mart Deri.                                  | 1348. Seinrich Riem.                              |
| 1601 Mutout Illrich.                              | 1348. Ulrich Funbach.                             |
| 1694. Hans Jacob Wolf.<br>1703. Hans Rudolf Werd. | 1349. Beinrich Macheler.                          |
| 1703. Sans Rudolf Werd.                           | 1350. Conrad Wagner.                              |
| müller.                                           | 1350. Beinrich Schudi.                            |
| 1732. Sans Jacob Cicher.                          | 1351. Peter Trumpi.                               |
| 1755. Hans Rudolf Werd.                           | 1352. Simon Binber.                               |
| muller.                                           | 1353. Ulrich von Grüningen.                       |
| 1761. Hans Rudolf Werd.                           | 1354. Conrad Wagner.                              |
| måller.                                           | 1354. Ulrich von Berten.                          |
|                                                   | 1355. Johannes Bamfer.                            |
|                                                   | 1356. Johannes Frygo.                             |
|                                                   | Rahtes                                            |

### Rabtsberren von ber Fregen Wahl.

#### Unno

1564. Rutolf Schweiger.

1583. Cafpar Meper.

1671. Sans Rudolf Bleuler.

1678. Sans Epondli.

1697. Sans Jacob Efcher.

# Bunft . Meifter.

#### Minno

1358. Seinrich Ralder.

1358. Simoo Binder.

1361. Rudolf Bonno.

1370. Rudolf Tracheler.

1370. Ulrich Suber. 1372. Rudolf Bonno.

1374. Conrab Safner.

1376. Conrad Blumer.

1376. Rudolf Tracheler.

1378. Ulrich Suber.

1380. Werner von Sufen.

1380. Conrad Safner.

1381. Rudolf Trachfel. 1382. Rudolf Wagner.

Johannes Roch.

1383. 1384. Conrad Oppenheim.

Rudolf Trachfel. 1385.

Johannes Roch. 1386.

1387. Rubolf Tracbfel.

1387. Seinrich Bfaff.

1388. Johannes Roch.

1389. Seinrich Pfaff.

1389. Johannes Roch.

1390. Rudolf Trachfel.

1390. Seinrich Bfaff.

1391. Johannes Roch.

1391. Rudolf Trachfel.

1392. Seinrich Biaff.

1392. Johannes Roch.

1393. Rudolf Tracbfel.

1393. Seinrich Bfaff.

1394. Johannes Roch.

Zuntt.

#### Minno

1394. Rudolf Trachfel. Conrad Füger. 1395. 1395. Seinrich Bfaff. Johannes Roch. 1397. Conrad Ginger. 1397. 1400. Johannes Roch. 1400. Conrad Füger. 1401. Seinrich Bfaff. 1401. Johannes Roch. 1408. Werner Binber. 1410. Werner Binber. 1414. Seinrich Rindenmann. 1415. Beinrich Rinbenmann. 1419. Johannes Keller. 1420. Jacob Guntard. 1420. Johannes Walber. 1423. Zeinrich Womer. 1423. Jacob Guntard. 1424. Johannes Blum. 1424. Seinrich Magner. 1425. Deinrich Gulber. 1426. Beinrich Rulber. 1427. Seinrich Wagner. 1438. Johannes Bothardt. 3440. Johannes Bluntschit. 1442. Johannes Binder. 1444. Johannes Binder. 1445. Johannes Troger. 1460. Johannes Geebach. 1460. Johannes Wirt. 1467. Johannes Winter.

Rohannes Werder.

1482. Rudolf Schweiter.

1470.

Bunft

Mnnp 1489. Rudolf Rung. 1489. Dans Fren. 1490. Rudolf Schweißer. 1495. Rudolf Binder. 1400. Rudolf Bernold. 1402. Jacob Schweiter. 1506. Sans Sprüngli. 1512. Rudolf Bernold. 1519. Saus Ziegler. 1520. Jacob Schweiter. 1521. Sans Walber. 1524. Ulrich Stoll. 1538. Sans Fieg. 1542. Rudolf Schweiter. 1544. Sans Waber. 1559. Conrad Freudweiler, 1561. Sans Ziegler. 1563. Ulrich Sprungli. 1566. Conrad Bodmer. 1567. Conrad Bodmer. 1578. Antoni Deri. 1588. Sans Rubolf Raufeler. 1592. Sans Ulinger. 1608. Sans Jacob Weerli. 1613. Miclaus Tracheler. 1620. Leonhard Bogel. 1621. Sans Beerli. 1626. Ulrich Schweißer. 1629. Sans Felit Sorner. 1632. Sans Beinrich Bodmer. 3 1637. David Ruefili. 1639. Matthias Leimbader.

3) v 2

1640. Georg Sorner.

Rabts.

|      | Bunft Meister.                |
|------|-------------------------------|
| 2111 | 10                            |
| 164  | 7. Cafpar Zimmerman.          |
| 164  |                               |
| 169  | 6. David Werdmuller.          |
| 166  | 3. Sans Jacob Bodmer.         |
| 166  |                               |
| 16   | 6. David Horner.              |
| 167  | 6. Matthias Gefner.           |
| 16   | 88. Hans Jacob Steinfels      |
| 17   | oi. Sans Jacob Befiner.       |
| 17   | 04. Beinrich Bodmer.          |
|      | 09. David Horner.             |
| •    | 11. Leonhard Gofweiler.       |
|      | 16. Conrad Gefiner.           |
|      | 17. Sans Deinrich Frieß.      |
|      | 23. Sans Rudolf Rotti.        |
|      | 24. Sans Caspar Escher.       |
|      | 33. David Deri.               |
|      | 40. Conrad Goffweiler.        |
|      | 43. Hans Rudolf Robli.        |
| 17   | 52. Sans Cafpar Werds muller. |
| 17   | ce Sans Conrad Gefiner.       |

# Schneidern.

| Rahtsherren der Bunft.                                                                                               | Bunft . Meifter.                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unno                                                                                                                 | Anno                                                                                                                                   |
| 1490. Jost Schanold.<br>1503. Conrad Müller.<br>1512. Riclaus Keller.<br>1516. Hans Berger.<br>1518. Jacob Lübegger. | 1336. Ulrich von Yfinken.<br>1337. Rudolf Grauw der jung.<br>1337. Gotschaft.<br>1338. Philipp Sigvot.<br>1339. Conrad an Strelgassen. |

Rabte.

| Rahteherren der Zunft.       | Bunft - Meister.               |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unno                         | Unno                           |
| 1520. Beter Meper.           | 1340. Sans Sprang.             |
| 1525. Sans Utinger.          | 1340. B. Grafer.               |
| 1529. Sans Baltbafar Reller. | 1341. Conrad Biginer.          |
| 1491. Sans Rung.             | 1342. Ulrich Fusibact,         |
| 1544. Sans Rumbeli.          | 1343. Johannes Frieelich.      |
| 1574 Cohanned Roller         | 1343. Seinrich Wacheler.       |
| 1595. Felir Reller.          | 1344. Beinrich Labertos.       |
| 1600. Sans Jacob Sottinger.  | 1344. Deinrich Riem.           |
| 1606. heinrich Schweiter.    | 1345. Ulrich Muglich.          |
| 1627. Sans Beinrich Berger.  | 1346. Johannes v. Mefftenbach. |
| 1631. Sans Beter Steiner.    | 1346. Rudolf Woko.             |
| 1653. Hans Jacob Sef.        | 1347. Berdtold Edurmerer.      |
| 1656. Hans Wolf.             | 1347. Conrad Burenwald.        |
| 1673. Sans Beinrich Landolt. | 1348. Johannes von Reffen      |
| 1663. Matthias Landolt.      | bach.                          |
| 1694. Sans Beinrich Landolt. | 1348. Hartmann Sangli.         |
| 1716. Chriftof Bodmer.       | 1349. Seinrich Sangli.         |
| 1722. David Balber.          | 1349. Rudolf Wnfo.             |
| 1729. Sans Cafpar Bodmer.    | 1350. Johannes Frygo.          |
| 1748. Balthafar Bullinger.   | 1350. Simon Binder.            |
| 1753. Salomon Sirzel.        | 1351. Seinrich ABachster.      |
| •1                           | 1353. Conrad Wagner.           |
|                              | 1354. Heinrich Kalcher.        |
|                              | 1354. Rudolf Graw.             |
|                              | 1355. Berchtold Schurmener.    |
|                              | 1355. Simon Binder.            |
|                              | 1356. Berchtold Weder.         |
|                              | 1357. Miclaus von Eppr.        |
|                              | 1358. Rudolf Graw.             |
|                              | 1358. Berchtold Wicker.        |
|                              | 1359. Johannes Frng.           |
|                              | 1359. Claus von Sppr.          |
| 91                           | n 2 Rahta.                     |

Distributely Google

### Rabteberren von ber fregen Wabl.

#### Mino

1565. Ulrich Bleuwler.

1589. Conrad Grofmann. 1601. Sans Ulrich Reller.

1622. Sans Ulrich Reller.

1639. Sans Berger.

1681. Salomon Dirgel.

1711. Ludwig Sirgel.

1743. Sans Cafpar Landolt.

1750. David Landolt.

1762. Sans Beinrich Landolt.

# Bunft . Meifter.

### Mnno

1360. Johannes Ambis.

1361. Claus von Spur. 1361, Gimon Binder.

1362. hermann von Dielftorf.

1362. Seinrich Lowli.

1363. Claus von Sppr.

1366. Johannes Frng. 1367. Johannes Rumbeli.

1368. Simon Binber.

1369. Rudolf Bulflinger.

1369. Miclaus von Oppr.

1370. Deinrich Lowli.

1370. Ulrich Meyenberg. 1371. Dermann bon Uebers

lingen.

1371. Rudolf Wilflinger.

1372. Deinrich Comli.

1374. Ulrich Depenberg.

1375. Seinrich Lowli.

1375. Johannes Imminer. 1377. Heinrich Löwli. 1378. Johannes Imminer.

1378. Ulrich Mevenberg.

1380. Deinrich Lowli.

1380. Johannes Imminer.

1381. Ulrich Menenberg.

1281. Johann Usper. 1382. Jacob Rouft. 1381. Johann Usper. 1383. Conrad Eberli.

1385. Jacob Rouft. 1385. Johannes Usper.

1386. Conrad Aberli.

Sunft.

#### Minno

1386. Conrad Wirk. Jacob Rouft. 1387. Conrad Wirb. 1388. 1388. Conrad Cherli. 1390. Jacob Rouft. 1390. Conrad Wirt. 1390. Conrad Cherli. 1392. Jacob Rouft. 1393. Conrad Wirk. 1393. Conrad Eberli. 1394. Johannes Suber. 1395. Seinrich Lowli. 1396. Conrad Cherli. 1397. Burthard Winko. 1397. Seinrich Lowli. 1398. Rudolf Biginer. 1399. Conrad Gberli. 1400. Seinrich Lowli. 1400. Rudolf Biginer. 1401. Johann Dingelftorf. 1401. Rudolf Reller. 1403. Ulrich Fren. 1403. Johann Dingelstorf. 1404. Rudolf Reller. 1405. Ulrich Fren. 1405. Cafpar Theilinger. 1407. Rubolf Reller. 1407. Cafpar Theilinger. 1409. Ulrich Fren. 1409. Cafpar Theilinger. 1410. Johann Roch.

3unft,

#### Mino

1411. Ulrich Fren.

1412. Burthard MBB.

Ulrich Fren.

Bermann Scheiterbera Cafpar Theilinger.

1415. Ulrich Fren.

1417. Burthard Duf.

1417. Rudolf Reller.

1418. Ulrich Frogo.

1419. Sermann Scheiterberg.

1420. Ulrich Frey.

1422. Seinrich Breitenftein.

1422. Cafpar Theilinger.

1424. Ulman Trinfler.

1425. Ulrich Freng.

1427. Cafpar Theilinger.

1427. Ulman Trintler.

1429. Seinrich Scheiterberg.

Ulrich Fren. 1430.

Deinrich Tunger. Beinrich Scheiterberg.

Balthafar Theilinger.

1432.

Beinrich Scheiterberg.

Balthafar Theilinger.

Ulrich Fren.

Rudolf Theilinger. 1437.

1439.

Rudolf Bokhardt. 1439.

Johann Erishols.

Beinrich Schmid.

Johann Erisholt. 1442.

Lutold Rildmener.

Bunft.

#### Unno

1445. Jacob Blubnit. 1449. Johann Dofmann. 1459. Gaudens Sagnauer. 1464. Johannes Situft. 1468. Felir Frey. Johann hofmann. 1471. 1473. Relit Fren. Deinrich Tunger. 1479. 1480. Beinrich Bfifter. 1483. Johann Bingmener. 1488. Ulrich Studer, 1489. Sans Ziegler. 1489. Seinrich Utinger. 1494. Johann Bingmerer. 1505. Sans Sowelmann. 1513. Sans Ulrich Studi. 1519. Hans Hann. 1520. Jacob Lulegger. 1523. Beter Meper. 1524. Conrad Luchfinger. 1526. Johannes Breitenftein. 1554. Felit Roffel. 1555. Ulrich Bleuwler. 1558. Bilger Liechtenftein. 1560. Erbard Stoll. 1562. Sans Dagenfuß. 1570. Jacob Chrismann. 1573. Felik Schnorf. 1574. Conrad Grofmann. 1575. Beter Tubenmann. 1582. Felir Schnorf. 1582. Jacob Ochener. 1587. Dans Jacob Toucher. នរ Sunft.

# Mimo 1588. Dans Rereg. 1592. Jacob Hotinger. 1600. Jacob Spreng. 1608. Chriftof Keller. 1615. Dans Thoman Bit: thum. 1619. Sans Beinrich Aberli. 1620. Dans Rutfchi. 1628. Se. Beinrich Sprungli. 1620. Sans Ulrich Sotinger. 1646. Sans Ulrich Eflinger. 1651. Sans Balthafar Reller. 1619. Sans Beinrich Derlie berger. 1665. Hans Caspar Hirsel. 1669. David Bertschinger. Chriftof Reller. 1670. 1675. David Reller. 1683. Hans Audolf Steiner. 1685. Hans Jacob Meyer. 1694. Hans Jacob Bodmer. 1696. Baptiffa Diebold. 1704. Sans Rudolf von Labr. 1711. Sans Beinrich Landolt. 1719. Sans Jacob Rigeli. 1750. Sans Seinrich Landolt. 1752. Galomon Birgel. 1760. Sans Jacob Ragelt.

# Schiffleuth.

| Rabtsberren | der | 3un | ft. |
|-------------|-----|-----|-----|
|-------------|-----|-----|-----|

### Mnno

1489. Dans Frev.

1508. Deinrich Schmidt.

1525. Jacob Fren. 1532. Felir Großmann.

1545. Felir Berticbinger.

1559. Dane Oftertag. 1563. Ulrich Wafer.

1564. Rudolf Baur.

1582. Undreas BBafer.

1608. Sans Conrad Bolf. 1612. Sans Beter Bolf.

1642. Cafpar Dirgel. 1614. Sans hartmann Sofe

meifter.

1670. Sans Bernhard Thus meifen.

1686. Sans Ulrich Wolf. 1700. Sans Rubolf Bafer.

1741. Leonhard Biegler.

1756, Leonbard Biegler.

## Zunft . Meister.

#### Unno

1336. Rudolf Beldfeffel.

1337. Seinrich Schubi, alter.

1339. Conrad Sufer. 1339. Rudolf Seldteffel.

1340. Johannes Frieslich. 1340. Heinrich Reim.

1341. Johannes Ueberlinger, 1342. Berchtold Weber.

1342. Conrad Gyr.

1343. Conrad Burenwald.

1343. Ulrich von Bach. 1344. Johann von Reffen-

bach.

1344. Sartmann Gangli.

1345. Rudolf Wobo.

1347. Simon Binder. 1347. Ulrich Fufibach.

1348. Johann Tafchler.

1348. Rudolf Graw. 1349. Johann Schort.

1349. Conrad Roftlich. 1350. Jacob Fischer.

1350. Ulrich von Bach.

Eggi. Johannes Fryo.

1352.. Rudolf Graf.

1353. Beinrich Riem. 1354. Burthard Mollis.

1354. Johannes Schrynlaber.

1355. Sans Ralder.

1355. Ulrich von Bach.

### Rabtsberren der Fregen. Wabl.

#### Mnno

1597. Abrian Biegler.

1618. Dans Wolf.

1659. David Solthalb.

1721. Seinrich 2Bafer.

1722. Sans Rudolf Lavater.

1740. Dane Beinrich Sotinger.

# Bunft , Meifter.

#### Minno

1358. Conrad Bagner.

1319. Jacob Fifder.

1360. Johannes Schrundlade

1361. Sans Rumeli.

1364. Beinrich Ralder.

1366. Ulrich Obrift. 1368. Beinrich Ralder.

Johannes Wobe. 1369. 1370. Deinrich Ralder.

1370. Heinrich Schwirmann. 1371. Johannes Rumbeli. 1373. Deinrich Schwirmann.

1378. Johannes Wyfo. 1384. Jook Fischer.

1386. Beinrich Stubenwag. 1386. Berchtold Sumerongel.

1387. Ulrich Suter.

1391. Joos Fifder. 1392. Deinrich Schaffi.

1394. Ulrich Guter.

1399. Conrad Geller.

1401. Johannes Sumervogel. 1405. Rudolf Altenwager,

1406. Ulrich Furrer.

1409. Beinrich von Richtens fomul.

1410. Conrad Ceiler. 1417. Rudolf Leinbacher.

1420. Johann Langenöhrli. 1420. Jacob Schuß.

1421. Beinrich von Richtenfcmnl.

1422. Johann Langenöhrli.

Bunfts

#### Minno

Rudolf Leimbader. 1423. Rubolf Edmibli. 1433. Johannes Geiler. 1438. Jacob Bache. 1438. 1440. Walter Randi. Johannes Wirk. 1444. 1445. Rudolf Edmidli. Johann Sumervogel. Johannes Frey. 1447. 1454. Jacob Bache. 1466. 1468. Johannes Wirk. 1472. Ulrich Rigler. Johannes Schorer. 1477. 1484. Beter 2Bolf. Beinrich Gob. 1488. 1489. Beter Molf. 1489. Sans BBafer. Johannes Bafer. 1498. 1499. Sans Schmidli. 1502. Rubolf Lochmann. 1504. Johannes Mafer. 1507. Ulrich Widerfebr. 1509. Deinrich Wolf. 1512. Dans Schlininger. 1525. Illrich Madifchweiler. 1528. Deinrich Mimberli. Beinrich Lodmann. 1538. 1545. Wilhelm Ding. 1554. Rubolf Lochmann. 1554. Ulrich Lodmann. 1558. Illrich am Stab. 1559. Sans Wafer. 1566. Conrad QBabifchweiler.

31 3

3unft

#### Mnno

1567. Sans Bertidinger. 1574. Ulrich Lochmann. 1575. Deinrich Munderli. 1578. Riclaus Wafer. 1479. Wilhelm Frey. 1581. Dans Bertfcbinger. 1589. Wilhelm Frey. 1595. Seinrich Ufteri. 1601. Beinrich Wunderli. 1602. Sans Bertschinger. 1604. Dans Ufteri. 1606. Bermann bon Schannis. 1607. Felix Wunderli. 1608. Johannes Wolf. 1610. Wilhelm Wafer. 1612. Hans Bertschinger. 1613. Hans Schmidli. 1616. Rudolf Wafer. 1630. Hans Wafer. 1635. Jacob Ziegler. 1640. Hans Caspar Wolf. 1647. Sans Bafer. 1654. Dans Cafpar Wafer. 1656. Gerold Rosli. 1660. Dans Jacob Wafer. 1671. Heinrich Wieff. 1491. Hans Jacob Wolf. 1693. Sans Georg Burdli. 1693. Hans Caspar Wolf. 1696. Hans Jacob Wolf. 1706. David Holzhalb. 1710. Dans Beinrich Mafer. 1713. Sans Conrad Seeholser. Bunft.

### Minno

1715. Jank Jacob Wolf. 1719. Salomon Hirsel. 1726. Conrad Wüest. 1728. Hans Caspar Waser. 1739. Hans Caspar Hirsel. 1744. Hans Caspar Hirsel. 1742. Hans Caspar Waser. 1752. Jacob Christof Ziegler. 1763. Heinrich Ott.

# Rambel.

# Rahtsherren der Junft.

# Bunft . Meifter.

| Unno                       | Ynno                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1490. Beinrich hedinger.   | 1336. Ulrich von Bach.                  |
| 1492. Jacob Begnauel.      | 1337. Beinrich Bacheler.                |
| 1500. Beinrich Bueler.     | 1339. Ulrich Kufibach.                  |
| 1515. Ulrich von Leimbach. | 1340. Hartman Sangli.                   |
| 1516. Hans Krammer.        | 1340. Johannes Edpri.                   |
| 1518. Rudolf von Aegeri.   | 1341. Ulrich von Bach.                  |
| 1521. Dermann Schwerzen    | 1342. Ulrich Samerli.                   |
|                            | 1342. Johannes Comiblader:              |
| bach.                      | 1343. Hartmann Sangli.                  |
| 1526. Rudolf Hofmann.      | 1343. Statemant Canga.                  |
| 1534. Riclaus Brunner.     | 1344. Rudger Delbafen.                  |
| 1543. Sans Lindiner.       | 1345. Beter Trumpi.                     |
| 1161, Sans Deinrich Beber. | 1346. Ulrich von Minten.                |
| 1566. Niclaus Rochli.      | 1346. Ulrich Fusibach.                  |
| 1583. Dartmann Schwerzen-  | 1347. Ulrich von Bach.                  |
| back.                      | 1348. Seinrich Bacheler.                |
| 1604. Sans Thoman Schwer.  | 1348. Heinrich Schudt.                  |
| senbach.                   | 1349. Seinrich Fifcher.                 |
| A A MAA.                   | 2 abts                                  |
|                            | *************************************** |

| Rahtsherren der Junft.                                  | Zunft . Meister.                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umno                                                    | Anno                                                                                                                  |
| 1626. Sans Ulrich Stampfer.<br>1641. Beinrich Solzhalb. | 1349. Seinrich Riemer.<br>1350. Rudolf Graf.                                                                          |
| 1662. Peonbard Dolabalb.                                | 1350. Deinrich Sangli.                                                                                                |
| 1684. Dans Beiurich Dolg.                               | 1351. Berchtold Weber.                                                                                                |
| halb.                                                   | 4352. Ulrich von Bachi.                                                                                               |
| 1697. Sans Deinrich Locher.                             | 1353. Peinrich Kalcher.                                                                                               |
| 1724. Dans Contad Locher.                               | 1354. Seinrich Riemer.                                                                                                |
| 1734. Sans Balthafar Reller.                            | 1354. Rudolf Winnenberg,                                                                                              |
| 1757. Dans Cafpar Dirzel.                               | 1355. Johannes Frngo.                                                                                                 |
|                                                         | 1356. Ulrich Guter.                                                                                                   |
|                                                         | 1355. Rudolf Graf.                                                                                                    |
|                                                         | 1358. Johannes Frygo.                                                                                                 |
|                                                         | 1359. Johannes Julo.                                                                                                  |
|                                                         | 1360. Johannes Graf.                                                                                                  |
|                                                         | 1360. Littid Bulacher.                                                                                                |
| 1.0                                                     | 1358. Johannes Frygo.<br>1359. Johannes Jugo.<br>1360. Johannes Graf.<br>1360. Ulrich Bulacher.<br>1361. Rudolf Graf. |
|                                                         | 1301. Littid Outer.                                                                                                   |
|                                                         | 1362. Niclaus von Sppr.                                                                                               |
|                                                         | 1362, Rudolf Graf.<br>1363. Jacob Fischer.                                                                            |
|                                                         | 1363. Sacoo Filmer.                                                                                                   |
|                                                         | 1364. Ulrich Guter.                                                                                                   |
|                                                         | 1364. Johannes Juso.                                                                                                  |
| Rahtsherren der fregen                                  | 1367. Beinrich Kalcher.                                                                                               |
| Wahl.                                                   | 1368. Ulrich Graf.                                                                                                    |
| 1553. Heinrich Holghalb.                                | 1369. Johannes Juso.                                                                                                  |
| 1561. Felix Brumer.                                     | 1370. Bermann Stahelt.                                                                                                |
| 1569. Sans Deinrich Beper.                              | 1372. Seinrich Kalcher.                                                                                               |
| 1573. Matthias Schwerzen                                | 1372. Johannes Juso.                                                                                                  |
| bach.                                                   | 1373. Dans ab Burghalben.                                                                                             |
| 1604. Leonhard Holghalb.                                | 1375. Ulrich Springli.                                                                                                |
| 1663. Georg Def.                                        | 1370. Beinrich Ralcher.                                                                                               |
| 1746. Hans Ulrich Lochmann.                             | 1376. Sans ab Burghalden.                                                                                             |
| 11 Some attend darkumin                                 |                                                                                                                       |
|                                                         | Sunft                                                                                                                 |
|                                                         |                                                                                                                       |

#### Anno

1377. Dermann Stabeli. 1378. Ulrich Sprungli. 1387. Johannes Trindler. 1388. Rudolf Trindler. 1394. Rudolf Bofchinder, ber alt. 1409. Courad Dirt. 1409. Ulrich Furter. 1410. Johannes Furter. 1611. Johannes Trindler. 1411. Rudolf Trindler. 1412. Johannes Guter. 1413. Conrad Dirt. 1414. Deinrich Walter. 1423. Rudolf Dieper. Johannes Diefil. 1424. Beinrich Walther. Rudolf Ritfurter. 1427. 1428. 1440. Sans Rilchmann. Johannes Afper. Johannes Ellend. 1451. 1445. Seinrich Effinger. 1445. Johannes Ellend. 1447. Ulrich Widmer. 1478. Johannes Waldmann. Jacob Sagnauer. 1483. 1489. Deinrich Bueler. 1490. Conrad Aebli. 1498. Jacob Hagnauer. 1499. Johannes Niegli. 1505. Dans Rramer. 1509. Deinrich Beif.

21 a a

Bunft.

### Minno

1513. Racob Sprof.

Esis. Erhard Rugberger.

1516. Ulrich von Leimbach.

1521. Balthafar Sproß.

1522. Miclaus Brunner.

1530. Beinrich Bever.

1532. Berchtold Rageli.

1532. Beat Bachofen. 1537. Jacob Fund.

1541. Bartholome Rochli.

1545. Seinrich Bubler.

1546. Matthias Schwerzen. bach.

1550. Beat Bachofen.

1555. Jacob Stampfer. 1558. Matthias Schwerzen bacb.

1566. Jacob Schweiter.

1570. Sans Ulrich. Stampfer.

1580. Deinrich Wibertebr.

1582. Felir Brunner.

1583. Deinrich Widertehr. 1586. Sans Stampfer.

1587. Beinrich Bolgbalb. 1588. Bernhard Widertehr.

1590. Sans 2Balber.

1592. Leonhard Solshalb.

1593. Dans Jacob Rochli.

1595. Sans Beinrich Solzhalb.

1595. Dans Beinrich Wider.

febr.

1618. Seinrich Widertehr. 1625. Dans Conrad Deideager.

Sunft

### Unno

1631. Chriftof Dirgel. 1649. Beinrich Solshab. 1652. Sans Bernhard Solge halb. 1668. Sans Rudolf Strafer. 1675. Conrad Locher. 1690. Beat Solghalb. 1694. Hans Ludwig Hirsel. 1709. Hans Jacob Füegli. 1719. Hans Conrad Ziegler.

1729. Sans Jacob Fuegli.

1732. Adrian Ziegler. 1751. Hans Jacob Schwere

genbach. 1753. Sans Cafpar Weng.

# maag.

| Rabtsberren ber Bunft.                            |                | Bunft . Meifter.                           |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Unno                                              | Unno           |                                            |
| 1489. Matthyas Wyg. 1499. Hand Keller.            | 1337.          | Johannes Fridlader.<br>Rudolf Schwyter.    |
| 1513. Hans zur Gich.                              | 1337.          | Johannes Fasnacht. Ulrich. von Minten.     |
| 1517. Jacob Zeller.<br>1519. Fans Bleuwler.       | 1339.          | Heinrich Riem.<br>Heinrich Schlächte.      |
| 1521. Cafpar Schlatter.<br>1525. Steffan Zeller.  | 1340.          | Beinrich Buglinger.<br>Ulrich von Seengen. |
| 1528. Fridrich Trueb.<br>1536. Niclaus Schlatter. | 1342.          | Heinrich Schwab.<br>Ulrich von Pfinken.    |
| 1549. Seinrich Rambil.                            | 1343.<br>1343. | Ulrich von Seengen.<br>Ulrich Rulwanger.   |
|                                                   | 21 aa 2        | Rahts                                      |

### Rabtsberren der Zunft.

#### Unno

1566. Sans Ulrich Baber.

1585. Jacob gur Gich.

1586. Rudolf Maag.

1587. Dans Leu.

1592. Felir Oberfan.

1593. Philipp Laubi.

1594. Seinrich Thoman.

1615. Keinrich Leu. 1615. Kans Jacob Füegli. 1649. Kans Jacob Loder. 1672. Hans Jacob Schausel.

berger.

1692. Sans Martin Magmann.

1704. Johannes Seidegger. 1713. Beat gur Gich.

1732. Sans Conrad Efcher.

1747. Sans Conrad Gogweiler.

1760. Johannes Leu-

## Junft . Meifter.

#### Mino

1344, Ultid Binber.

1344.. Conrad Wagner. 1345. Simon Binder.

1346. Conrad Wagner.

1347. Undreas Graf. 1348. Johannes von Schafe

haufen.

1349. Rudolf Wunneberg.

1350. Johannes Steinmur. 1350. Rudolf Wunneberg.

1351. Johannes von Schaf. baufen.

1353. Johannes Torner.

1354. Ulrich von Goldinen.

1355. Deinrich Riemo. 1355. Conrad Garber.

1256. Ulrich von Goldinen.

1356. Johannes Steinmur.

1357. Ulrich Deri.

1358. Hans Kambli. 1359. Johannes Steinmur. 1361. Rudolf Sanno.

1363. Johannes Steinmur.

1364. Ulrich Deri.

1365. Rudolf Ganno.

1366. Ulrich Bulacher.

1367. Beinrich Trueber.

1368. Johannes Steinmur.

1371. Rudolf Deri. 1375. Johannes Steinmur.

1375. Rudolf Deri.

1376. Ulrich Bulacher.

1378. Rudolf Deri.

Rabtes

### Rabtsberren ber greyen Wabl.

# Sunft . Meifter.

### Unno

1542. Sans Bleuwler. 1578. Beinrich Thoman. 1594. Rudolf Maag.

1660. Dans Jacob Locher. 1701. Hans Jacob Leu. 1708. Cafpar Meyer.

1724. Se. Courad Gofiveiler.

1744. Sans Jacob Leu.

#### Minno

1380. Conrad Lprer.

1393. Conrad Suber. 1394. Johannes Lprer.

1395. Lutold Schnterberg.

1400. Rudolf Torner.

1403. Ulrich Ruchwyn.

1412, Conrad Adli.

1418. Johannes Reller. 1420. Rudolf Troter.

1421. Epnrad Adli.

1432. Johannes Feer. 1439. Beter Reller.

1441. Conrad Adli.

1441. Beter Reller. 1442. Johannes Ruthiner.

1445. Miclaus Bog.

1445. Johannes Reuthiner.

1447. Beter Reller. 1449. Johannes Reller.

1451. Rubolf Gigenheim.

1458. Johannes Reller.

1471. Rudolf Rog.

1474. Johannes Reller. 1476. Johannes Biegger.

1481. Rudolf Rog. 1489. Ulrich Meper.

1489. Conrad bon Rufen. 1500. Johannes Biegger.

1502. Deinrich Rageli.

1504. Beinrich Brogli.

1505. Seinrich Balber.

#### Minno

1510. Rudolf Grim. 1513. Sans Reller. 1515. Hans zur Sich. 1519. Jacob Zeller. 1521. Hans Bleuwler. 1521. Ulrich Eflinger. 1529. Jacob Baur. 1532. Staffan Beller. 1533. Bur Eflinger. 1544. Steffan Zeller. 1548. Ulrich Aaberli. 1555. Sans Obertan. 1558. Beinrich Thoman. 1560. Georg Steiner. 1563. Fridli Balber. 1566. Cafpar Sogger. 1566. Deinrich Thoman. 1574. Georg Steiner. 1576. Fridli Balber. 1590. Kans Locher. 1593. Conrad Schlater. 1597. Cafpar Seerer. 1601. Sans Locher. 1603. Sans Balber. 1605. Seinrich Balber. 1609. Jacob zur Eich. 1611. Hans Jacob Locher. 1612. Hans Högger. 1612. Sans Jacob Meyer. 1618. Deinrich Balber. 1627. Cafpar Deerer.

Bunft,

#### Unno

1629. Sans Cafpar Schaufelberger.

1630. Sans Jacob Reu.

1654. Frang Birt.

1656. Saus Rudolf Len.

1656. Heinrich Thoman.

1663. Leonhard Thoman.

1669. Undreas Meyer.

1670. Beat Dogger.

1680. Johannes Schanfel. berger.

1696. Jacob Bagmann.

1703. Andreas Meper-

1716. Dans Cafpar Rufche ler.

Johannes Schaufel. Berger.

1731. Sans Rubolf Lambelt.

1732. Sartman Seidegger. 1739. Sans Cafpar Schaufel berger.

1747. Felir Rufcheler.

1763. Felir Rufcheler.

Es werden aber auch aus ben tleinen Rahten, und gwahrn pon flein und groffen-Rabten erwehlet ein Baubert , welcher au den Stadt. Bebauen die Obforg hat, felbige in guten Stand ftellen und erhalten, und die nothige Gebaue erbauen laffen folle : der Rorn . Deifter, ber die Aufficht auf den Oberfeitlie den Rorn . und Frucht . Borrabt bat : Der Gilbert Der über ben an dem Gluß Gil ob der Stadt ben gwen und bren Stunben gelegenen Malbe, banahen genannten Gilmald, die Obfora traget, und baraus benen tlein und groffen Rahten jahrlide bols . Befalle abführen , auch verburgerten Witfrauen Sols in leidenlichen Breis gutommen laffet : ein Dber , Beugberr, ber nebft einem des groffen Rahts die Zeughaufer, Oberfeitliche Rriegs . Gewehr und Ruftungen beforget: ber Berg-berr der uber einen auf bem Burich . Berg gelegenen Forft und Bald, und ber Sardherr ber uber einen unter ber Stadt geleguen in dem Sard genannt, gemeinen Waidgang die Hufficht haben; ber Ober. Stallherr ber nebft einem bes grof. fen Rabts (welche bende von flein und groffen Rabt, ber erfte aus dem tlein und ber andere aus dem groffen Rabt erweblt werben, ) ben Oberfeitlichen Marftall beforgen : fodann merben aus ben fleinen Rabten von bem fleinen Raht ermeblet ber Jager : Meifter, ber nebft andern ihme jugeordneten, Die Aufficht über die Raad in dem Land, und die Obforg über die in bem Stadt . Graben ber groffen Stadt befindliche Sirfden hat: ber Schirm, Rogt ber nebft einem bes groffen Rabts gu Maifen . Rindern . But Gorg traget , und auch aus den flet. wen Rahten swen Gee . und swen Glatt . Bogt, ba bie erfte por flein und groffen Rabt, und die letftere por bem fleinen Rabt erwehlt werden, melde über ben ber Stadt angehörigen Burich , Gee , und über bas aus bem Greiffen , Gee aus, und etliche Stund barnach in ben Rhein flieffendes Rluflein Glatt geordnet find ic. von welchen die brey erftere Ban . Serr , Rorn - Meifter und Gil . Derr 6. Jahr an dem Umt find, Die andern aber ihre Stelle lebenslänglich, oder bis auf 216. anderung verfeben mogen, es haben auch die fleinen Rabt ben Borgang gu ben Armen und Siechen Bflegen bon St. Racob und an der Spanweid, auch ju benen mit andern End. Evdgenössischen Stadt und Orten gemeinhabenden Vogteven Baden, Thurgau, Freven-Aemter, Sargans, Rheinthal, Lugano (Lauis) Locarno (Lugarus) Mendrisio, und Val Maggia (Meventhal) und sind auch derfelben 36. Obervögt der unten vorkommenden sogenannten Ober-Vogteven um die Stadt herum, und swahrn in jeder derfelbe 2. welche alle Jahr im Amt umwechslen; die kleinen Rähte mögen sich auch nebst den grossen Rähten um die andern Vogteven und Kenter anmelden, bleiben aber auf deren Erhalt nicht mehr des kleinen Rahts.

Aus den groffen Rahten werden auch von klein und groffen Rabten erwehlt der Schultheis an dem Stadt. Gericht, der Unter Zeugherr, Stallherr, Schirmvogt, auch die Stadt. Lieutenant und Stadt. Fahndrich, der Bros. Weibel oder Oberfte Rabts. Diener: wie auch die Land und Ober-Bogt und Amtleuth in der Stadt und auf der Landschaft, auch die Obervögt in dem Thurgau, um welche Stellen aber auch die kleinen Raht, welches aber nicht oft geschiehet: sich anmelden mögen.

Mus den Gliedern des fleinen und groffen Rahts find gu Borberahtschlagungen Obsorg über die Oberkeitliche Saushals tung und Gefällen , Unterfuchung und Beurtheilung verfcbied. nes Streitigkeiten, Unterhaltung guter Bolicen Dronung , Sandel und Wandel, and Behandlung anderer Borfallenbeis ten zc. mehrere und mindere gufammen in Amts. Gefellichaften ober fogenannte Commissionen, Collegia &c. theile von fleinen theils von fleinen und groffen Rabten verordnet, und tommt bierunter jum erften jum Borfdein ber gebeimen Raht, melder ju Borberahtung wichtiger Stands. Beschaften, auch gu behenderer murtlicher Verfertigung porfallender auserordentlis den Beichaften und befferer Berichwiegenheit aus 12. Bliebern bestehet, barunter bende Burger . Deifter, Die 4. Oberfte Bunft . Meifter oder Ctatthalter , 2. Cedelmeifter, und der Db. mann gemeiner Hemtern (fo lang biefer letftere 3. in folden Memtern ftehen:) und noch 3. andere, welche die flein und groffe Rabte aus den fleinen Rahten , und ofters auch alten Gedel Meistern und Obmannen erwehlen : welche auch die ihnen au 2366 fdwchr fcmehr vorfallende Sachen an den fleinen, oder gar an den flein und groffen Raht bringen: fo ift jur Obforg ber Oberfeitlichen Saushaltungen furnehmlich vom flein und groffen Raht verordnet die fogenannte Rechen , Stuben , welcher die Unterfudung und Abnahm auch aller Memter . Bogtepen . und an. bern Stadt , Rechnung (auffert beren gleichfolgenden) wie auch Die Aufficht und Berlenbung ber Oberkeitlichen Leben gn Stadt und Land, Die Beforgung ber Schlöffern Amt. und Bfarr. Saufer zc. Bebauen und Buthern aufgetragen ift , und aus benden Burger . Meiftern (barvon ber, welcher nicht in bem Stand . Umts ift , felbiges halbe Jahr durch den Borfit hat:) bem dritten der Oberften Bunft . Meiftern oder Statthaltern, nach derfelben alliahrlichen Umwechelung, ben bepben Gedel Meistern, bem Obmann gemeiner Memtern auch 3. Bliedern Des tleinen und bren bes groffen Rabte, welche 6. letftern alle awen Sahr abgemechelet werden : bestehet und einen eignen bon bem fleinen Raht auf 12. Jahr erwehlten Schreiber und Cangley Substituten bat : ju porläufiger Unterfichung und Abnahm aber des Gedel . Umte und der Gedel . Deiftern Rechnung find alle Glieder des obbeschriebnen Geheimen Rahts, und nebit ihnen noch 3. Glieder Des fleinen und 3. groffen Rahts verordnet, welche aber ihr Befinden bernach an ben flein und groffen Raht au berfelben volligen Abnahm bringen; auch find gur Untersuchung und Abnahm ber Rechnungen bes obbemels ten Bau und Gil herren, bende Burger . Meifter, ein Oberfter Bunft . Meifter ober Statthalter, Die benden Gedel-Meis fter, 4. des fleinen und 3. des groffen Rahts eigene verordnet : jur Aufficht und Beforgung des Oberfeitlichen Gals . Sandels au Stadt und Land ift ein eignes Directorium bon einem Burger . Meifter, und zwepen tlein Rahten meiftens aus den Sauvtern bestellt, und verfeben unter bemfelben ein bon ben flein oder groffen Rabten aus benfelben auf 12. Jahr bestellter Salghans Schreiber, und ein aus ben groffen Rahten, ober ber Burgerschaft bestellter Buchhalter, auch ein oberfter und 3. andere Sals . Rnecht: Die in Diefen Sandel einlaufende Befcbaft.

Die Zoll von allen ein und ausgehenden Waaren, auch Dandlungs Arbeiten werden von den Schel Meistern bezogen, zur Sinnahm aber des Ungelts oder Zolls von den Müllinen und von denen in der Stadt ankschenken Weinen Sind zu siedern zwen kleine Rahts-Glieder, sodann zum Sinng des Abzugs von denen auß der Stadt anderwertig hinfallenden Erb und andern Mittel auch zwen kleine Raht die Pfund-Schillinger von ihren Belohnung eines Schillings von einem Pfund genennt:) und 2. Gaunt Meister aus dem grossen Raht, weiter auch zum Bezug des von dem ber dem Kornbaus verkausenden Korns ze. gehörigen Zolls und Jmmi 3. des kleinen Rahts, und zur Sinnahm der übrigen Zollen noch an verschienen Orten der Stadt Zoller verordnet, welche alle das eingehende dem Seckel Meister einlieseren; von der Münz wird unten das mehrere solgen.

Bu Untersuchung und Beurtheilung vorfallender Streitige teiten in der Stadt , find vorderift die dren Oberfte Bunft-Meifter und Statthalter nebft den übrigen 21. Bunft. Meiftern allfo bie 24. Bunft . Deifter fo fie all gemeinlich oder ber mehrere Theil von ihnen verfamlet find: begwältiget was vor Streitigkeiten, Spahn, Frrungen und Zwentracht benen Bunften begegnen, es fene einer Bunft gegen der andern oder von befondern Berfonen beimifchen oder fremden, wer die immer fenen, um folde Sachen, die ihre Bewerb und Sandwert antreffen : vor fich ju nehmen, die Barthepen bor ihnen gegen einandern gu verhoren, und felbige bann allein nach ihren Enden fürderlich gu enticheiden, ohne daß ihre fallende Urtheil appellirt mer-Den, und ein Burger. Meifter und die Rabte fie baran hindern noch ben ihnen fiben, fondern fie darben vom Burger-Meifter flein und groffen Raht und ber gangen Gemeind aeschirmt werden follen: boch mit ber Erlautherung, bag mann einiche Bunft , eine ober mehrere , einiche Befchwerden oder Gachen , Die der Stadt und ihre Burger gemeinlich berühren und befdmes ren mochten; vornehmen und behandlen wollen, bann die obges meldte Bunft. Deifter ein foldes allein vor fich nicht nehmen ober ausrichten, ober einichen Gewalt barinn haben, fondern folche 23662 Gachen

Sachen vor ben Burger, Meister, tlein und groffen Raht gemeinlich gebracht und von benfelben beurtheilet und entscheiden werden follen.

Das andere angesehene Gericht in der Stadt ift bas foge. nannte Stadt, Bericht, von welchem iber bas, mas oben bon beffelben Urfprung und Befatung fcon angemertt worden; noch bevuffigen baf ben Borfit barinn habe ber fogenannte Schultheis, ber von dem fleinen und groffen Raht aus dem letitern ermehlet, und ben benden Regiments . Befatungen beftantiget wird, auch die Rleidung ber fleinen Rahten tragt, und ben Borgang gleich auf felbige nebft bem Stadt. Schreiber nach ihrem Alter vor den übrigen groffen Rabten hat: er bat gwahr in bem Bericht feine Stimme, wol aber nebft Gub. rung des Prælidii den Entscheid ber gleich einftehenden Stim. men der Richtern ju geben : Die 12. Benfiger Des Gerichts wers ben abgetheilt in 6. fogenannte flate, 3. Mittel und 3. neue oder jung Richter, ba die erftere von benden Rahten und die 6. letitern ben jeder halbiabrigen Regiments Befatung allein von ben neuen Rabten (welche dammal auch die ftate Richter wies ber erwehlen, oder gewöhnlich bestähtigen :) aus den groffen Rahten oder gemeiner Burgerschaft nach gutbefinden erwehlt werben, boch daß die ftate und mittel . Richter auch fcon Des Berichts gemefen fem muffen, die ftate Richter aber bis auf anderwertige Befürderung flate an dem Gericht bleiben, Die Mittel, und nen oder jung Richter aber alle balb Rabr abgeandert werden, boch es hernach wieder werden mogen, auffert daß Die neue und junge Richter zuerft ein Sabr lang marten muffen : alle folde Richter muffen ein Bunft und bas 25. Alters , Sabr erreicht haben, und mogen in bem Gericht nicht fiten Bater und Cohn, Schwäher und Tochtermann, 2. Brider, auch 2. Schwager, ba einer bes anderen leibliche Schwefter jur Che bat. Diefes Bericht hat über alle Schuld . Sachen, Bug-Recht and Muffahl ober Berrechtfertigung ber au gablen unvermo. aende Schuldnern und Ralliten zc. in der Stadt, und einigen nachitgelegnen Obervogteven und grahren fo gu urtheilen, Daß bon felbigem in Unfehung ber ftreitenden Bartbeven feine mei-

tere Appellation, es fene bann bag 2. Richter felbft ein Gefchaft an ben fleinen Rabt gieben, ober gleichfam appelliren, melden Salls dann ben Barthepen fren febet foldes Befchaft Dafelbit fortgufeten, von bannen aber felbiges nicht weiter gebracht merten mag, boch merben and etwann von bem Gericht felbft wichtige Cachen an den Raht gewiefen : Diefes Bericht fist alle Tag in ber Mochen, ausgenobmen an einem Freptag, und wann flein und groffe Rabte verfammelt find, und hat einen eignen Bericht , Edreiber, ber von dem fleinen Raht auf 12. Jahr erwehlet wird; welchem noch angufugen, baß die Gefchaft aus den nachstgelegnen Obervogtepen allein an dem Montag behandlet werben, und darben nicht ber Schultheis, fondern bortige Obervogt ober etwann ihre Une tervogte umwechslungsweise meistens aber ber altefte flate Richter bas Præfidium fuhren ; ju Beurtheilung aber ber ftreitige Binfen find eigende gwen fleine Rabte . Blieber nebft bent Stadt Unterfchreiber, ben Grosmeibel und Stadt-Gerichtschreiber verordnet, ohne daß folde an das vorige Stadt Bericht gelangen, und die Unterfindung und Beurtheilung ber wegen ber Bferben ju Stadt und Land entftehenden Spanen tommt benen von flein und groffen Raht erwehlten berden Stallberren, und benen ihnen untergebnen eignen Schreiber, Stallmeifter und Suffchmid ju: ben benen in ber Stadt entftehenden Bau-Streitigkeiten nihmet erftlich ber Banherr nebft gwepen ihme augeordneten fleinen Rahten, und bas andere mabl nebft felbigen der erfte Oberfte Zunft . Meifter oder Statthalter und bie groep jungfte fleine Rabte ben Angenschein darvon ein , welche auch biefelbige gutlich ju vereinigen trachten, beffen un-erhaltlichen Falls aber bas Befinden an ben kleinen Raht gum Entscheid bringen : es ward den is. May Un. 1525. in der Stadt Burich bas erfte Che Bericht gebalten, und Un. 1539. beffelben Satungen in Druck gegeben, und waren ber Ghe-Richtern erflich 2. Beiftliche, 2. Des fleinen und 2. bes groffen Rabts, welchen letftern 2. 1538. noch von jedem Raht noch einer augeordnet, und 21. 1627, ber abgehende Oberfte Bunft. Meifter und Statthalter jum Præfide gefett; bermablen wird felbiges von tlein und groffen Raht befest aus 8. Berfohnen, 2366 3 welche

melde alle ihre Stimmen zu geben haben, benanntlich bem aleich benannten abgehenden Oberften Bunft . Deifter und Statthalter 2. Beiftlichen, einen aus ben 3. Bfarrern gu St. Beter, Frau. Danfter und Bredigern ober ben berben Archi-Diaconis jum groffen Munfter, und einem aus den 2. Diaconis sum groffen Munfter, und ben 3. Diaconis von obigen Bfarr. Bfrunden, und smabren umwechelungs . weife : wie auch 2. Bliedern des fleinen und 3. Bliedern des groffen Rahts, ba Dann ber Statthalter und die 2. Beiftlichen 1. Jahr die s. letftere aber 2. Jahr an dem Gericht verbleiben, und auch einen eignen von dem fleinen Raht bestellten 12. Jahr lang verbleibenden Schreiber, und auch Weibel haben: vor felbigem were ben alle die Ehe angehende Sachen und Streitigkeiten, und awabren nicht nur aus dem Gebiet der Stadt Burich , fondern auch aus allen dem Landsfrieden unterworfnen mit einigen übris gen Epdgenößischen Stadt und Orten gemeinhabenden Bogtepen Baden, Thurgan, Sargans und Rheinthal, fo viel es die Evangelische Angehörige in felbigen anfiebet beurtheilet, und gehet von felbigen auch die Appellation an den fleinen Rabt, an welchen auch die Dispensationen ber Chen in verbottnen Graben von allen folden Orten gewiesen werden : es merben auch die in dem Gebiet ber Stadt Burich vorgehende Unguchs ten , Surepen , Segenfprecherepen ic. von dem Che . Bericht gestraft , Die Chebruch aber jur Abstrafung an ben fleinen Raht verwiesen: es find auch weiter verordnet einer der Oberften Bunft . Meifter oder Statthalter , und noch einer des fleinen Rabis auch a. groffe Rabte ( barunter auch ber bon flein und groffen Rahten auf 6. Jahr babin gefette Berwalter ober fogenannte Obmann des Allmofen Amts: ) auch zweven Beiftlichen zu Berforgung der nohtdurftigen Armen ju Stadt und Land, auch den Durchreisenden Fremden, wie and gur Aufficht bes gur Aufergiebung einer groffen Angahl bedurftigen Maifen , Rindern in Dem Baifen Daus am Detenbach unter einem eignen Bermalter : meiters auch einer ber Oberften Bunft . Deifter oder Statthaltern nebit noch einem des fleinen und einem des groffen Rabts, und bem von flein und groffen Rabt aus ibren Mittel auf 9. Sahr ermeblten Spitthal. Deifter jur Aufficht des jum Unterhalt eince

einer groffen Angabl frantner und armen Berfohnen; 8. Blies der des fleinen und 4. des groffen Rabts ju der Aufficht und Dandhabung des groffen Bug und Rleider . Mandats oder ber fogenannten Reformation barbon alle Sabr abgeandert und von flein und groffen Rabt erwehlt werden: 7. fleine und 4. groffe Rabt nebft ben amenen Stadt . Meraten Die no. thige Borforgen und Unftalten gegen anftedende Rrantheiten von auffen , und etwann fich zeigende gefährliche Seuchen in bem Land vorzutehren; auch haben einer des flein und einer des groffen Rabts von dem fleinen Rabt erwehlte Schirm . Bogt, nebft einen eignen Schreiber die Obforg über einige Waifen. Buther ; ein auch von dem fleinen Raht erwehlter Jager-Dieis fter nebft 2. Des fleinen und 4. Des groffen Rahts, bem Grose weibel und 2. aus der Burgerschaft haben Acht und Obsorg ob dem Jago . Mandat und Die darwiderhandlende zu straffen , ferners 9. des fleinen und 4. des groffen Rabis haben Die Aufficht auf die Straffen und Bag in ber Stadt und einer nenen von derfelben gegen Bulad angelegten Straß : 5. bes tleinen und 3. des groffen Rahts haben die Aufficht und Annahm ber Sinterfafen die nicht Burger in ber Stadt und machen andere nicht verburgerte die Stadt raumen, 5. des fleinen Rahts ichiden Patrouilles . Machter burch die Stadt und die Land. Schaft alles Battel . Befind abzuhalten und megguschaffen ; auch find der Spittal . Meifter, der Bfleger bon St. Jacob und an ber Spannweid, noch einer bes fleinen Rahts, auch ber Amtmann am Detenbach, ber Obmann am Allmofen . Amt und ber Grosmeibel nebft 4. Doctoren ber Argnen bem Stadt . und noch einem anderen Wund - Argt geordnet armer frankner Leus ten Zustand au untersuchen, und ihnen die nothige Silfs. Mittel in dem Svithal, Siechen Saus ober in ihrem Deymat bis auf ihr befindende Geneiung augumeifen und anzumenden.

Weiters find auch noch bestellet, die schon oben bemerkte jum Korn-Joll verordnete, auch ju Aufsicht des Korn-Markts j zwey des kleinen und groffen Rahts absonderlich ju der Korn-Schau zu bestimmen, ob selbiges währschaft und annehmlich seve: auch zwey des kleinen und einer des groffen Rahts die Mable

Mahl Brob gu machen , und zwen des fleinen und einer bes groffen Rahts das Brod in den Bfifter und Beden-Raben gu magen, ob felbiges bas bestimmte Gewicht habe, weiters amen bes fleinen und einer des groffen Rabts bas Rleifch in ber Mesa su ichagen, swen bes tleinen Rabte su ber Aufficht Des Unten oder Butter-Martts und 2Bagg, feche des tleinen und dren des groffen Rabts gu ber Obforg ber wegen bes Rifchens in bem Burich . Gee und in ber Limmat gemachten Ordnung, und einer bes fleinen und einer des groffen Rahts jur Besichtigung ber ab der fremde jun Bertauf allhier gebrachten eingefalznen Fifchen: Bier bes fleinen, brev bes groffen Rahts, und der Grosweibel ju Abbaltung ber Ginfuhr frem. ber Weinen in die Stadt und Land : Gieben bes fleinen und siven bes groffen Rahts gur Aufucht über bas Sols, und funf Des fleinen und vier bes groffen Rahts ju gleichen über ben Turben-Bertauf, auch zwen des fleinen und einer des groffen Rabts absonderlich über ben Bertauf ber Schepen und Schindlen: weiters einer des tleinen und einer des groffen Rabts jur Obforg über ben Leinen-Tuch . und 3milden-Ber. tauf, bren bes fleinen und einer bes groffen Rabts nebft bem Grosweibel, ju Abhaltung Des Bortaufs ber Lebens.Mitt. len, funf bes fleinen Rahts jur Aufficht auf Die Schiffarth uber den Burich Gee und weiter hinauf, und brep bes tleinen Rahts ju Befichtigung ber die Limmat himmter nach Bafel, Burgach te. abfahrenden Schiffen; breb bes fleinen Rabts jur Obforg der wegen Einzug der Schulden auf dem Land aemachten Rabtidreiber Ordnung, und zwen bes fleinen Rabts au Untersuchung der fremden Battel . und Steur . Briefen. Much ift fieben herrn des fleinen und given dest groffen Rabte: aufgetragen , gu Auffnung , Bepbehaltung und Befchutnung der Raufmannschaft , Manufacturen und Fabriquen Gorg ju tragen, und find auch zwen des fleinen Rahte und einer aus dem gleichfolgenden Directorio angestelt, auf Die untrene Arbeiter Acht ju geben und felbige ju beftrafen and erwehlen die famtliche verburgerte Rauf . und Sandels. leuthe, fraft der Un. 1662. und 1677. unter gewiffen Be-Dingen und vorbebaltnen Oberkeitlichen Bewilligungen, aus ibrem ihrem Mittel ungesehr 12. sogenannte Directores der Kaufmannschaft, welche auch das, was zum Ausnehmen der Kaufmannschaft gereichen mag, beraht auch die Aussicht über die Bosten haben: worben auch nach Anregung zuthun, der sogenannten Zins Commission der inn sechs des kleinen und vier des großen Rahts, seit U. 1755. von den Burgern und Angehörigen Gelter übernehmen und verzinsen, und selbige zu solchem End in fremde sogenannte Banco, Actionen von Dandlungs-Compagnien, konds &c, an Zins anlegen.

Die Cangley' bestehet aus einem Stadtichreiber , Unterfcbreiber famt 2. fogenannten Rahte . Substituten , ba ber altere Difer letfteren dem Stadtfdreiber und ber jungere bem Une terfcbreiber gugeordnet ift; alle pier marten bem fleinen arofe fen und Beheimen Raht ab, und find unter felbigen die Ge-Schafte fo eingetheilet, daß, mas fur ein Beschaft vorgetragen wird, ein jeder fcon weißt, wer die Feder barben führen folle; es merden auch amen aber gleichaultige fogenannte Rabts Manual geführt, da in das einte der Stadtschreiber und fein Rahts. Substitut, und in bas andere ber Unterschreiber und fein Rahts. Substitut die in ihre Eintbeilung fallende Beschaft einschreibet und protocollirt; und ift gu ber erftern ober Stadt . Canglen ein eignes Saus gewidmet, die andere Canglen aber beforget ber Unterschreiber in feinem eignen ober gemieteten Saus, und werden in einer jeden die Schriften, fo in felbiger ausgefertiget werden fo lang aufbehalten , bis fie in Die Oberfeitliche Registratur gebracht werden: der Stadt, und Unterschreiber werben von bem fleinen und groffen, die bende Rahts . Substituten (barvon ber altere augleich beftan-Diger (Befandichafts Secretarius ift:) aber von dem fleinen Raht mit dem heimlichen Dehr auf anmelden erwehlet; Die 2. letitere mogen amabr bes groffen Rabts gugleich fenn, die 2. erften aber nicht und gwahren, mann ein Rafte , Substitut bes groffen Rabts gemesen, an fein ftatt, wann er Unterfcreiber wird, ein anderer auf feiner Bunft in ben groffen Rabt erwehlt wird : mann aber ein Stadt . vder Unter: Schreis ber eine Bogten oder Amt (als um welche, nebend den übri-Ccc aen

gen fleinen und groffen Rabten fie gleich , jedoch ber Stadt. fcreiber erft nach 6. Sahr geleifteten Cangley . Dienften , anbalten tonnen : ) betommt, wird er jugleich ohne weitere Ball auch ohne er es givor gemefen , des groffen Rahts auf feiner Runft, jedoch fo daß, weil dardurch bie Angahl ber 12. vermehret wird, er jedoch in volligen Stand eines groffen Rahts eingefett ift, aber nur, mann folglich einer ber groffen Rabten mit Tod abgehet, er an beffelben fatt tommt, und fein neuer erwehlt wird : anben haben alle diefe 4. und gwahr erftlich ber Stadtichreiber, und fo er abmefend ober megen Bermandts fchaft ausstehen muß; ber Unterschreiber, und so weiters, ben Entscheid in allen Geschäften und Mablen, in welchen die Stimmen vor flein auch vor flein und groffen Raht ben ber letften 2Bahl gleich einfteben; gingeben : es wird auch benen Burgern, fo fich hierum ben bem tleinen Raht anmelben, Die Bewilligung ertheilt, die eint oder andere obiger Canglepen gu befuchen , und fich daselbst in Ausfertigung der Oberkeitliden Schreiben auch in Abwart eint und ber andern ob anges mertten murflichen angeordneten ober and außerordentlich ans gestellten Commissionen auf bes Stadt . ober Unterschreibers Unweifung, und fonft in borfallenden Befchaften ju uben, und betommen felbige auch barburch bie Befugfame ju anderen Schreiberepen zu gelangen, als beren noch viel find, als in ber Stadt die auch oben icon angebrachte Rechen , Stuben , Che Berichte, Stadt. Berichte, Allmofen . Spitthal . Schirm. Bog. ten . Reformation . und andern Schreiberepen , und auffert ber Stadt die Land . Schreiberepen in den Ober . und Land. Boateven: worben auch in Betrachtung tommt die oben angemertte Registratur, wo die in ben Canglepen nicht mehr Blat babende Oberfeitlichen Schriften bingebracht und bafelbft fammethaft aufbehalten und verwahret werden, es maren biergu auch icon Bemacher unten an ber Rirch jum Frau. Dunfter, 21. 1713. aber warden noch mehrere oben in dem Umt. Sans sum Frau - Munfter, auch barben eine Bemobnung angelegt por einen von dem fleinen Rabt erwehlten Registratoren, melder unter Aufficht 7. Des fleinen Rahts anch Stadt und . Unterfcreiber Diefere Schriften ordentlich vertheilt, und forafaltia vermabret.

mahret: es finden fich, und swahren von den mehrerern der jungern erwehlte Stadt-Schreiber.

| Unno                                   | Unno                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1320. Jacob Burrer.                    | 1645. Sans Wilhelm Wolf.       |
| 1435. Rudolf.                          | 1651. Sans Cafpar Birgel. I.   |
| 1362. Johannes Meyer.                  | mabl.                          |
| 1368. Hans von Duw.                    | 1658. Andreas Schmid.          |
| 1400. Rudger von Mandach.              | 1661. Hans Caspar Hirzel. II.  |
| 1413. Conrad Widmer.                   | 1665. Sans Georg Efcher.       |
| 1417. Johannes Nell.                   | 1666. Dans Beinrich BBafer.    |
| Midned Brok conquest                   | 1669. Hans Rudolf Ulrich.      |
| 1430. Michael Graf genannt<br>Stabler. | 1675. David Wys.               |
|                                        | 1676. Dans Rudolf Bram.        |
| 1443. Jacob von Cham.                  | 1679. Dans Beinrich Birgel.    |
| 1446. Rudolf von Cham.                 | 1687. Sans Beinrch Rabn.       |
| 1473. Jacob Baab.                      | 1689. Sans Cafpar Gofweiler.   |
| 1477. Conrad von Cham.                 | 1692. David Holzhalb.          |
| 1483. Ludwig Amman.                    | 1699. Chriftof Friedrich Werd. |
| 1505. Hans Gros.                       | müller.                        |
| 1526. Wolfgang Mangold.                | 1706. Sans Jacob Solzhalb.     |
| 1528. Cafpar Frug.                     | 1713. Beat Holghalb.           |
| 1529. Werner Bugel.                    | 1720. Hans Wilpert Zoller.     |
| 1545. Sans Efcher.                     |                                |
| 1564. Dans Deinrich Rein-              | 1729. Haus Jacob Leu.          |
| bart.                                  | 1705. Heinrich Escher.         |
| 1575. Gerold Efder.                    | 1741. Salomon Hirzel.          |
| 1593. Sans Georg Grebel.               | 1747. Johannes Escher.         |
| 1614. Dans Deinrich Wirg.              | 1753. Hans Jacob Hirgel.       |
| 1624. Haus Andolf Rahn.                | 1759. Hans Beinrich Landolt    |
| 1627. Dans Georg Grevel.               | 1762. Salomon Hirzel.          |
| 1623. Dans Beinrich Wafer.             |                                |

Es wird auch jur Abwart der klein und groffen Rahts Berkand lung von dem klein und groffen Raht erwehlet, aus den groffen Rähten der oberfte Rahts Diener oder fogenannte Grosweibel, doch so daß auf seine Erwehlung ein anderer ab seiner Zunft an sein Ecc. 2

fatt in ben groffen Raht erwehlt wird, er aber nebend an. bern groffen Rabten die Befugfamme hat fic auf Bogteven und Memter anzumelben , und im Gall er burch bas Dehr ber Stimmen darzu gelangt; fo gleich wieder einer der groffen Rah. ten auf seiner Zunft wird, und wann ein anderer des groffen Rabte ab folder Zunft abstirbt oder abgeandert wird, dann an felbiger fatt feiner erwehlt wird : er wartet ben benden Rabts. Berfammlungen benfelbigen ab, und haltet bie Umfrag ; siebet auch die von benfelben gemachte Bugen ein, fibet auf dem Raht. Saus, begleitet die Amte. Burger . Meifter in die Rird, und tragt ein gefallteten Rod von ber Ctadt . Farb, und einen filbernen Stab : und bleibt ben folder Stell bis an ein Abanberung : anch ift noch bier Angeig ju thun des fogenannten Raht. fcbreibers, ber uber bas mas oben von Berfindigung ber Burs gerlichen Suldigung angemertt worden : ben ben Stadt . Cang. lepen nichts zu thun, fondern allein den Gingug der Schulden in bem gangen Land gu beforgen bat: er wird von dem flein und groffen Raht aus der Burgerschaft ermeblt, und bleibt &. Jahr ben ber Stell.

Ueber alle in ber Stadt und Landschaft ( auffert ben Stadten Winterthur und Stein am Rhein, auch den Land. poatepen Roburg, Gruningen und Car; Die eigne Dalefits Bericht haben :) fie vorfallende Malefit . Kalle wird ber gange Brocef burch die alt und neue Rahte bis ju der End . Urtheil angleich geführet, und bann von benden Rabten in Die Frag gefett, ob die Beurtheilung bem neuen Raht übergeben mer-ben follen, ober nicht ? nach beffen Erfanntnis bann die bepbe Burgermeifter und alle alte Rabte abtrettend, und die übrige neue Rahte nebft bem Gedelmenter (welche, unerachtet fie bann etwann nicht bes neuen Rahts : von Johanni im Gommer bis wieder dabin umwechslen) allein figen bleiben : wor. auf bann von bem vorderften der amvefenden neuen Rabten bem Gedelmeifter durch Heberlieferung eines eignen Stabs im Ramen der Stadt der Bewalt über bas Blut an richten ertheilt, und folglich, jedoch ben beschloffener Thuren bas Blut-Bericht ( darinn der Stadtichreiber des Rlagers Stell vertrit. tet, und die gleich portommende Machganger Zeugnus ablenen:) gen:) gehalten wird, und letftlich nachdeme bem Aruntbeilten das Tod-Urtheil ab dem Rahthaus vorgelesen, und er auf den Richt-Blat gesührt wird: auch der Sedelmeister in Begleith eines Stadt-Renters in der Stadt-Karb der Wollstreckung der Blut. Urtheil beywohnet: wann es in den Stimmen ein Gleichheit geben könnte, werden 3. der vordersten der alten Rähten mit zugezogen, welche aber aussert einem solchen Fall, daß der Entscheid zuthun ware, nichts zu reden haben; worden noch anzusägen, daß ben bewen Regiments. Abanderungen von den neuen Rähten 2. aus ihren Mittel erwehlt werden, welche Nachgänger genannt werden, und alle um was sir Verbrechen kleine oder große gesangen geseite Versohnen in den Gesangenschaften ze, verhören und ihre Aussagen an den kleinen bringen.

Unter den Verwaltungen der Oberkeitlichen Gefällen und Gerichten wird über die schon oben angemerkte, ein Unterscheid gemacht zwischend denen, worben allein der Einzug und Aussab ein und anderer sondetlich wie vor der Religious. Verbesserung, allso annoch zu Gestlichen midden und Allmosen Gebrand gewiedmeten Gefällen obne einige Gerichts oder Resgierungs. Geschäft sich besindet, und denen, da eintweder die Hobe und Aldere Gerichte, oder nur die Nidere. Gerichte nebst dem Einzug der Herrschaftlichen Gefällen, oder auch ohne solchen zu verwalten; von denen die Verwalter der ersstern gewohnlich Amtmänner, der letstern aber Land, und auch Ober-Vogt genennt werden.

Amtleuth über die vorschriebene Geistliche milte Allmosten und dergleichen Gefälle sind nebend dem oben bemerkten Obniann aller iolchen Nemtern noch in dem Frau-Munker, dem hinteren oder Rubiti-Amt, und in dem Octenbach in der Stadt Tärich, sodann zu Winterthur und Stein am Aben, auch zu Cappel, Kufnacht, Rith, Tos und Embrach, welche alle auf ibren Authäusern zu Stadt und Land wohnen, von deme das mehrere unter jedem absonderlichen solchen Articul anzutreffen.

Die

Die Ober und Landvogtenen werden wieder eingetheilet in die innere und ausser, und sind von denen innern Obers vogteven die von 1. Edmattingen 2. Altstetten, 3. Regenstorf, 4. Bulad, 5. Reu. Amt, 6. Kunlang, 7. Schwamendingen und Dübendorf, 8 Höng, 9. Horgen, 10. Wollisbosen, 11. Wieden, 12. Staffen, 13. Mannedorf, 14. Meilen, 15. Ehrlibach, 16. Kusnacht, 17. Vierwachten, 18. Virmeustorf, 19. Wettschweil und Bonstetten, zu welchen einige ein, zu andern aber mehrere Dörfer um die Stadt und an dem Jurich See, oder auch nicht weit von der Stadt gelegnen Orten gehören, von welchem jederer auch ein besonderer Urtenl zu sinden.

Aussere Land . und Obervogteven sind auch theils in dem Gebiet der Stadt Zurich selbst, und theils in der benachbarten mit andern Epdgenößischen Städt und Orten gemeinhabenden Landvogtev Thurgau, und sind von den erstern die sogenannte Landvogteven Koburg, Grüningen, Egissau, Regensberg, Andelsingen, Greissensee, Knonan, Wadenschweil und Sar, sodan die Obervogteven Lauffen, Hegt und Altiten, auch die sogenannte Gerichte-Herrlickeit Flaach und gehören zu den Landvogteven Koburg, Grüningen und Sar die Verwaltung der hohen und niedern Gerichten.

In der Landvogten Thurgan aber liegen die Obervogteven Weinfelden, Steinegg, Bin, Nennforn und Wellenberg, und haben die Land-und Ober-Bogt in dem eignen Landen und in dem Thurgan ihren Sitz auf dortigen Schlössern zc.

Auch befinden sich in dem Gebiet der Stadt Zurich die zwei Stadte Winterthur und Stein am Rhein mit den Rechten, wie in selbigen Articlen augemerkt. Es hat auch die Stadt Zurich Antheil an den mit mehrern und mindern Eydsgenössischen Stadt und Orten gemeinhabenden Landvogteven, Baden, Thurgau, Obers und Untern fregen Aemtern Sargans und Rheinthal in deutschen Landen, und an den ennert dem Gebirg in Italien gelegnen Landvogteven Lauis (Lugano)

(Lugano) Luggarus (Locarno) Mendrisio und Valmagia (Meinsthal) deren auch eigne Articul nachzusehen.

Von denen vorbemelten 19. sogenannten innern Obervogteren gehört die erste oder Schmattingen einem jeweiligen der Wahl nach altern Burger-Meister, die andere oder Altsketten benen bepden Sedel "Meisten, jährlich Unmechslungsweise, und zu jeder der übrigen 17. sind zwey kleine Rahte gesordnet, welche gleich nach eines Tod oder Abanderung von klein und grossen Raht mit heimlichen Mehr erwehlet werden, und alljährlich auf St. Johannis "Tag im Sommer in dem Amt umwechslen, beständig aber in der Stadt wohnen, und die Seschäfte aus selbigen auch in derselben meistens an einem Freystag behandlen, anch bis auf ihr Absterben oder Abanderung bep solchen Obervogteyen verbleiben.

Die übrige obangemertte Memter (bas Obmann-Amt ausbebungen : ) in ber Stadt und auf der Landschaft, wie auch die auffere Landeund Ober-Boatenen forvobl in den eignen als gemeis nen ganden, werden von flein und groffen Rabten und gewohnlich groffen Rahts. Bliebern (wiewol auch fleine Rahts. Blie ber auch Stadt , und Unter . Schreiber und ber Grosweibel jedoch ben beren Erhalt mit Berlaffung ihrer fleinen Rahts. und andern Stellen fich barum bewerben mbaen: ) übergeben; au benen mit andern Endgenofischen Stadt und Orten gemeinhabenden gandvogtenen aber mag, mann ein tlein Rahts-Glied felbige verlangt, tein groffes Rahte Blied, wol aber Stadt. und Unter-Schreiber , nebend ihne fic barum anmelden , boch bleibet auf beffen Erhalt, mann er ein Rahtsherr ober Conftafelberr ift, folder bes tleinen Rabts , ein Bunft . Deifter aber nicht, auffert ben ber Landvogten ber Ober, und Unter Freven Memteren, weilen felbiger beständig in ber Ctabt bleiben fan und teinen Gis in felbigen bat.

Es geschehen aber die Wablen deren gleich vorbemelten Aemtern, auch auffern Land, und Ober Bogteven, und zwahren der Land, und Obervögten auf St. Johannis Zeit im Sommer und

und die andern auf St. Johannis Beit im Winter ; vor bem fleinen und groffen Raht, und melben fich alle die, welche ein folde Bogten verlangen, an bem Samftag por bem Balme Sonntag, und die welche ein Umt begehren, ben Ablegung ber Gedel-Umte-Rednung, fo gewohnlich im Och. geschiebet : por bem fleinen und groffen Raht mit turgen Worten bierum an, und ift folglich ihnen erlaubt fur ibre Berfobnen, benen mehlenden und nicht mit denen fich anmelbenden Bermand. fchaft wegen in Ausstand begriffnen fleinen und groffen Rab. ten in ihren Saufern einmahl ihr Borhaben' und Bemeg. Grunde vorzustellen, und fie um ihre Stimm anzusprechen, moben aber alles Miet und Gaben nehmen, und geben por, in und nach ber 2Bahl unter allerlen Bormand, burch Die fich anmeldende oder die ihrige oder andere, auch alle an bere Berbeiffungen und Drohungen fo verbotten find, in befindendem Fall ber fehlbare anmeldende ber Bahl unfabig erflahrt, ber wehler aber feiner Stimm verlurftig und icher um 40. Mart Gilber gebift, und wann foldes erft nach ber Mahl fund wurde : ein neue Wahl vorgenohmen murde ; an dem Wahltag felbst an dem Mittivochen vor der Regiments. Befagung in dem Sommer in Ansehung der auffern Landund Ober-Bogtepen, und an dem Mittmochen bor ber Regiments Befabung in bem Winter in Unfehung ber Memtern wird ben der flein und groffen Rabts. Berfammlung erftlich Die Mahl . Ordnung abgelesen , und ein ieber anwesender, ob ihme bekannt, daß etwas darwider gehandlet worden : anges franet, folglich tretten die fich um ein Bogten ober Umt bewerben : einer nach bem andern ber Conftafel und ben Bunften nach in die Mitte der groffen Rabts, Stuben, und ersucht mit einer anftandigen Unrede um Berleibung ber Bogten oder bes Umte, und, nachdeme alle die fo ein foldes verlangen mit ib. ren Bermandschafts . Ausstand abgetretten, mird Die 2Bahl aleich oben von den endlichen Bahlen gemeldet worden : porgenohmen, und giebt dann ber auf die meiften Bogteven und Aemter erwehlte gleichen Abends feinen Conftafel . ober Bunft . Genoffen auf der Conftafel oder Bunft eine Dahlzeit , muß auch hernach bor feinem Aufzug auf die Bogten ober 2lmt

Umt vor dem fleinen Raht bierfur 2. habhafte Burgen ftellen. und werden bann die neuerwehlte Land . und bie meiften Obere Bogt von einem Gedel . Meifter gewohnlich auf Michen. Mittwochen, und mann mehrere, die andern in ber Wochen darnad, und die Umtleuth von bem Obmann ber Gemeinen Memtern in dem Majo auf felbige aufgeführet; morben noch angumerten, daß die Land Bogtepen und auch die Aemter in bem Land , U. 1536, auf 6. Jahr gefett worden, und baß auch das Umt gu Winterthur und auch ber Dber Bogten Laufen gleiche Rahr bas Umt, ju Stein an bem Rhein aber 9. Die Ober Bogten Steinegg , 12. Die von Bfpn, 15. und bie Land . und Ober . Bogtepen , auch Gerichte . Berrlichfeit gu Car, Degi, Reunforn, Flaach, Altiten und Wellenbera aber 9. Jahr mabren, auch bag die Berlangerung ber Bermaltungs . Jahren auf folden Hemtern , Land . und Dber . Bogtepen ganglich abgefennt , und einem Burger. Deifter auch ein Bittfdrift hierum abzunehmen nicht ae-Rattet ift, jugleich auch alle Bestellungen, fo jur Rachfolg eines, der den Dienft noch wurtlich auf fic bat, acmeint find , verbotten fepend; welchem noch angufugen bag auch einer. melder ein gand ober Obervoaten ober ein Amt berfeben bat. alebann 6. Jahr und zwahren von der Zeit des Abzugs, ber porgebenden Bermaltung bis auf ben Tag ber Babl eines andern Amts, oder Land , und Obervogten fill feben , und tein anderes zu begehren befügt fepe, und wann einer in mabe render Beit, ebe fein Umt Land ober Obervogten aus ift, mit Tod abgebet, mann es gleich nach feinem Aufzug ober mabrend erften halben Zeit feiner Bermaltung gefdiebet ; feis nen Erben fold 2lmt, Land. ober Obervogten bie auf die halbe Beit der fonft angefesten Bermaltungs . Beit burch ein andere ber Oberteit angenehme Berfohn aus gleichen flein ober groß fen Raht guverfeben, und gu nuten überlafen werde, wann es aber nach dem Berfluß ber balben Zeit einer folden Bermaltung geschiehet, bann die Erben nur noch bas Jahr in welchem ber Tobes . Rall erfolget, felbige au berfeben und au genieffen habind.

Da Die bishin befdriebne Regiments . Berfaffung ber Conflafel und Sunften nach eingerichtet, und bie gange Bur-gerichaft auch in felbige eingetheilet ift, als ift berfelben hal ben auch anzumerten , daß in der annoch genannten Conftafel (welcher Rahme von bem alten in ben mittlern Zeiten geubten Wort Constabularia und Conestablie, welche ein Cammlung Militum, bardurch ein abelicher Rriegsmann berftanden morben; bedeutet; heracleithet werden will:) Rit ter , Ebelleuth und Burger , fo in ber Stadt wohn , und feghaft find , und fonft tein Bunft haben , auch tein Gewerb oder Sandwert, fo in eine der Bunften Dienet ober geborte, treiben und brauchen : einverleibet find, und 6. Glieber in den fleinen, und 18. in den groffen Raht (fo banaben Achtzechner genannt werden :) jugeben haben , welche bis Un. 1679. ohne Unterscheid aus allen der Conftafel einverleibten Bliedern erwehlet, damable aber unter felbigen eine Abthei. lung gemacht worden, daß von den 6. Bliedern bes fleinen Rabts, 2. aus den Adelichen Geschlechtern (welche bermablen find 1. von Breiten Landenberg, 2. Meis 3. Efcher vom Luck, 4. Merer von Knonau, s. Grebel, 6. Boller, 7. Schmid, 8. Eblibach, 9. Blarer von Wartensee, 10. von Ulm, 11. Schnees berger, 12. Reinhart und 13. von Galis und auch megen ihren absonderlichen Bufammentunften in der fleinen Stus ben, etwann Stubler genannt merden:) und 2. aus den übrie gen ber Conftafel einverleibten Burgern, folde alle 4. welche Cons stafelherrn genannt worden, aber von famtlichen Conftafel-Benoffen erwehlt; und anch von denen 18. Gliebern bes groffen Rabte , 12. bon den Abelichen , und 6. von ben übrigen Burgers Befchlechtern fenn alle 18, jebod auch von familie den tleinen und groffen Rabten ber Conftafel erwehlt, Die ubrigen 2. Glieder in ben ffeinen Rabt aber bon bem fleis men und groffen Raht ber Stadt ohne Unterfcheib ans allen 18. befett merden: es wird auch die Conftafel ofters der Ruben von ihres Conftafel . Saufes Beichen genannt : es ward auch Die Conftafel und Derfelben einberleibte ben Abanberung bes Regiments 21. 1336. angewiefen, daß fie follen einem Burger-Meifter martend fem mit bem Stadt . Banner , und in Den

ben folgenden geschwornen Briefen bis A. 1713. daß die Comftafel foll warten ber Stadt , Panner.

Die Ramen ber übrigen 12. Bunften, beren auch verschiede ne von ihren Bunft . Saufern Beiden ober ber einer jeden einverleibten Sandwerten geneunt werden: aber find folgende 1. Saffran, dahin geboren Apotheter , Rramer , Gedler , Burtler, Reftler, Strehlmacher, Radler, Bafamenter, Sut ftafterer, Federnschmuder, Burftenbinder, Sofenftrider, Anbofe mader und Buderbeder. 2. Deifen ober Weinleuthen, allivo einverleibet Wirth, Sattler und Mahler. 3. Schmiden oder jum guldenen hory, dabin dienen Schmid, Rupfer Schmid, Degen und Meffer Schmid, Buchen Schmid, Nagel Somid, Zeng-Schmid, Schloffer, Uhrenmacher, rot und Rannen-Bieffer, Sporrer, Spengler, Feilenhauer, Schleiffer, Scharer und Baber. 4. Weggen, babin geordnet Die Bfifter und Muller. 5. Berber oder jum roten Lenen begrieffen Beise und Roth, Berber , Bergamenter. 6. Midder ichleift ein Dets ger und die Rinder und andere Bieh auf dem Land tauffen, und ju der Deta treiben. 7. Schumacher haben allein ein Bunft. 8. Bimmerleuth ober jum rothen Abler, bahin gehoren Bimmerleuth, Fafbinder, Schreiner, Trecheler, Maurer, Steinmet, Safner, Wagner, Solzkaufer und Rableuth. 9. Schneibern ober jum Schaaf, wohin dienen Tuchfcharer, Schneider und Ruriner. 10. Schiffeuthen oder jum gulbenen Unter, aber find einverleibet Fifcher, Schiffleut und Geiler. 11. Rame bel oder jum Rameel, dabin geordnet Deler, Brampler, Das bermabler, Weinfuhrmann, Weinzieher, Galginecht und Gart. ner, und 12. Maga enthaltet Wollen . und Lein . Daber, Sutmacher und Bleiter: wornebst Raufleuth, anch die fo mit Tuch handlen, Gold Schmid, Glafer, Farber, Buchdruder, Buchbinder, Die fo Gifen feil haben, Baftetenbed, und Die fo ihres Thuns, Gewerbe . und Sand . Werts . halben an feine obbenaunter Bunften gebunden find, auf der Conftafel oder auf welcher Zunft fie wollen; fenn mogen, jedoch inegemein in ber Meinung, daß, wann ein Burger, ber nicht burch fein erlebrutes Sandwert in eine gewiffe Bunft gebunden ift, feines D00 2 Rate

Battere Bunft verlaffen, und eine andere annehmen wollte, ein folder die 20. Sahr feines Alters erreichet, und auf feiner nen angenohmenen Bunft is. Jahr als Bunfter gedienet baben muß, ehe er bes Regimente fabig fenn tan: da von benen jeber Bunft gutommenben tlein und groffen Rahten, und berfelben Ermehlung icon oben bas mehrere angebracht worben, und nur noch angufugen, bag obgleich bald auf allen Bunften mehr als ein Sandwert, und auch noch etwann andere Burger einverleibet: Diefere die Sandwert, auffert ihren abfonberlichen Sandwert-Ordnung und Gebranden, aber und die andere in Anfebung bes Regiments nichts fonderliches haben , oder daß auf felbige in Ermeblung des Regiments einige absone berlichen Icht gehalten werde, fondern folde obne Ansehung ber Sandwerkern zc. vorgenohmen merbe, mit bem alleinigen Unterfdeid, daß auf benen benden fogenannten gefvaltnen Bunften Schmiden und Weggen ba auf der erftern die Scharer, von ben andern Sandwerten , und auf bem Beggen bie Muller bon den Bfiftern etwelcher maffen abgefondert find, die Rabt und Bunft-Meifter boch aus ben famtlichen ber gangen Bunft einverleibten, von den 12. groffen Rabten aber 8. aus den Schmiden und andern Sandwertern, und 8. aus den Bfiftern, 4. aber auf ber erftern aus ben Scharern , und 4. aus ben Mullern, wie icon oben bas mehrere ju finden; genohmen werden : welchem noch angufugen , daß ber Unftellung der diesmahligen Regimente , Form 21. 1336. angemerkt worden, daß ein jede Bunft ihr Banner habe, welches auch ben folgenben geschwohrnen Briefen einverleibet gemefen , bis 21, 1713. ba wegen Abanderung ber Kriegs Berfaffung und ber Mannichaft anderer Gintheilung folder Ausdrud ausgelaffen worden, und mag mabricbeinlich ehemable, ba man noch mit ben Bannern gezogen; die Bunft in ihren Bannern die Zeichen, barvon ihre Bunft . Saufer noch genannt merben : mogend geführt haben : worben auch noch am tomlichften ift anzuzeigen, bag unter der Burgerschaft fic annoch folgende Beschlechter befinden : Abeag. Aefdmann, Albertin. Albrecht, Amman. Mberli. Urter. Bacofen. Balber. Baltenfdweiler Baur. ger. Bernbaufer. Billeter. Bon Bird. Blarer von Bars tenfee.

tenfee. Blag. Blouwler. Bluntfoll. Bodmer. Boller. Bofe hart. Bram. Breitinger, Bremi, Brenwald. Brepfacher, Brunner. Bueler, Burdli Butschli, Bullinger. Burl hard. Bugel ober Beyel, Collin ober am Buel, Claufer. Dallister. Danifer. Denzler. Diebold. Dictichi. Duggeli. Durfteler. Eberhard. Edlebach. Bur Gid. Gichholger. Elfin-ger. Engelbard. Efder von Luchs. Efder vom Glas. Eflinger. Faltenstein. Fast. Fehr. Finster. Fischer. Freide wyler. Frey. Freytag. Froschauer. Fries. Furer. Fusik. Geiger. Gesner. Gimmel. Gotschi, Gosweiler. Grebel. Grimm. Grob. Gugolz. Gutmann. Gwalter. Gysling. Daab. Dafelin. Saginger. Sammer. Safner. Sagenbuch. Samberger. Sartmann. Saufer. Segi. Seibegger Seinz. Harber. Gerliberger. Beuberger. Seg. Sirt. Siregart. Ber. Hirzel. Songger ober Soger. Sofmeister. Solzbalb. horner. Sofpitaler, Sottinger. Suber. Sug. Irminger. Kambli. Kaufmann, Reller. Bon Kelleru, Keffelring. Rild. fperger. Kitt. Rlingler. Roch. Rochli, Roller. Rollifer, Körner. Korrodi. Kramer. Ruofer. Bon Lähr. Bon Breiten gandenberg. Landolt. Lavater. Laub. Leemanu. Leimbacher. Len. Liechti. Lindinger. Linft. Loder. Lode mann. Magg. Bon Maas. Maler. Mang. Maurer. Meill. Deis. Meifter. Meper. Meper von Knonau. Michel Morf. Muller. Bon Muralt. Nabhols. Naf. Rägell. Rögkl. Rüscheler. Obrist. Obermann. Ochsier. Deri. Orell. Oswald. Ott. Bebie. Bestaluz. Beter. Bfanninger. Bfifter. Rban, Reinhart. Rellftab. Rieber. Ringer. Ringgli. Romer. Kollenbut. Rorborf. Rofen-ftod. Roudli Rubli. Ruegiftorfer. Rutlinger. Rynacher. Bon Salis. Schad. Von Schännis. Schärer. Scheller. Schinz. Schmid Abel. Schmid. Schmidli. Schmuz. Schnee. berger. Schniber. Schaufelberger Scheuchger. Schulthef. Schweighauser. Schwerzenbach. Comerter. Schweiter. See. bach. Secholzer. Simler, Spiller. Spondli, Sporrt. Sproß. Sprungli. Stabel. Stadler. Staub. Steffan. Steinbruchel. Steiner, Steiner von Stein, Steinfels. Stoder. Stols. Strafer, Studer Stumpf, Sturm, Stut. DDD 3. Com.

Suter. Spfrid. Zanner. Tauenftein. Jed. Gummerrauer. Toagwiler. Thomann. Tobler. Tradister. Trichtinger: Thummeifen. Ulinger. Bon 11lm. Ulmer. Ulrich. Bogel. Bogler. Bollenweider. Ufteri. Maber. Maamann. Malber. Mafer. QBeis. Werdmuller. Weerli. Werifer, Werndli. Widerfehr. Wirth. Wirg. Wifer. Wolf. Wone lich. QBueft. Wunderli. Von Wyl. Dug. Beller. Biegler. Bimmermann. Boller. Bollinger. Buber. Bundel, Bringli.

Ans oben weitlaufig angeführtem zeiget fich genugsam, das bermahlen diesere Stadt und Landschaft der Evangelischen Religion zugethan, und kommet nun auch in Betrachtung die Berfassung der Beistlichen Kirchen und Schul Sachen in seb biger da zuvorderst zum Borschein kommt

Das Saupt des ganzen Geistlichen Standes, oder der soe genannte Antistes, von welchem unter solchem Articul: Antistes das mehrere schon angemerkt zu sinden, und sind nur noch anzusugen die Namen deren Antistitum und zugleich Obersten Pfarrern, welche erwehlt worden.

| A4                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Unno                         | Unno                      |
| 1519. M. Ulrich Zwingli.     | 1649. Hans Jacob Ulrich.  |
| 1531. M. Heinrich Bullinger. | 1668. Dans Cafpar Wafer.  |
| 1575. Rudolf Gwalter.        | 1677. Dans Jacob Müller.  |
| 1585. Ludwig Lavater.        | 1680. Sans Beinrich Erni. |
| 1586. Rudolf Stumpf.         | 1688. D. Antoni Klingler. |
| 1592. M. Burthard Leeman.    | 1713. Beter Beller.       |
| 1613. Dans Jacob Breitin-    | 1718. Dans Ludwig Rusches |
| ger.                         | ler.                      |
| 1645. Hans Jacob Irminger.   | 1737. Hans Conrad Wirz.   |

Sodann find alle Einwohner in der Stadt und Land int gewisse sogenannte Pfarren eingetheilt, und jeder berfelben nach beren Größe und Angabl ein Pfarrer, und auch etlichen Selfers vorgeset, welche den offentlichen Gottesdienst verrichten, und

und auch auf ber anvertrauten Seelen Gorg tragen follen: und find derfelben in der Stadt vier Pfarr, Rirchen jum Grof. fen Daufter, sum Frau. Diunfter, ju St. Beter und gum Deil. Geift, oder gewohnlich genannten Bredigern, und ben det erften jum Grod. Munfter Der gleich vorbenannte Oberfte. Pfar. rer nebft swen Archi - Diaconis ober Bredicanten, und swenen Diaconis beren einer Belfer, und ber andere Leut-Briefter genannt wird: Ben ben 3. andern aber ift ben jeder ein Bfare rer und ein Selfer ober Diaconus, und find die bemertte benbe Archi Diaconi ober Bredicanten jum groffen Munfter und ber Bfarrer junt S. Beift ober Bredigern jugleich Chorherrn bes Stifts jum Groffen Munfter, auch diefe brey und die bente Bfarrer jum Frau. Munfter und St. Beter, auch bon benen gleich bernach vorfommenden Examinatoribus ber Rirden . und Soul . Dienern , auch Oberfte Soul . herrn : es marben aber ermeblet

#### Archi - Diaconi und Predicanten.

| Anno     | I.                          | Minno        | II.                         | 111       |
|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| 1525. 30 | hannes Degnat               | er. 1520.    | M. Eralmus 🕱                | bmid.     |
| 1534. B  | eat Geering.                | 1547         | Otto Werdmul                | ler.      |
| 1538. Ca | fpar Grosmani               | 1552.        | Wolfgang Hall               | er.       |
| 1545. De | inrich Buchter.             |              | Dans Jacob A                | Witt.     |
| 1547. 30 | hannes Haller.              | 1,88.        | Rudolf Wirth.               | ( 1101-   |
| 1550. 21 | dwig Lavater.<br>lie Trueb. | tena S       | Mark Boumler                |           |
|          | udolf Wonlich,              |              | Jacob Haller,               |           |
| TOOK SH  | aphael Cali.                | 1624.        | Orivald Keller.             | 16 . 15 1 |
| 1605. De | ins Cafpar Mai              | rer. 1651    | Deinrich Faft.              |           |
| 1633. 50 | ns Deinrich Mo              | ulich. 1665. | Dans Conrad                 | Ulrich.   |
| 1638. De | ans Caspar Sa               | iter. 1668.  | Johannes Mul                | ler.      |
| 1622. De | ins Caspar Wal              |              | Ulrich Bulot.               | 7446      |
| 1668. 5  | me Jacob Mi                 | цег. 1687.   | Sans Heinrich               | Zimler    |
| 1677.    | ans Heinrich En             |              | Hans Rudolf<br>Wilhelm Hofm | eister :  |
| 1680. 20 | ins Conrad W                | 1700.        | Confirm Solu                | taleses.  |

Unno

| Unno I.                                                                                                                                                                                      | Unno    | II.                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1682. Hans Jacob Geiner. 1704. Hans Cafpar Brunner 1705. Johannes Werdmüller 1709. Nelchior Wolf. 1709. Hans Conrad Wirz. 1729. Hans Conrad Wirz. 1737. Diethelm Simter. 1742. Georg Hirzel. | . 1744. | Johann Baptista Ott.<br>Beat Werdmüller.<br>Hans Rudolf Rahn. |

## Pfarrer zum Frau: Munfter.

| Unno                         | Unno                        |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1524. D. Beinrich Engelhard. | 1626. Rudolf Schwarzenbach. |
| 1525. Gebaftian Magner,      | 1646. Felit Weis.           |
| genannt hofmeifter.          | 1666. Sans Beinrich Ulrich. |
| 1650. Ulrich Engelhard.      | 1669. Johannes Ulrich.      |
| 1552. Johannes Wolf.         | 1682. Sans Jacob Schabler.  |
| 1571. Rudolf Funt.           | 1693. Sans Deinrich Zeller. |
| 1584. M. Burthard Leeman.    | 1699. Beter Beller.         |
| 1592. Heinrich Wolf.         | 1713. Sans Deinrich Ulrich. |
| 1594. Rudolf Wirth, oder     | 1730. Sans Caspar Müller.   |
| Hospinianus.                 | 1745. Hans Caspar Ulrich.   |
|                              | 7                           |

| genannt Hofmeister.  1550. Ulrich Engelhard.  1552. Johannes Wolf.  1571. Rudolf Funk.  1584. M. Burthard Leeman.  1592. Heinrich Wolf.  1594. Rudolf Wirth, oder  Hospinianus.        | 1666. Dans Heinrich Ulrich.<br>1669. Johannes Ulrich.<br>1682. Hans Jacob Schäbler.<br>1693. Hans Heinrich Zeller.<br>1699. Veter Zeller.<br>1713. Hans Heinrich Ulrich.<br>1730. Hans Caspar Müller.<br>1745. Hans Caspar Ulrich. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pfarrer zu                                                                                                                                                                             | St. Peter.                                                                                                                                                                                                                         |
| Unno                                                                                                                                                                                   | Anno                                                                                                                                                                                                                               |
| 1519. Rubolf Röschli. 1522. M. Leo Judá. 1542. Rubolf Gwalter. 1575. Heinrich Bullinger. 1583. Rubolf Körner. 1618. Ulrich Reuter. 1620. Hans Facob Frminger 1645. Dans Fasob Trminger | 1660. Dans Jacob Thoman.<br>1671. Beter Füsli.<br>1684. D. Antoni Klingler.<br>1688. Bernbard Werdmüller.<br>1707. Dans Ludwig Nücheler.<br>1718. Dans Deinrich Fries.<br>1750. Johannes Breininger.<br>1756. Watthyas Stumpf.     |
|                                                                                                                                                                                        | Dfarrer                                                                                                                                                                                                                            |

#### Pfarrer zum S. Geist oder Predigern.

| Unno                  | Anno                          |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1544. Johannes Wol    | f. 1668. Hans Conrad Burfard. |
| 1552. Jacob Wit.      | 1681. Hans Jacob Ulrich.      |
| 1557. Ulrich Zwingli. | 1709. Melchior Wolf.          |
| 1571. Burthard Leem   |                               |
| 1584. M. He. Rudolf ( |                               |
| 1586. Johannes Stei   | ner. 1732. Andreas Heibegger. |
| 1620. Johannes Dols   | halb. 1746. Hans Conrad Wirk. |
| 1637. Ulrich Engeler. | 1748. Sans Beinrich Meyer.    |
| 1638. Hans Jacob U    |                               |
| 1649. Sans Conrad 2   | Bira.                         |

Annebst ist auch noch in der Stadt ein Französischer Brediger, wie auch ein Pfarrer und helfer in dem sogenannten Octens bach, und ein absonderlicher Pfarrer in dem Spitthal, welchem lettern allein die Obsorg über die in dem Detenbach besindlichen Baisen, und an dem Spitthal ligende Krantnen, unter der Aussicht deren Pfarrern von St. Beter und zun Predigern, der erstere aber über die in der Stadt annoch Oberkeitlich untersbaltene vertriebnen Glaubens Genossen sichtiger Sprach haben, die Pfarrer auf der Kandschaft aber sind in 9. Capitul, am Zürich "See, im Frey-Amt, Stein, Winterthur, Ellg, Wesiton, Kyburg, Regensberg und Eglisau eingetheilet, und ist einem seden der ein Decanus und Camerarius vorgesetz.

Ehe aber einer zu allen Kirchen Diensten zu Stadt und Land, und auch den meisten Schul Diensten in der Stadt gelangen mag, muß er zuvor sich in den Hebraischen, Griechischen und Lateinischen Sprachen, in der Philosophia, Physica, Bernunft und Sitten Lehr, Historie ze. und sonderlich in der Theologia &c. so geübet haben, daß er sowohl Examina in Sprachen, Philosophia und Theologia aushalten, als auch unter einem Professore Philosophia voter Physices, und einem Professore Theologiæ ben absonderlich haltenden offentelichen Disputationen vorwersen, und vertheidigen können, als woraus

worauf er nach befundener Richtigkeit von denen gleich vorkommenden Examinatoribus geist- und weltlichen Standes mit Aussegung der rechten Hand des Antistitis auf sein Hauptunter die Kirchen und Schul-Diener so ausgenohmen wird, daß er folglich alle einem Kirchen Diener zukommende Verrichtungen zu Stadt und Land auch ausüben mag, die er zu einem würklichen Kirchen Dieust befürdert wird, und immittelst gewohnlich ein Exspectant genennt wird: doch daß er in erst hieraushaltenden Synodo sich endlich verpstichten muß, das Hechand vermög alten und neuen Testaments, laut der Oberteit Mandaten zu lehren und zu predigen, auch dem klein und größen Raht treue zu senn, und ihren Gebotten und Verbotten in zimlichen billichen Sachen gehorsam zu senn ze.

Wann ein solcher auf hernach vorkommenden Weis und Maas zu einem wurklichen Rirchen. Dieust erwehlet und bes fürderet wird, so macht er in der Stadt den Ansang mit einer Einweyhungs Bredig, auf der Landschaft aber wird desselben Wahl der anvertrauten Gemeind in der Airch von einem Oberkeitlichen Ober. oder Landvogt erösnet, und er von dem Decano des Capitels nebst zweisen auderen aus dem Capitel durch Auslegung der Händen auf sein Haupt, Vermahnung und Gebett öffentlich vorgestellet.

Auch oben ist des mehrern angezeiget worden, wann und wie zu Unterweisung der Jugend in der Stadt ein Gymnafium von zweren Collegiis und lateinischen Schulen angelegt worden, und ist jek noch nachzubringen, daß dermabten in dem Obern genannten Collegio (welches sein Lehr, und Gehöre Gemächer ber der Kirch zum groffen Münster hat, und von deren Stister Carolo M, auch Carolinum genannt wird:) Professors II. Theologia, und annehst auch in der Philosophia, Physica & Mathes, der Griechischen und Hebräschen Sperachen, der Geist und Weltlichen Sistorie, der Wohl-Redenheit und Sitten Lehr, in knrzer Darlegung und Erleuterung der D. Bibels Einhalts, des Rechts der Natur und auch absondertlich

berlich in ben Batterlandiften Gefdichten; und in bem Untern ( welches fein Lebr . und Gebor . Bemach ben der Rirch jum Frau . Dunfter hat, und banaben auch etwann Abbatiffanum auch etwann Collegium Humanitatis, und die fibende Leigen genannt wird: ) 4. Professores in der Griedischen und Latel niiden Sprachen, der Bernunft Lehr und Red-Runft, in ber Catechetischen Gotte Gelehrtheit und ber Debraifchen Sprach angestellt find und lehren ; und daß auch an benten folden Orten jedem ein Ludimoderator und 4. andere Schulmeifter fich befinden, welche die Amfanger in Schreiben, Rechnen. Singen und der Lateinischen, auch in den erften Schulen berfelben and in den Anfangen ber Griedischen und Sebraischen Sprach unterweifen, und zu benen Studien erftich in bem Untern, und folglich auch in dem Obern Collegio vorbereis ten, und daß fowohl in Collegiis als folden Schulen alle Sahr awen offentliche Examina au Beideinung ber lehrenden und lernenden Bflicht und Zunehmen gehalten werden: wornebft auch noch brep fogenannte bentiche Schulen fich befinden, in benen bie noch minderjahrige in bem Lefen, Schreiben und Rechnen, auch den Anfangen ber Religion bis fie in die lateinischen Schus len gelangen : unterwiesen, und auch noch bor die noch juns gern Kinder benter Befchlechter, von Lehrmeiftern und Lehr. meifterinnen Schulen gehalten merben.

Von obigen Professoribus in benden Collegiis, auch den Ludimoderatoribus und Schul-Meistern in benden lateinischen Schulen sind alle würkliche Kirchen- und Schul- Diener, aussert in
dem Obern Collegio Professor in der Physic und Mathesi,
und der in den Vatterländischen Geschichten, deren der erste
meistene Medicinæ Doctor, und der letstere ein hierzu geschichter Weltlichen Standes ist; auch sind die Professors in Theologia, Philosophia, Physica und Mathesi, auch in der Griechischen Sprach zugleich Ehorherren des Stifts zum grossen Wünster, auch Mitglieder der gleich vorkommenden Examinatoren,
aus welchen, und auch denen Archi-Diaconis, und 3. Ratrern
in der Stadt (aussert dem Antistite) alle 2. Foder 3. Jahr ein
Schulherr über Collegia und Schulen und noch nebend ihme

men fogenannte Intendenten über ein jedes der Collegiorum und lateinischen Schulen absonderlich bestellt werben.

Mit ben Mablen obbemerfter Rirchen und Schul . Bor. ftebern wird es verschieden gehalten, und gmahrn vorderift in Unfebung der erftern gefdeben Die Wahlen eines Antiftitis und Oberften . Bfarers . and ber benben Archi Diaconorum jum Groffen Munfter, auch ber Bfarrern jum Frau-Munfter und au bem S. Beift ober Bredigern in ber Stadt, aus bem bernach angemerkten Borfcblag der Examinatoren, von dem fleinen und groffen Raht: Der Bfarrer und Selfer ju St. Beter auch in ber Stadt aber wird bon famtlichen Bfarr, Genoffen in ber Stadt und einigen nachstgelegnen Gemeinden auf der Randschaft mit mehrerer Stimm ohne Borfdlag erwehlet: Die Bablen aber der Diaconorum und Belfern jum Frau. Danfter und jum 5. Beift ober Bredigern werben aus einem obbemertten Borfcblag. auch der Frangofische Brediger obne felbigen von dem fleinen Rabt, und beren bender Diaconorum jum Groffen Munfter von dem Bermalter und Chorherren des Stifts jum Groffen Munfter, nebft ihren Oberkeitlichen Bflegern und Beamten vorgenof. men : mit ben Bablen aber ber Bfarrern auf ber Landichaft bat es ein verschiedne Bewandtnus, ba die meiften bavon von bem fleinen Raht aus den obbemerften Boricblagen porgenohmen werden, wann aber ein fremdes Catholifdes Soche ober anderes Stift ale ber Bifcof und das Dom-Cavitut von Co. Rant, and Die Stifter Ginfidlen, St. Blaft, Rheinau, 2Bet tingen auch ein Stadt Rapperfdeil zc. ein Bfarr ju vergeben hat, werden felbigen 3. aus dem gewohnlichen Worfchlag von bem fleinen Rabt erwehlte einen baraus ju ernamfen vorgefolagen, der Stadt Schafhaufen wird auf zwen allein, und eine umwechelungeweis zu bestellende Bfarren in bem Rand, aus ihren Burgern: and einigen verburgerten Ebelleuten ic. auf einige wenige Bfrunde einen Burger aus ber Stadt auf Oberfeitliche Bestähtigung zu ernamfen , bewilliget.

Die Professores in benden Collegiis, Cauffert der Professor der Batterlandischen Geschichten, der von dem kleinen Raht bestellt

bestellt wird:) auch die Ludimoderatores, und die abrige Schulmeister in beyden lateinischen Schulen werden von den gleich vorkommenden Obersten Schulherren, und die Schulmeister der deutschen Schulen von dem alteren Burger-Meister, dem alteren weltlichen Examinatore und dem Brarrer zum dem Antistite und dem Bfarrer zum h. Geist oder Bredigern, und die Schulmeister auf der Landsschaft von denen Examinatoribus erwehlet: es sinden sich aber daß zu Professoribus in dem Obern und in dem sogenannten Humanitatis Collegio erwehlt worden

#### In bem Obern Collegio.

#### Profesores Theologia.

|                                                                                                          | Projegores                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Deolog                                                             | giæ.                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno                                                                                                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                              | Unno                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1525.<br>1526.<br>1532.<br>1556.<br>1556.<br>1571.<br>1576.<br>1607.<br>1611.<br>1626.<br>1639.<br>1636. | M. Ulrich Iwingli. Conrad Pellicanus. Theodorus Bibliander, Petrus Martyr Vermilio. Jofias Simler. John Bilbelm Studi. Hans Jacob Fries. Mart Beimler. Hans Cafpar Wafer, Hans Jacob Ulrich, Hans Jacob Ulrich, Hans Jacob Gridi. Beter Thoman. Johannes Wirj. | 1667.<br>1672.<br>1685.<br>1698.<br>1710.<br>1725.<br>1736.<br>1736. | Sans Seinrich Zeller. Sans Heinrich Deibegs ger. Iohannes Müller. Sans Jacob Hottinger. Sans Jacob Lavater. Sans Gachar Hagen. buch. |
| 1658.                                                                                                    | Hans Heinrich Pottins                                                                                                                                                                                                                                          | 1763.                                                                | Hans Heinrich Hirzel. Bans Jacob Aramer.                                                                                                                                                                                                 |

Much warben etwas Beit Vicarii von einigen obigen alten Professoren, welche auch etwann Professores Theologiæ geneunt worden, als

Minno

1563. Johannes Wolf. 1568. M. Ulrich 3minali. und in End des XVI. Seculi Raphael Egli

Mark Beumler.

Und ward annebft auch etwas Beit, nebft ben obigen Profefforen , auch das Lefen und Erflahren absonderlich des Reuen Testamente aufgetragen.

Unno

#### Minno

1572. Se. Beinrich Bullinger. 1575. Dans Rudolf Korner.

1583. Sans Seinrich Bolf. 1585. M. Ufrich Zwingli.

Worvon auch der letftere den Ramen Professoris Novi Te. Stamenti gebraucht bat.

#### Professors der Welt : Weisheit und Philosophia.

Minno Mnno

1574. M. Rudolf Collinus ober am Buel.

Jacob Umman. 1525. 1573. Jacob Fries.

1973. Jacob Ulrich. 1976. Jacob Ulrich. 1609. Nudolf Simler.

1611. Beinrich Erni.

1612, Sans Rudolf Lavater.

1625. Jooft von Rufen.

1630. Rudolf Studi.

1639. Johannes Mirk. 1651. Johann Beinrich Sot

tinger.

1678. Cafpar Wafer. 1667. Johannes Lavater.

1695. Rudolf Ott. 1716. David Holghalb.

1731. David Lavater.

#### Professores der Briechischen Sprach.

Muno

#### Minno

1524. Jacob Amman.

4525. M. Rudolf Collinus.

1577. Cafpar Wolf.

1601. Mark Beumler. 1607. Cafpar Wafer.

. 1611. Jacob Ulrich.

Minno

# Anno 1621. Heinrich Ulrich. 1630. Hans Ulrich Engeler. 1638. Jacob Wolf. 1641. Felix Spori. 1643. Carpar Vogs. 1643. Carpar Ydys. 1643. Carpar Ydys. 1659. Johann Heinrich Zeller. 1731. Hans Heinrich Dirzel. 1745. Hans Jacob Breitinger.

# Professores in der Natur-Wissenschaft und Mathematic.

| Muno.                      | Muno                         |
|----------------------------|------------------------------|
| 1525. M. Otto Werdmuller.  | 1548. D. Rudolf Beiger.      |
| 1542. Meldior Birg.        | 1662. D. Heinrich Lavater.   |
| 1558. D. Conrad Begner.    | 1691. D. Johannes Muralt.    |
| 1565. D. Georg Reller.     | 1691. D. Galomon hottinger.  |
| 1566. D. Cafpar Wolf.      | 1733. D. Sans Jacob Scheuch. |
| 1588. D. Beinrich Lavater. | 10Y                          |
| 1623. D. Cafpar Lavater.   | 1733. D. Johannes Scheuche   |
| 1624. D. Chriftof Beiger.  |                              |
| 1637. D. Jacob Fries.      | 1738. D. Johannes Gefiner.   |

## Professores in der Zebräischen Sprach.

| Projegores in Oct &       | Septationer Speaks.         |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1525. M. Jacob Ceporinus. | 1627. Sans Jacob Wolf.      |
| 1626. Conrad Bellican.    | 1630. Beter Thoman.         |
| 1556. M. Ulrich Zwingli.  | 1640. Felip Sporri.         |
| 1560. Burthard Leemann.   | 1643. Dans Beinrich Sottine |
| 1571. Felir Trueb         | ger.                        |
| 1578. Beinrich Wolf.      | 1651. Hans Cafpar Wolf.     |
| 1592. Raphael Egli.       | 1660. Sans Cafpar Schwei    |
| reas Cafnar Mafer.        | Ber.                        |

1607. Johannes Steiner.

Mino

| Aluno                                                      |            | Anno  |                |                                   |                 |
|------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1681. Dans Seinr                                           | id Hottine | 1706. | Johann<br>mer. | Rubolf                            | Ara.            |
| 1692. He. Deinrich<br>1697. Hans Jacob<br>1702. Johann Bar | Aramer.    |       | David !        | Lavater.<br>acob Brei<br>acob Gef | tinger.<br>ner. |

## Professores der Sistorien insgemein.

| Anno  |                      | Unno               | 1          |
|-------|----------------------|--------------------|------------|
| 1612. | Johannes Steiner.    | 1668. Seinrich Ott |            |
| 1627. | Beter Thoman.        | 1682. Dans Rudo    | If Ott.    |
| 1630. | Hans Jacob Ulrich.   | 1695. Hans Caspa   | r Dofmei   |
| 1631. | Beter Thoman.        | fter.              | 7          |
| 1643. | Johann Beinrich Sot- | 1705. Hans Rudo    | lf Rramer. |
| ,     | tinger.              | 1725. David Lava   | ter.       |
| 1655. | Johannes Muller.     |                    |            |

# Professores der Kirchen Sistorie.

| Anno  |                       | unno                     |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 1731. | hans Jacob Zimmer.    | 1745. Leonhard Solshalb. |
| 1737. | hans heinrich hirzel. | 1756. Hans Jacob Ulrich. |

| 1737. Hans Heinrich Hirzei.                                                | 1                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Professores der w                                                          | eltlichen Zistorie.                          |  |
| Anno<br>1731. Se. Cafpar Sagenbuch.<br>1735: Leonhard Holshalb,<br>obiger. | Anno<br>1756. Hans Jacob Ulrich.<br>voriger. |  |

Unno

### Profesores in der Wohlredenheit.

| Unno                                                                                                                                        | Aluno                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1650. Hans Heinrich Ott.<br>1682. Hans Heinrich Fries.<br>1684. Hans Caspar Hosineister.<br>1705. David Holzhalb.<br>1716. Diethelm Geiger. | 1730. Sans Cafpar Sagenbuck<br>1736. Sans Seinrich Sirzel.<br>1745. Felix Srell.<br>1751. Sans Jacob Kramer.<br>1756. Sans Rudolf Ulrich. |
| 1725. hans Georg Rufchelet.                                                                                                                 |                                                                                                                                           |

## Professores in der Sitten : Lehr.

| Anno                           | Auno .                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1650. Sans Beinrich Ott.       | 1697. Hans Rudolf Lavater. |
| 1656. Sans Beinrich Deidegger. | 1710. Hans Jacob Ulrich.   |
| 1668. Wilhelm Frev.            | 1731. hans Jacob Lavater.  |
| 1676. Sans Beinrich Beidegger. | 1731. Dans Jacob Dospis    |
| 1681. Johann Rudolf Ott.       | thaler.                    |
| 1695. Hans Jacob Lavater.      | 1759. Hans Jacob Ulrich.   |

# Professores in kurzer Darlegung der Zeil. Schrift Kinhalts.

| Anno -                                             | Unno                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1663. Hans Rudolf Hofmel                           | 1702. David Holzbalb.                             |
| 1685. Hans Rudolf Balber.<br>1687. bende Theologi. | 1742. Hans Jacob Wos.<br>1754. Hans Jacob Gefiner |

| Profession den Vatt                                         | erlandischen Geschi      | chten.    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Anno<br>1713. David Hotinger.<br>1720. Balthafar Bullinger. | Anno<br>1730. Hans Jacob | Bodmer.   |
| 1720. Butthulut Buttinger.                                  | Fff                      | Professo- |

#### Professores in dem Recht der Natur.

Unno

1724. Hans Jacob Ulrich.
1731. Hans Jacob Zimmer mann.
1737. Hans Jacob Wys.
1749. Hans Jacob Escher.
1759. Hans Jacob Escher.
1763. Hans Rudolf Ulrich.

# Professores in den Mathematischen Wissenschafften absonderlich.

Anno Anno 1710. D. Se. Jacob Scheuch. 1733. D. Johannes Gegner.

#### Und in dem Collegio Humanitatis.

# Professores der Lateinischen und Griechischen Sprachen.

Unno Minno 1602. Beinrich Erni. 1678. Saus Cafpar Wolf. 1611. Ulrich Engeler. 1684 - Sans Deinrich Fries. 1630. Hans Jacob Wolf. 1638. Felix Sporri. 1718. Sans Seinrich Sirgel 1731. Dans Jacob Lavater. 1736. Sans Cafpar Sagen. 1641. Cafpar Beis. 1643. Sans Rudolf Sofmei. buch. fter. 1756. Sans Jacob Rramer. 1656. Sans Cafvar Schweiter. 1763. Relix Orell. 1660. Sans Cafpar Wolf.

### Professors ber Rhetoric und Logic.

Anno Ausof Simmler. 1612. Hans Audolf Lavater. 1603. Hans Jacob Breitinger, 1612. Fooft von Aussen.

| Anno                                                                                                    | Anno                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1625. Johannes Wafer.<br>1629. Hant Rudolf Brunner.<br>1639. Hant Jacob Thomann.<br>1649. Cafpar Wafer. | 1697. Hand Jacob Lavater.<br>1710. Hand Rudolf Lavater.<br>1740. Hand Jacob Breitinger. |
| 1658. Johannes Lavater.<br>1667. Caspar Weis.<br>1668. Hans Rudolf Hofmei-<br>ster.                     | 1745. Hans Deinrich Birgel.<br>1759. Hans Cafpar Beg.                                   |

# Prosessor Ser Catechetischen Gotts. Gelehrtheit.

| Unno                                                                 |                                                                                                                                                                   | Unno                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1607-<br>1616.<br>1611.<br>1614.<br>1616.<br>1618.<br>1621.<br>1630. | Mark Beumler. Hans Jacob Ulrich. Heinrich Bullinger. Hans Conrad Körner. Felix Weis. Hans Holzhalb. Rudolf Leemann. Beter Thomann. Hans Jacob Ulrich. Felix Weis. | 1649. Hans Cafpar Schweizer. 1656. Johannes Müller. 1660. Veter Füesli. 1668. Hans Cafpar Wolf. 1676. Hans Heinvich Fries. 1684. Hans Jacob Lavater. 1701. Hans Heinrich Rüscheler. 1742. Hans Jacob Kramer. 1756. Hans Facob Escer. 1763. Hans Cafpar Meyer. |
| 76.6                                                                 | Ma Memrich Mottinger.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Professores der Bebraischen Sprach.

| Unno<br>1602. Cafpar Bafer.<br>1607. Johannes Steiner. | Unno<br>1640, Hans Rudolf Hofmei-<br>fter. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1627 Dang Jacob Wolf.                                  | 1643. Sans Beinrich Sottine                |
| 1629. Caspar von Schannis.                             | 1646. Sans Cafvar Schweiter.               |
| 1630. Beter Thomann.<br>1637. Hans Rudolf Wirth.       | 1649. Hans Cafpar Wolf.                    |
| 1637. Mails Miles of 20119.                            | ff 2 Anno                                  |

Digitard by Google

| Unno                        | Unno                       |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1652. Johannes Ulrich.      | 1718. David Lavater.       |
| 1655. Dans Heinrich Ott.    | 1728. Sans Jacob Lavater.  |
| 1668. Hans Jacob Blarer.    | 1731. Dans Jacob Breitin-  |
| 1670. Sans Deinrich Sottin- | ger.                       |
| ger.                        | 1740. Hans Jacob Ulrich.   |
| 1692. Heinrich Bulot.       | 1754. Dans Cafpar Deg.     |
| 1696. Hans Andolf Lavater.  | 1719. Dans Cafpar Meyer.   |
| 1697. Hans Jacob Kramer.    | 1763. Dans Jacob Steinbrit |
| 1702, Sans Rudolf Kramer.   | chel.                      |
| tros Sand Seinrich Sirgel   | •                          |

Die famtliche Rirchen . und Schul . Diener ber Stadt und Land werden alle Jahr zwennahl auf ben nachften Dienfaa nach bem erften Menen und auf den erften Dienstag nach Gi monis Juda Tag in dem Synodo auf dem Rahthaus unter bem Præfidio bes Antiftitis versammlet ; und wohnen folder Berfammlung auch ber Burger . Meifter ber nicht in bem Amt ift; ein Ober . Bunft . Meifter ober Statthalter, ber Dbmann gemeiner Hemtern, die 4. weltliche Examinatores und noch 2. fogenannte Affestores aus dem groffen Raht nebft ber Stadt . Canglen ben , und werden auf folden Synodis nach verrichtetem Gebett Die Berzeichnus aller Bfarrern verlefen, Die neu angenohmene Rirchen. Diener in oben angezeigte Enbe-Bflicht genohmen, einige Oberfeitliche gewohnliche auch etwann auserordentliche autbefundne Ordnungen verlefen, und bernach von einem jeden Bfarrer gu Stadt und Land nach berfel. ben Abftand von zwenen benachbarten ein Bericht von feiner Lehr . Bflicht . Erftattung, auch Leben und Wandel abgefordert und abgelegt, auf alle Falle Decani erwehlt, und von einem Decano der Zustand der Rirchen was für etwann gedenlich Berbefferung vorzutebren maren, vorgestellt, und barüber gerabts folgaget und folglich an den fleinen Rabt gebracht, und leiftlich bon bem Antiftite und bem anwefenden Burger , Meifter ju Dies fem Unlage fich Schidende Unreden gethan.

Bur Saupt . Aufficht aber über famtliche Rirden und Schulen ju Ctatt und Land find verordnet bie fogenannte Examinatores bender Standen und ber Rirchen , und Schul. Dienern, beren von tem Weltlichen Stand 2. Glieber bes tleinen und 2. bes groffen Rabts von bem fleinen Rabt bes ftellt merben, und bon bem Beiftlichen ber Antiftes, ber auch barinn prælidirt, nebft ben uprigen Chorherren bes Stifts aum aroffen Dunfter, auch ben Bfarren jum Frau Dunfter und St. Beter in allem gewohnlich 12. find; Diefe berahten Die meiften Rirden, und Schul, Befchafte, bringen aber alle Wichtiakeiten an ben fleinen Raht ju gut befindender Berord. nung; fie examiniren auch die ju dem Rirchen Stand fich aus gebende Studenten, und nehmen auch felbige auf berer tuchtig befinden zu wurtlichen Rirchen , und Schul Dienern auf und an : fie machen auf jeweilen erhaltenden Befehl bes Umts. Burger-Meiftere auf alle ledig gewordene, und bor flein und aroffen Raht, auch bem fleinen Raht allein zu verlepben ftehende Rirchen Bfrund, Bfarren und Stellen einen Boricblaa bon 8. je nach Beschaffenheit ber Pfrunden aus von wurtliden in Rirchen und Schulen bestellten, oder aus benen übris gen Rirchen . und Schul . Dienern oder fogenannte Exfpectanten : aus melden bann ber fleine Raht erulich bren, und ben beren bemfelben gutommenden Bfrunden bann einen erwehlet . ben benen aber , welche andere gu beftellen haben , felbigen 3. aur Auswahl auschicket : Diefere Examinatores alle (Die 2. Des groffen Rabte ausgenohmen : ) find auch Bepfiger ber fogenanne ten Oberften Schulherren, welchen auch noch ber ieweiliae altere Burger . Deifter , ber Obmann gemeiner Memtern und bie amen Stifts . Bflegere bes tleinen Rabts benwohnen , und fele bigen famtlichen die Mablen ber Professorum und Schul-Deis ftern in benden Collegiis und gateinischen Schulen, und Die Aufficht über felbige, gleich benen aus felbigen obbemelten bie Bahlen und Aufficht der deutschen Schulen gu tommen; mornebft auch noch etwann die Professores, Bfarrer und Selfer ber Stadt nebft ben erften Lateinischen Schul . Meifteren unter eis nen jeweiligen Schul . herren über die Studenten und Schulern Lehr.Bucher , Befürderungen , Aufführungen zc. alleinige Bus Fff 3 faniniens fammentunften halten : es find auch verordnet einige fleine Rabte, nebit einigen Beiftlichen ju ber um ber Evangelifden Religion willen vertriebnen, und geflüchteten fremden Religiones Benoffen Unterhalt und Troft; und auch andere gur Unterweifung und allfälliger Unnahm ber von andern Religion fich angebender ju der Evangelischen Lehr Begird babenden Berfohnen; und noch andere ju Sinterhaltung und Austellung der denen auf Die daherbringenden fich zeigenden Irrlehren und Berilebrern, sur Unterfuchung, Bewilligung ober Berbott bon hienaen Buchbruderepen übergebenden Buchern und Schriften, auch zu Abhaltung des Bertaufe, fcablider und gefährlicher Buchern in den Buchlanten : weiters jur Aufficht ber Frangonichen Gemeind in ber Stabt befindlichen; auch gur Aufficht bes obbeschriebnen sogenannten Bucht Sofs oder Collegii alumnorum wie auch jur fogenannten Abdurung ber Beiftlichen Bfrunden ben zwischend ben abgegnberten ober eines abgeftorb. nen Erben, und dem neuerwehlten wegen ber Bfrund, Gintommens entftebenden Streitigleiten.

Ber welchem allem auch fonderheitlich in Betrachtung fomint, daß durch den 21. 1712. von denen VII. erften End. genößischen Stadt und Orten errichteten Landefrieden in ben mit einandern gemeinhabenden Landvogteven Thurgan, Gargans und Rheinthal die Evangelifchen Bfarrer und Geelforger famt allem , was derfelben Gottesdienft und Rirchen Bucht betrift, darunter auch die Bestellung und Saltung der Schus len begriffen, gleich ber Judicatur über die Che Cachen dem Richter ihrer Religion, namlich ber Stadt Zurich allein unterworfen worden : banahen ju beffen alles, und auch ber Evangelischen Bfarrern und die Che , Gerichts in Der Gemein Landvogten Baben Aussicht und Beforgung, theils auch ein eigne danaben genannte Landefriedliche Commission pon 7. flei. nen Rabten, theils auch die vorbemelte Examinatores verord. net find, welche die vorfallende wichtige Beschäfte an ben fleiren Rabt bringen : es find aber in ber Landvogten Thurgau brey Evangelische, als das Frauenfelder . Stetborer . und Ober Thur. gauer Capitul, und in denfelben ben 50. Epangelifche Daupts Bfarren

Bfarren mit vielen Filialen, und in dem Rheinthal anch ein Cas pitul pon 9. Evangeliften Bfarren, welche alle auch bem obbes melbten Synodo in ber Stadt Burich einverleibet und gu benben malen in Dem Jahr ein Theil aus jedem Capitul Darinn fich eine finden folle, und es barinn gleich mit den andern Bfarrern in der Landschaft Zurich gehalten wird, auch die Decani dore tiger Capituln erwehlet werben: auch hat es mit ber Beftel. lung folder Bfarrern gleiche Befchaffenheit, wie mit benen in ber Landschaft Burich, daß auf alle von ben obbemelbeten Examinatoren einen Borfchlag vor 8. gemacht, und zu einigen ber Stadt Burich gutommenden von dem fleinen Raht baraus einer erwehlt wird, fouften aber ans felbigen 3. erwehlt, und denen den meiften übrigen bie Benamfung habenden gar verschiednen Doch : Domni und andern Stifftern, Stadten, Edelleuthen, auch Bemeinden , und felbige jur Ausmahl eineffen auf Beftahtigung Diefes Rabts jugefdictt werden, unter welchen brepern auch bis bon ben Evangelischen Rirchen Dienern aus dem Land Glarus 4. und laus dem Land Avvengell auffer. Rooben eine aus allen folden Bfrunden haben, auch einer bem brever Borichlag einverleibet wird.

Es wird auch hier am bequemften und angenehmften fenn eine nahere Nachricht von benen beyden in der Stadt Burich gewesnen, und noch jum Theil stebenden Stiftern jum Groffen Munfter und Frau Munfter mitzutheilen.

Des Stifts zum Groffen Münster ift gleich ber bortigen Kirchen Ursprung noch nicht genugsam entdeckt und erleutheret, und da einige einen Rupertum darstellen wollen, der eines Konigs Ludovici Kriegs. Obrister gewesen, und demselben seinen Güter übergeben habe, zu Zurich eine Rirch zu banen, und einen beständigen Gottesdienst anzuordnen: so ist doch, (wie nuter dem Artscul Rupertus: angebracht worden:) auch dieser Rupertus, wer er gewesen, und wann er gelebt: auch noch nicht genugsam bekannt; doch zeiget sich, daß sehon vor Kapfer Caroli M. Zeiten bey einer, und zwahrn der Mutter-Kirch zu Zürich (welche gemeinlich für diesere Kirch gehalten wird.)

wird:) Beiftliche und Canonici gewesen, welche unter einer regelmäßigen Ordnung gelebt, und Zag und Racht unaufhore lichen fibenmabl bas Gottliche Lob aus und angeruffen, als Diefer Ranfer zu derfelben Anfnehmen auch noch das Dorflein Rieden, einige Weinberg, Fischerepen, Mullenen gu Birich, auch einige Sof und Behenden auf der benachbarten Landschaft vergabet, und auch einige andere damable an felbige Bergabungen gethan, boch wird in foldem Bergabungs Brief Die Un-Jahl berfelben nicht ausgesett, in einer Beplag aber merben 17. Briefter, ber erftere barunter Decan genamfet, und icheis net es, bag diefelbe Unfangs in einem Bebau, welches Clauftrum gengnnt worden; ben einandern gewohnet habind, es muffen auch folglich in bem X. und XI. Seculo von einem ber Rapfern Otto , Conrado und Henrico III. Diefem Stift Frey. heiten ertheilt worden fenn, weilen der Rapfer Henricus V. Derfel. Ben in feinem 21. 1114. ertheilten Frenheits . Brief gedenft , und auch felbige und andere ihre Recht und Frenheiten beftab. tet, ben bortigen Beiftlichen erlaubt in ihrem Clauftro einen Præpolitum gu erwehlen, und ihnen gugeftanden, daß ihre gent und Buter ohne einige andere Berrichaft ihnen allein Dienen, niemand ihre Stifts angehörige als Anecht oder anderft anberft ansprechen mogen, und daß fie nur einen Raft-Boat baben, und der auch ihre Curtes und Stifte. Sofe nicht ohne ihren Willen befuchen folle zc. er foll anch 21. 1125, bas Stift in feinen Schirm genohmen, und bon Burgerlichen Machten . und anderer Beschwehrden befrenet, und Rapfer Lotharius III. 21. 1130. bes Stifts : Frenheiten beflahtet haben, ba auch in Diefer Rirch ein Pfarrer ober Lent- Briefter um felbige Beit berordnet worden, und diefe Wabl der Bergog Berchtolb von Bab. ringen fic als bes Stifts Raft . Boat erfilich angemaffet, ift er boch 21. 1177. barvon abgestanden , und hat folche bem Stift überlaffen, und 21. 1187. bestähtiget.

Es erhielt die Stift auch von den Rabsten Clemente III. A. 1.118. und Honorio III. A. 1.217. Frenheiten, und auch von dem letstern die Bestimmung der Auzahl der Ehor. herrn auf 24. bis mehrere Einkommen vorhanden, auch Kapfer Frideri-

cus

ricus II. nahm 21. 1218. alle ihre Leuth, Buther, Recht und Bewohnheiten in feinen und des Reichs Schut und Schirm, und and bie Raft. Bogten ju bes Reiche Santen, verordnet, auch 21. 1219. daß fie feinen , ber nicht ihres Stifts angeboriger oder Burger ber Stadt Burich gu Chor Derren anneh, men muffend, und fein Gobn der Romifche Ronia Henricus befreyete, Unno 1229, die Stifft von den Burgerlichen Bachten; Steuren ze. was ben ben langen zwifchend ber Geiff. lichteit und der Burgerschaft, und sonderlich 21. 1247. bis 1249. gemalteten Bann und andern Streitigkeiten vorgeganis gen, tan in dem Articul von den Beiftlichen Befchaften in ber Stadt oben bes mehrern gefunden werden : es hat folglich ein Babftlicher Legat A. 1255. Au Fortfebung des Bau ber Dans fter Rirch den fteurenden Ablas ertheilt, und 21. 1256. haben die Grafen Sartmann der alter und junger von Ryburg bem Stift die Maffertirch nebft dem Cavellan . Cat baring vergabet: Rapfer Wilhelmus hat A. 1255. und Rapfer Richardus 21. 1262. Der Stift Frenheiten bestähtet, und Diefer auch beffelben Raft , Bogten ju ber Reichs Sanden genohmen.

Rapfer Rudolphus I. that ein gleiches 21. 1273. mit dem Bepfugen U. 1277. baß die Stift allein bem Ronig au ihrem Raft . Boat ertennen , und wann fie einen Unter . Raft . Boat feten wolle, fie felbigen auch entfeten moge, felbiges auch bon ben Machten, Steuern und andern Burgerlichen Befcwehrden befrepet feyn, und wann von des Reiche . Leben. oder Dienkmannen in oder auffert der Ctadt Saufer oder Buther ibren vermacht, vergabet, ober verfauft werben, fie felbige geruhig an genieffen haben follen : weitere marden die Stifte Frenheiten bestähtet von Rapfer Alberto I. 2. 1301. bem jum Begen Rapfer erwehlten Friderico 21. 1315. und Carolo IV. 21. 1362. und 1363. mit ber bem Brobft und feinen Ractommen ertheilten Gnab, baf fie ewiglich in ihren Dor-fern zu Fluntern, Rieben, Rufchliden und Ruffers, Stod und Balgen haben, und bafelbft bon bes Rapfere und bes Reichs wegen über Sals und Saupt richten mogen: welches Rapfer Wenceslaus An. 1384. und Rupertus Un, 1404. ben Beftah. Ggg

Digital by Google

Befichtigung des Stift. Frenheiten der erstere auch auf Meilen, und der letstere, nach einigen, auch auf Schwamendingen erstreckt, und haben auch folglich die Kanser Sigismundus An. 1415. Albertus II. A. 1439. Fridericus III. A. 1442. Maximilianus I. A. 1487. und Carolus V. A. 1521, des Stifts-Frenbeiten besichtet.

Es maren, wie icon oben bemertt worden, ju Rapfer Caroli M. Beiten ben Diefem Stift 17. Briefter unter einem Decano, und, allem Unfchein nach, in einem Gebau Clauftrum genannt, und hat Rapfer Henricus 21. 1114. ihnen bewilliget. in ihrem damahle genannten Claustro einen Præpositum ( baraus folglich das bentiche Wort Brobft entftanden : ) ju erwehlen, es warden auch folglich dieje Beiftliche gleich in aus bern Stiftern, weilen fie ibr Befang meiftens in Choren verrichtet, in deutscher Gprach Chor. Derren genannt, und ward auch in folgenden Zeiten diefer Stift etwann der Titel Præpofiture Imperialis und eines Ranferliche Stift ober Brobften gegeben : und hatte auch felbiges in bem Stift ju Coftang ben Rang gleich nach dem Soch Stift ju Coftang : nach der Zeit aber ift die Angahl dortiger Chor , Derren auf 24. und noch darüber gestiegen , Babst Honorius III. aber hat Un, 1217. verordnet, daß derfelben nicht mehr als 24. fepn follen, bis genugfames Eintommen ju mehrerer Unterhalt vorbanden.

A. 1240. ward zwischend dem Probst und Capitul wegen des erstern Vorrechts und Amts. Geschäften errichtet, und Aute Geschäften errichtet, und Aute inter ihnen ausgenohmen, daß keiner ohne Zuthun des nichtern Theils, wenigstens 14. von dem Capitel, wann er auch gleich ein Reserpt von dem Pabstlichen Stuhl briugen thate: ausgenohmen werden, und wann auch einer durch ordentliche Wahl Chor. Derr wurde, er sein Einsommen, die eines der 24. ledig wurde nicht geniessen, und wann auch einer zu einem Chor. Herre ausgenohmen wurde, das Einstommen aber noch nicht bezoge, er zu den Wahlen, Chor. Derrlichen Gottesdienst und Rahtschäften kein Jugang haben solle: es war, allem Anschein nach, ein Folg der zwischen der

ber Burgerichbft und Geiftlichkeit unlang vorigen Jahren entftandnen , und lang gedaurten Streitigfeiten (barvon juvor ben Unlas der Beiftlichen Beschaften in ber Stadt bas niehrere au finden :) daß da guvor der Brobft und das Capitul an Jahrs. Tagen auf dem Ruden ben ben Rittern und Edlen den Dable geiten an einem eignen Ort bengewohnet : 21. 1251. fie an eis nem Tag ihre Tafel nicht gebedt gewahret, und barauf fic enticbloffen fich von ihnen ju fondern, und ein eigne Chors Berren , Stuben gu - Saltung ibrer Mahlgeiten gu bauen : es hat auch das Stift 21. 1259. aufgenohmen, daß ein Chor. Derr, ehe er eingesett, und foldes erft nach bem 20. Alters Rahr gefchehen folle : weder ben den Wahlen noch Stifts. Befdaften teine Stimm haben follen , und 21. 1306. baf ber Brobft 2. Chor-herren, und bas Capitul auch 2. einen por fich und den antern auf Recomendation bes Bifcofe von Co. fang, und auch ein jeder Chor Betr einen Chor Berr ernen. nen mogen , und daß ein jeder ernamfeter , wann fcon fein Mamfer fterben follte, doch in feiner Ordnung bleiben folle : und 21. 1307. ift die Burgerschaft und das Stift übereintom. men, bag bas Stift meter Bine noch Bulten auf Saufer, Dofffadt, Garten noch QBeingarten, die ju Burich immendig ber Ring . Mauren find , taufen , anders mann fie eines an eie nen Burger vertauffen, fo ein anders tauffen mogen.

A, 1368, und 1381, warde und zwahrn das letstemahl auf Andringen des Rabts von dem Bischof von Costanz ein von der Stist errichtete Ordnung bestähtiget, daß alle auch durch Bäbstliche, Kapserliche z. Ansuchen eingesetzte Ebor Derren in Jürich persöhnlich sich aufhalten sollen, es wäre dann, daß sie Studierens halben oder zu Beschirmung der Rechten der Kirch abwesend wären, wo sie nicht ihres Einkommens verlurstig sen wollen, und daß dann dasselbe unter die Anwesende ausgetheilt werden solle; welches Babst Martinus V. An. 1417, auf die Anwesenheit von 10. Monaten bestimmet, und des solgenden Jabrs anch die Stist nehst Bestähtigung ihrer Freyheiten in den Bäbstlichen und Kirchen Schuß von neuem ausgenohmen, da zuvor auch Babst Innocentius XXII. oder (Saa 2

XXIII. A. 1410. verorduet, daß hinkunftig tein Baftart ben Butritt gu einer Chor Berren Bfrund haben, ben Chor Derren aber erlaubt fenn folle, gleiche gefarbte Duben (Armutias) als die Chor . herren der auch von Carolo M. gu Machen geftiffteten Stifts gu tragen; Un. 1479. bat Babft Sixtus IV. dem Raht ber Stadt Burich übergeben die ben diefer Stift in die fogenannte Babftliche Monat ledig werdende Brobften, Chor Derren . Bfrund , Caplonepen , und andere Beiftliche Hemter tauglichen Burgerlichen Berfohnen gu lepben, und fie bem Capitul vorzustellen; und mas wegen bem Bermachtnug und Teftamenter ber Beiftlichen Berfohnen ber Raht 21. 1475. für Ginfdrantungen gemacht, 21. 1491. aber in Unfebung Diefer Stifte . Berfohnen weiter ausgedahnet worden, ift fcon oben angebracht worden : es maren aber ben biefer Stift, wie icon oben gemelbet, 24. Chorherren , die in 8. Briefter, 8, Diaconos ober sogenannte Evangelier und &. Sub Diaconos abgetheilt gemefen, und waren auch barneben noch ben 30. Caplas ne, die dargu in und auffert der Stadt gehort; Die Chor. berren haben auch von Anfang und bis Al. 1177, die Bfarre Bflichten in der groffen Stadt und berum verfeben, in felbis gem Rabr aber ward ein eigner fogenannter Leut Briefter biergu aus und von ihnen bestellet, fie haben auch A. 1259. einen eignen Ganger, A. 1271. einen Schulmeifter, weiters einen "Schatzmeister ober Custodem ju Bermahrung bes Rirchen-Schafes und Zierahten , einen Bau Meifter , einen Schent hofer ju Beforgung der Berbft . Bebenden , Fruchten te. er wehlet und bestellet; es ward auch von bem Stift 21. 1260. ein eignes Breviarium nach dem Gebrauch felbiger Zeiten eine gerichtet, und 21. 1346. und 21. 1380. ihr Statuta erneueret: ber Borderfte unter den Chorherren und berfelben Borfteber, ber die Aufficht über felbige und des Stifte. Recht, Guther und Gefalle gehabt, ward erftlich wie obbemelt Decanus genennt, und finden fich beren in dem X. Seculo mit den Ramen Leibrach, Liutim, Thibiland und Cherhard; bernach aber ward felbiger Probft genannt, und finden fich, daß Brobft gewefen oder ermeblet worden

| Anno  | •                                                         | Unno  |                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1167. | Seinrich.                                                 | 1354. | Bruno Brun.                                                 |
| 1177. | Mernher.                                                  | 1374. | Werner von Steinach.                                        |
|       | Walther.                                                  | 1283. | Tohannes 2Bvf.                                              |
| 1223. | Rubolf von Sottingen.                                     | 1390. | Johannes von Mach                                           |
|       | Werner Flos ober viel-<br>leicht Blum.                    |       | wang zugenannt<br>Sackback.                                 |
| 1258. | Otto von Mannheim, oder Mammern, auch nach einigen Maues. | 1418. | Conrad Eliæ oder Elye<br>von Lauffen.<br>Leonhard Mofthard. |
| 1259. | Beinrich v. Klingenberg.                                  | 1427. | Beinrich Annenstetter.                                      |
|       | Johann von Wilbegg                                        | 1439. | Matthias Mydhart.                                           |
|       | ans ben Trudfeffen                                        | 1466. | Sueder von Gotliten.                                        |
|       | von Sabsburg.                                             | 1470. | Heinrich Robbart.                                           |
| T206. | Rudolf.                                                   | 1473. | Jacob von Cham.                                             |
|       | Craft Graf von Tog-                                       | 1495. | Johannes Mang.                                              |
| 2320. | genburg.                                                  | 1516. | Felix Frey.                                                 |
| 1339. | Rudolf von Wartenfee.                                     |       |                                                             |

Es hat auch dieses Stift an Zinsen, Zehenden, Sausern, Hofen, Guthern, Recht und Gerechtigkeiten nach und nach merklich zugenohmen, so daß sie auch die Hohen und Niedern Gericht zu Fluntern, Nieden, Meilen, Nüeschliten und Russers, (welche aber nur A. 1372. 1422, und A. 1501. offent siedoch ohne jemand am Leben gestraft zu baben, gehalten worden:) und auch die Nieder Gerichte zu Rengg, Hohngs, Schwamenbingen, Nöschiken, Nieder: Glatt, Ober Hard und Stettbach gebabt, auch den Kirchen-Sat von Dalliten, An. 1421. von Ultrich und Walter, von Landenberg erkauft.

Daß das Stift aber auch ben Rabt von Zurich besetht habe, sinden sich gar teine begründete Anzeigen, und nur allein, daß die An. 1336, von der Burgerschaft vorgenohmene Regiments Abanderung mit des Brobsts und Capituls. Rabt, allem Anschein nach, als des fürnehmsten Geistlichen Standes in der Stadt; geschehen kepe: Sowol die nen entstandne Ggg3 3

und fich ftate vermehrte Aumnthnung zu ber Evangelifden Behr, ale auch der aus bem unordentlichen Leben vieler Beift. lichen, und allerhand fonftigen Rirchen . Migbrauchen und Befcmehrden wider felbige fich bezeinte Unwillen veranlaffete ben Brobit und bas Capitul fcon im Sept. 2. 1523. ben Raht gu erfuchen einige ju verordnen, die mit ihnen einen Rabticblaa au Abstellung Diefer abfaffen mochten, welches auch gefchen, und find darben viele tofibare Unforderungen ben Berrichtung ber Sacramenten, Begrabnuffen ic. abgeftellt, wegen Unmenbung der Bebenden und anderer Gefällen an nothigem Rirchens Gebrauch , Unterweifung junger Rirchen und Coul . Dies nern , auch Beforgung der Filialen , und gu Bilf armer und durftigen eine Ordnung beabredet , auch die Abftellung ber allguvielen Beiftlichen Cavlanen zc. ( boch erft nach ber damable gelebten Abfterben ) und Beftellung Lefern (jet Professoren genant: ) in der S. Schrift, in Bebraifden, Griechifden und Lateinischen Sprachen gutbefunden, und aus bem fleinen und Groffen Rabt 4. Bfleger, welche mit dem Brobft und Capitul foldes in Stand ftellen follen und benbehalten thugind, verord. net worden, den 20. Dec. aber des folgenden Sahre hat der Brobft und Capitut dem Raht der Stadt alle feine obbemelte bobe und niedere Bericht übergeben und überantwortet, anbet aber fich der Stift übrige Bins, Zebenden, Renten, Gutten, Bidumb , Leben , Suben , Sof , Feld , Holz, Ehrschaft , Fertiaungen, Guther , Augungen ze. vorbehalten, auch folglich im Oct. A. 1525. ihren Rirchen Schat an Gold, Silber, Reis nod , Rirchen . Bierden und Gewand ze. dem Rabt jugeftellt , und in dem folgenden Jahr ein Rahtschlag von der Bertheis lung der Chorherren Bfrunde, und felbige von 24. auf 18. eingeschrantt, welcher auch von bem groffen Raht bestähtiget worden ; es find and weiter 2. 1527. etliche Chorherren Sof und Caplanen . Saufer vertauft, und bas barans erhebte, und and einige andere Befalle, theils an einige jum Beiftlichen Stand gewiedmete tuchtige junge Leuthe, theils jum Allmofen verordnet, und darüber das hernach fogenannte Studenten. Amt angestellet worden : 21. 1532. warden von der Oberkeit bon neuem der Stift . Befalle it. ben derfelben Sanden gelaf. fen ,

fen, felbige in 18. Theil eingetheilt , und die Beforgung der-felben der Stift mit Bugig der Oberkeitlichen Bflegern auf alliabrlich ber Oberfeit ablegende Rechnung überlaffen, Die Ru-Bing aber ber Brobften, Custodie und Cantoren und andere nebenden Befalle aufgehebt, und auch unter obige Theil eine getheilt, und das, mas über folche Theil gebet, an die Lehrer, Lefer, Schulmeifter und junge Beiftliche zu verwenden gutbefunden, und 2. 1546. weiter verordnet, daß ein Bfarrer aum Groffen Munfter mit 2. Selfern oder Bredicanten 2. Protefforen der Theologiæ, auch die Professores der Griechischen und Lateinischen Sprachen, und ein Medicus und Professor in der Physic Chorberren . Bfrund gu genieffen haben follen ; imd ba 21. 1559. der fcon bor ber Religions . Abanderung erwehlt gemeine, und bisher gebleibne Brobft Felix Fren mit Tod abgegangen, marb von der Oberteit angeordnet, daß die Brobften weiter ben bem Stift verbleiben, und einer aus ben Chorherren über die Lehr, Rirchen, Schulen, Filialen, Frenheiten, Recht, Bins, Behenden und anderer Gefalle Bermal-ter fenn, und hinfuhro Bermalter an dem Stift genannt, auch bas Stift für ein Stand gehalten und geachtet merten, die Chorherren famt den Oberfeitlichen Bflegern 2. 3. oder mehr aus dem Stift dem flein und groffen Raht ju diefer Stell vorschlagen, und einer aus denfelben von felbigen erwehlt werden, auch der dargu erwelte nebft der Bermaltung auch fein bisherigen Brediger. oder Lefer. Dienft verfeben , und nach Abfterben des bermahligen Bermaltere ber Studenten . Umte auch felbige beforgen und verwalten follen. Und find feither bit Bermalter an bem Stift, und das annoch genannten Studenten , Umts ere mehlet worden :

#### Mnno

#### Minno

| 1555. | Wolfgang Haller.  |
|-------|-------------------|
| 1601. | Deinrich Lavater. |
| 1622. | Sans Pacob Mirich |

1638. Dans Jacob Fries.

1656. Sans Rudolf Beiger. 1662. Sans Cafpar Bafer.

1668. Sans Rudolf Wirt.

Muno

#### Unno

#### Minno

1689. Hans Caspar Molf. 1610. Hans Caspar Hosmeister. 1617. Hans Conrad Wirk. 1728. David Holshalb. 1731. Hang Rudolf Aramer.

1737. David Lavater.

Much noch bermablen wird biefes annoch genannte Stubenten . 2mt , und die barem fallende Gefalle Diefes Stifts burd ben fo gleich auch benannten Bermalter beforget, mels der von bem fleinen und groffen Raht aus ben murtlichen Chorberren erwehlt wird, jugleich aber feine fonftige Brebis ger ober Profestor-Stell verfibet, und auch allein bas bon berfelben abhangende Chorherren Gintommen nebft einigen De bend . Rutbarteiten genieffet : es find and ju dem Gingug der Befallen ihme noch ein fogenannter Gros Reller und Cammerer augeorduet, welche auch von dem fleinen und groffen Rabt aus dem groffen Raht erwehlet, und gu 8. Jahren um abgemedbelet werden : es betommen aus foldem Umt, und auf ig. Afrande eingetheilten Befallen : Die murfliche Chorherren, ieder ein gange, und der befagte Gros . Reller und Cammerer ieber ein halbe Bfrund gu Gintommen, und aus ben ubrig bleibenden 7. Theilen werden bie Diaconi, bie Schulmeifter ben bem Grofe fen Munker, und andere befoldet, auch viel Stipendia ber auf fcblechten Bfrunden figenden und auf Bfrund wartenden Rirchene Dienern ic. ausgetheilet: ju Behandlung und Berahtung aber Diefer Stifte und Umte haupt . Beschaften, und etwann auf ftoffenden Angelegenheiten find auch 2. Glieder bes tleinen und 2. Des groffen Rahts verordnet, welche felbige nebit bem jeberweiligen Berwalter und Chorberren beforgen, und alle Sabr ber Oberteit darum Rechnung ablegen, und nebft dem ermel ten Grod-Reller und Cammerer, die bende Diaconat ben bem Broffen Munfter, auch die Bfarren Dalliten, Dietlifen, Rore bas und Bollifen, auch die Filialen, Creut, Rieden, Seebach; Schwamendingen, Wallifellen und Wortiton an bestellen bas ben : auch find die jeweilige Bermalter und Chorberren and Mitalieder beren Oberften . Schulherren , und ber Examinatoren der Rirden und Schul Dienern.

Bon der Zeit der Religions . Abanderung bis auf Diefe Reit, find unter die Chorherren gefest worden, und haben foldes Gintommen genoffen die jeweilige Bfarrer und Bredie canten jum Groffen Munfter, 2. Profestores Theologiæ und Die Professores Logicæ & Metaphysicæ ober Philosophiæ die ber Griechischen Sprach, Phylices und Matheleos, und feit An. 1571. auch der Bfarrer ju bem S. Beift oder Bredigern des ren Ramen bier nicht ausgesett werden, weilen fie fcon ben Borftellung der Bfarr Dienften und Professionen angebracht worden, und nur noch angufugen, baf anch etwann von dem Ludimoderatoribus ber Obern Lateinischen Schulen

#### Unno

#### Unno

1547. Johannes Fries. 1575. Johannes Fries. 1616. Deinrich Ulrich. 1627. Heinrich Zeller. 1646. Dans Beinrich Beller. 1661. Rudolf Wirg. 1689. Sans Jacob Ulrich. 1725. Sans Jacob Meutlinger.

1756. Dans Rudolf Biegler.

### barunter aufgenommen:

Much A. 1717. Sans Rudolf Rramer Profest. Hebr. & Histor. und A. 1749. Sans Cafpar Sagenbuch, Prof. Ling. in Coll. Humanitatis, der Titul und der Benfit unter den oberften Schulberren und Examinatoren jedoch ohne bas Gintommen ertheilt morden.

Bu bes Stifts Frau . Munfter, Stifter wird aus ber Stiftunge . und Bergabunge . Brief bergehollet ein Ronig Ludovicus, welcher, weilen er ben Carolum feinen Groevater, und Ludovicum feinen Bater nennet, geachtet wird baf er gewesen ber, welcher Ronig von Oft . Franten gewesen, und Danaben auch Germanicus genannt wird ; das Sahr aber, in meldem foldes gefchehen, wird verschieden gefett, Un. 833. 838, 853, 860, und 862, und tommt es hierin barauf an, Sbb mann

mann felbiger Die Regierung angetretten, ale er im obigen Brief meldet, daß es in dem 20. Jahr feines Reiche gefche ben, welches aber auch wieder nicht genugfam erleuthert ift, als feines Batters Rapferd Ludovici I. Cohn fo ben feinen Leb. Beiten feine Landichaften unter fich bertheilt, bem Batter aber wieder augestellt, und er erft Un. 840. geftorben, und feine Sohne erft zwen ober dren Jahr darnach die Theilung ihrer Landen berichtiget haben follen : es gefchabe aber folche Stife tung für Frauen, welche Regelmäßig, wie in ben Rloftern ublich, barin leben und ben Gottesbienft verrichten follen, und ward von dem Ronig bargu fo gleich fein eigner Curtis Thuregum (Mener . Dof ju Burich , auf ber linten Geithen ber Darburch flieffenden Ila) mit feinen Zugeborden, der pagel-lus Uraniæ mit Rirchen, Saufern, Gebauen, Leibeignen, Binfen te. und auch feine Forftwald Albis vergabet, und 6. Jahr bernach auch feinen Curtim Choma ober Cham mit bem Rir. den . Cat und allen Zugehorden darzugethan : auch ift weiters Die Capell und folglich der Rirchen . Sat ben St. Beter bargugetommen, und auch in dem erften geordnet, daß meder ein Landrichter noch Graf Diefen Berfohnen noch Guthern befewehrlich fenn, fondern alles nebft ben beftellenden Raft. Bogten unter bes Ronigs Schirm und Befrepung von Befcmehrben fenn folle: es find einige, die diefer Stift Anfang 150. Sahr alter machen, und mann die Bergabung bes Briefters Wighardi an das Stift ju Lucern (wie unter foldem Articul gu feben ;) nach einigen ju obiger Beit gefcheben mare, fo fibiene bann and, daß die Bergabung feines Bruders Ruperti an diefes Frau-Munfter Stift geschehen fenn mochte : obige Grenheiten marden von Ranfer Carolo Craffo A. 883. Burt. bard Derzog von Allemanien Ramens Henrici I. Un. 924. Rapfer Ottone 1. 21. 952. und vermuthlich auch folgenden Rape fern auf bes Stiftes Unfuchen, auch von Bergog Berchtolb bon Zahringen, Ramens Rapfer Ottonis IV. Un. 1210, und von den Rapfern Friderico II. A. 1218, Rudolpho I. A. 1274. Alberto I. A. 1308. Henrico VII. A. 1309. dem von einigen Churfürften jum, Rapfer ermehleten Friderico von Defterreich 2. 1315. weiters von den Rapfern Ludovico IV. 21. 1331. Carolo

Carolo IV. 21. 1350. Ruperto 21. 1406. und Sigismundo 211. 1415. bestähtiget, und gwahren fo, bag obbemelter Rapfer Fridericus II. nach ber Bergogen von Zahringen Abgang Die fonft subor ben ihnen und ebemahle ben andern geftandne Raft. Bogten Des Stifts ju feinen Sanden genohmen, und demfelben überlaffen , der Stifts , Befalle und Buther , auch die Leben Deffelben ohne eines absonderlich geordneten Bogts Buthun gu vers malten : und Kanfer Rudolphus I. in feinem ertheilten Beftahti. gungs . Brief ausdrucket, bag er ber damabligen Aebtifin bie Leben oder Regalien und die Bermaltung auch des weltlichen bes Fürftenthume (Principatus) ihres Rloftere bewilliget, und fie felbige an bem Roniglichen Scepter empfangen laffen, ba Die Alebtiffin fcon in einem Brief des Romifden Ronias Conradi 21. 1242, und auch in des gedachten Raufers Rudolphi und Kapfers Alberti I. unfer geliebte Princeps genannt wird, und allem Unichein nach damable ein Berfohn welche ihre Leben unmittelbar von dem Ranfer empfangen, und allfo Die Borderfte am Leben mar, folden Ramen betommen und getragen : es hat auch diefes Stift von denen Babften Innocentio III. 21. 1212. Innocentio IV. 21. 1242, Innocentio VI. 21. 1359. Gregorio XI. 21. 1370. Urbano VI. 21. 1379. und Innocentio VII. Au. 1406. Die Bestähtigung ihren Rechten, Frepheiten, Bergabungen te. und über bas von gedachtem Innocentio IV. U. 1247. auch die Frenheit erhalten, daß mabren. ben Banns in ihren Rirden jedoch ben beschloffener Thuren, minderer Stimmen, und ohne Gloggen-Rlang, auch ohne Bulaffung jemands verbameten der Gottesbienft moge gehalten werben; und gedachter Babft Innocentius VII. bat bemerkt. daß die Rrauen Diefes Klofters Furftlichen oder wenigftens Graflichen Standes gewesen , und man feine von geringen Aldel barein aufgenohmen, fie auch zwahren die Chor. Stunben nach Benedicti , Regul halten, im übrigen aber weber Benedicti noch einige andere Ordens , Regul auf fich haben , auch gleich weltlichen weiffe, fdmarge, grane ober braune Rleis ber tragen, auch beprabten mogend te. mit ber Berordnung , daß man fie ben folden alten Bertommen ungefrankt verbleis ben laffen folle: und Babft Sixtus IV. hat Un. 1479. dem Sub 2 Rabt Raht der Stadt Zurich überlaffen, die ben dieserem Stift in die sogenannten Pabstlichen Monaten vorsallende ledige Stellen und Pfrunde mit taugenlichen Persohnen zu bestellen, und dem Capitul vorzustellen: es zeiget sich auch, daß die Unzahl der Alokter, Francen niemahlen start, ben selbigem Stift aber auch 7. Eborherren, namlich 5. Priester 1. Diacon und sogenannter Evangelier und ein Sub-Diaconus oder Epistler gewesen.

Es hatte awahr diefes Stift auch nebft icon oben angemertten annoch verschiebene Gerechtigteiten , Rirchen, Gas , Leib. eigenschaften, Leben, Fischengen, und barunter auch ben Rir. den . Sat von Sorgen, Maur und von Rumlang, das Leben über bie Bogten über bem Land und But gwifdend bem Mullibach und Meilibach oder jet die Berrichaft Badenfdweil, doch daß letfte mit dem Stift Ginfidlen gemein gehabt ze. doch ift auch nach und nach verschiedenes wieder barvon entauffert worden, und ward 2. 1244, der Rirden. Cas und Zugehorden bon Cham mit dem Bischtum Coftang gegen den Zehenden gu Altorf und Burglen in bem Land Uri ausgetauschet, und Un. 1248, Diefer letftere und der Rirchen . Sat allda dem Stift Frau. Munfter einverleibet, A. 1345. aber ber Rirchen . Cat ben St. Beter in ber Stadt und der ju horgen verlauft diefer letftere aber hernach wieder eingelößt: auch A. 1426. ber 30 henden ju Burglen, und A. 1428. auch den Zehenden und bas Meyer . Umt von Altorf bortigen Gemeindsgenoffen aberlaffen, und auch diesen letstern bewilliget worden einen Bfarrer auf Bestähtigung des Stifts zu erweblen, welches letstere 21, 1525. bon ber Oberfeit ju Burich nachgesehen morben; auch marb 21. 1454. Der Meyer . Dof ju Cham , und 21. 1477. auch ber Rirchen : Cat allba meggegeben.

Von dieseres Stift noch andern mehrern gehabten Vor-Rechten sind auch noch anzumerken das Joll-Recht von den in der Stadt verkaufsten, und durch die Stadt geführten Waaren und Nieh, welches dem Stift schon von dem Stifter oder unlang hernach ertheilt worden, auch A. 1413, dem Raht auf etwas Zeit verleuben worden; sodann das Münz, Recht, desien Liedoch

(jeboch nur in Ansehung bes Bfenning, Stempfels:) Ertbeilung einige obbemelten Rapfer Carolo Crasso in dem IX. Seculo sufdreiben wollen, aber ohne genugfamme Begrundins : in dem folgenden Seculo finden fich aber auch nicht deutliche Unkeige barvon, mobl aber in dem XIII. und XIV. Seculo da baß Stift ben dem Romifden Ronig Conrad, Rapfer Friderici II. Cohn Al. 1242. wider die Stadt fic betlaat, daß ihren in ibren Mungen, welche fie von dem Ronia und der Rapferliden Soheit als ein Leben habe; Abgang geschehen : anch daß bon dem Stift die Mung An. 1213. 6. Burgern Un. 1272. 5. Burgern auf 3. Jahr, und A. 1295. 3. Burgern auf 6. Jahr , und An. 1350. ber Stadt auf 3. An. 1354. auf 4. Jahr , und in verschiednen folgenden Jahren auch ju Unfang bes XV. Seculi auf verschiedne Sahre verlenben worden : auch hat Ranfer Sigismundus 2. 1425, die Mung, ale die Stadt und auch die Abten vor langer Zeit hergebracht habe : bestähtet in allen den Rranfen, die von altem ber babin geboren; welche Kraps in einem alten Urkund allso ausgesetzt find: es ist zu wissen daß unsers Gottsbaus Munz Zurich geben foll in allem Burchgau auf burch Chlarus fur Bahlenftatt ung an ben Grunenhag: auch foll fo gobn durch alle Walbstatt ung an ben Gottbart; aber burch Argam und an bie magenden Studen; aber nidfic ab ung an den Sawenftein, und durch alles Thuragu uns an die Murggen; bargwifdend foll tein eigen Mung fpn, dann allein ju Bofingen in der Ringmur nun und nit fürbas : da nur noch angufugen, daß die Mung allein bestanden in hohlen und blech Bfenningen, Die auch zu Zeiten umgeschmelzt worden, und bann von dem Reiche . Boat, und wenigstens dem halben Theil bes Rabts ein Brob barbon vorgenohmen morben feve.

Was dieses Stift in Besetzung des Stadt Berichts in Zurich, sonderheitlich, aber desselben Vorstehers oder sogenannten Schultheisen gehabt, ist schon oben des mebrern angebracht zu sinden; daß aber auch selbiges bis auf die Zeiten Friderici II. wie einige wollen; auch den Rabt zu Zurich beseit habe: kan, wie auch schon oben angemerkt worden, mit Db h 3

Digitized by Google

teiner Begründnus gezeiget werden, und obschon die Bursgerschaft ben Abanderung ihrer Regiments. Form An. 1336. dem hierum ausgerichteten Brief bengesett, daß solches mit der Gunft und Willen der Aedtissin geschehen sepe, auch die damablige Aedrissin Elisabetha bengesügt, daß sie solches von dem Recht ihres Fürsten Annts bewilliget und bestähtet, so wird solches letstere wohl zu verstehen senn, daß es in Ansehung der von ihren Fürsten Amts herrührenden Lehenschaften, Beserung des Etadt. Gerichts, Schultheissen, an die Etadt oder Burger ausgelenhenen Munz, Zällen ze auch Gerichtbarkeit über ihre Dörfer, Güther und andere Gerechtigkeiten ze. gesschehen seve:

Die Vorsteherin dieser Stift war die Aebtissin, welche sich von Gottes Gnaden Aebtissin des Gotts. Sauses auch etwam des Gotts. Sauses S. Felix und Regulæ zu'der Abten Jürich, niemahlen aber mit dem Bersat einer Fürstin geschrieben, wol aber auch in andern offentlichen Schriften Unser anadige Frau, und Unser Frauen Gnaden, auch etwann in Rehen, und bergleichen Briefen Fürstin und Frau geneunt worden; und sinden sich daß derselben gewesen oder erwehlet worden, und zwahren in alten Urkunden.

In Mitten bee Hildegardis bende Tochtern bee Stifters.

#### Unno

892. Chunigunda.

921. Regulinda ober Regilinda.

1037. Irmenkarda.

1145. Mathildis.

1212. Mechtildis.

1221. Adelheit von Murchart. Gifila de Platea (von

Gaffen. )

#### Mnno

1228. Judentha von Sagens

1255. Mechtildis.

1270. Elisabetha.

1301. oder 1308. Elifabetha von Magingen.

1341. Fides von Klingen.

1358. Beatrix von Mollhaufen. 1398. Anna von Bufinang.

Mino

| Unno                                                      | Aluno                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1404. Benedicta bon Bech.                                 | 1484. Sybilla Grafin bon Sel-                                                                            |
| 1412. Anastasia von Soben.                                | 1487. Elisabetha von Wysen-                                                                              |
| 1429. Anna bon Seuwen oder Sewen.                         | 1496. Catharina von Zimbern oder Zimmeren.                                                               |
| nor her Mitte bes XIV. Secu                               | 10ch andere Verzeichnussen, der<br>ali gewesenen Achtistinen; deren<br>ingezeiget, und zwahren eine, daß |
| Anno                                                      | Unno                                                                                                     |
| Rach den benden erstern<br>Hildegarda und Bertha          | 1293. Elifabeth von Spiegel-                                                                             |
| Gilela<br>Uta.                                            | 1299. Cunigunda von Wasser.                                                                              |
| 886. Kunigundis.<br>952. Releginda.                       | 1306. Elifabetha von Krame burg.                                                                         |
| Dedmig von Wollhaufen,                                    | 1315. Anna von Attinghaufen.                                                                             |
| fo 21 1099. gestorben.                                    | 1229. Glisabetha von Webiten.                                                                            |
| 1253. Judith von Sagenbuch.<br>1256. Mechtild von Wunnen. | 1342. Elisabetha von Wasitts                                                                             |
| berg.<br>1274. Elifabeth von Tengen.                      | 1352. Anna von Bonstetten.                                                                               |
| /T- Culming ton Culm                                      |                                                                                                          |

Und ein andere, darinn die Mebtiffinen gefett werden.

| Unno |                    | Minno  |           |      |         |
|------|--------------------|--------|-----------|------|---------|
| 833. | Hildegard.         | - 945. | Regilinda | oder | Regu-   |
| 881. | Bertha.<br>Gifela. | 1000.  | Mechtild, | Grá  | fin von |
| 895. | Uta.               |        | Tyrol.    |      | Mnn     |

| Unno                                 | Anno                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1031. Irmenkarda.                    | 1292. Elifabeth von Spiegel                                  |
| 1070. Hedwig, Frenin von Wollhausen. | berg.<br>1299. Cunigund von Waffer.                          |
| 1145. Mathild, Grafin von Tyrol.     | ftelz.<br>1306. Elifabetha von Kram.                         |
| 1221, Gisela de Platea.              | bura.                                                        |
| Bertha von Ramten.<br>Gerlint.       | 1315. Unna von Attinghaufen.<br>1336. Elifabetha von Bonftet |
| 1230. Judentha von Sagen-            | teu.                                                         |
| buch.                                | 1339. Elifabetha bon Begiton,                                |
| 1258. Elifabeth.                     | 1342. Elifabetha von Magin.                                  |
| 1260. Mechtild von Wun-              | gen.                                                         |
| neuhera                              | Tact Mung bon Banftetten                                     |

1271. Elifabeth von Tengen.

Ben ber gu Anfang des XVI. Seculi vorgegangenen Religions . Beranderung hat Die damablige Aebtiffin Catharina ben 7. Dec. A. 1524. Dem Burger, Meister und Raht ber Stadt Burich als Bogt und Schirm Berren Die Wurde ber Abten, famt ber Stifte. Frenheiten, Binfen, Behenden, Ren. ten , Ruben , Gulten , Leuth und Gut , Amtlenth und Memter au Danden gestellt, diefelbe an andere Gottgefällige Dienste au verwenden, und bat bierauf die Oberteit einen Amtmann aus ihrem Mittel gu Berwaltung Diefer Stifts . Befallen verordnet, auch Al. 1538. in dortiges Amt, Saus auch 15. au dem Beiftlichen Stand gewiedmete junge Burger, welche unter einem Auffeher, und damahle genannten Bucht . Meifter barin mit herberg, Rleidern , Speis und Trant beforget werden follen, aufgenohmen, auch das Schultheiffen . 21mt ben bem Stadt , Gericht feither , und auch die Dung allein bestellet tc. mas auch in Ansehung ber Rirchen , Bebauen ben bem Grau - Munfter, und auch ber obbemelten jungen ftubis renden feither vorgegangen, ift fcon oben angemertt worden . welchem noch angufugen, daß aus diefem Amt annoch Die Gintommen deren Bfarrern ben dem Frau. Munfter, St. Beter und und St. Jacob, horgen, Maur, Rumlang, helfer gum Frau . Munfter, und auch die Professores in bem Collegio Humanitatis, und eines andern Professoris, ein Theil des Inspectoris ber Alumnorum, auch verschiedener Schul . Dienern in ben Dbern und Untern Lateinischen Schulen flieffen : und folget allfo noch die Bergeichnus beren von der Oberfeit erwehlten bied. ortigen Umtleuthen , welche fcon feith langer Zeit und bis bermablen gu 6. Jahren um abgemechelet werben

#### Mnno

1525. Miclaus Fren.

1532. Bartolome Rochlin.

1541. Johannes Rolb.

1543. Mutolf Comeiter. 1549. Sans Balthafar Reller.

1554. Mantit von Econan.

1560. Conrad QBadefchweiler.

1566. Ulrich Lochmann.

1572. Jacob Chrismann. 1580. Wilhelm Frey. 1586. Jacob jur Eich.

1592. Berrmann v. Odannis.

1598. Seinrich Roudli.

1604. Matthias Tencher.

1605. Beinrich Leu.

1612. Adrian Ziegler.

1620, Relit Beper. 1624. Cafpar Sofmeifter.

1627. Mark Holghalb.

1634. Cafpar Dirgel.

1641. Beter Gugli.

1646. Friederich Ulrich.

1652. Johannes Gwaltert. 1761- Sans Reinhart.

#### Minno

1654. Cafpar Sirgel, jum andern mal.

1662. Sans Conrad Solihalb.

1669. Cafpar Spondli

1671. Dans Cafpar Wafer. 1677. Sans Seinrich Lavater.

1683. Johannes Fries. 1689. Hans Conrad Lavater.

1691. Sans Seinrich Teucher.

1698. Dans Rudolf Richivers ger.

1704. Sans Jacob Sirgel.

1706. Chriftof Friedrich Werd. müller.

1713. Sand Seinrich Bafer.

1719. Galomon Dirgel.

1725. Sans Cafpar Efder.

1731. Sans Seinrich Sirgel.

1737. Sans Felir Grebel. 1743. David Landolt.

1749. Dans Jacob Efcher.

1755. Galomon Seidegger.

In den altern Zeiten geschahen die Kriegs . Musgig um. ter ben Bannern, und ward, wie obbemelt, die Conftafel aus Sii

gewiesen erftlich bem Burger . Deifter wartend au fenn mit ber Stadt . Banner , und hernach insgemein ber Stadt . Banner ju marten, und hatte annebit ein jede Bunft ihr eigen Banner , unter welchem die Zunftgenoffen Kriegs . Dienft leiften muffen, wie icon oben angezeigt worden : ben dermabligen Abanderung der Kriegs . Berfaffung aber flehet die Bor-Derfte und Saupt Dbforg und Aufficht über das Rriegswefen ben dem Rriegs . Raht, in welchem ber altere Burger. Deifter, als Obrifter des Stadt . Banners , die 4. hernach vortoms mende Ober . Inspectoren , ein Gedel . Deifter, Die Bans nerherren und Banner , Bortrager , ber Ober Beng . Derr , ber Stadt , Sauptmann , Der Major ber Cavallerie und bem Dber Magen . Sauptmann meift alle bes fleinen Rabts . nebit einigen andern in fremden Dienften lang geftandnen Ober-Officiern den Bepfit haben; und welcher alles, mas bie Arieas . Berfaffung gu Statt und Land in fichern Stand fiel. len, unterhalten und vermehren fan, berahtet und beforget, auch zu allen ledig werdenden Quartier . und Sauptmann. Stellen einen Borfdlag von 3. an den fleinen Raft gur Auswahl eineffen bringt : es ift aber ju Stadt und Land ein jeder Burger und Angehöriger verpflichtet nebft einer baurhaften gleich gefarbten Kleidung, ein auch gleich lothiges Fusil und Bajonet. auch aute Batron . Tafchen und Geiten . Bewehr anguicaf. fen, fanber zu unterhalten, auch ein gemiffen Theil an Bulfer und Rualen ftete bargu in Bereitschaft in balten; und alle folde obne Unterfcbeid werden von dem 16. bis in bas co. Alters . Sahr in gewiffe Compagnien, theils als Officier theils als gemeine Goldaten eingetheilet, und alliabrlich verfdiednes mal von den geordneten eignen Officiern und fogenannten Trull . Sauvtleuthen und Deiftern in allen Rriegs : Hebungen unterrichtet und geubet, werden auch angehalten ihre gewiffe fogenannte Schief . Tage zu erfüllen, an welchen fie um befto ficherer und gewiffer schieffen gu lehrnen, nach einem gewiffen Biel gu ichieffen verbunden find, benen aber , welche baffelbe am nadften treffen, bon der Oberteit gewiffe Baaben und Beident ausgetheilet werden; ju beffen alleffe befto mehrerer Beturderung Die Stadt und Die Landschaft in 20. Quartier achainte

genannte Theil eingetheilet, und in iebem 10. Compagnien bon benen obbemelten Alters, und auch noch Compagnien von ber altern Manufchaften angeordnet find, über welche alle in iedem Quartier ein Quartier . Sauptmann von dem fleinen Raht aus den Rabten oder der Burgerfchaft bestellet ift, welcher die Aufficht auf felbige, und beren Samptleuth (welche wie zuvor bemertt, von dem fleinen Raht aus einem Borfcblag des Kriegs-Rahts erwehlet werden :) hat , and alle Jahr eine Ueberfebung feines anvertraus ten Quartiers vornihmt, Die Compagnien aus ter jungen angemachienen Mannfchaft ernanget, die Waafen besichtiget, und daß alles in beständiger Bereitschaft fich befinde, die Unordnung thut : ba in jedem Quartier feith 21. 1677. Die junge unverheprathete Mannichaft in 2. fogenannte Fren . Compagnien abgefonderet ift. melde jum erften Unszug gewiedmet, und barvon aus allen Quartieren jederzeit 10. Compagnien umwechslunge . weife dars an murflich bestellt find : es find anch feith 21. 1713. noch von dem tlein und groffen Rabt 4. fogenannte Ober - Infpectores und Hufe feber verordnet, beren jeder uber 5. folder Quartieren die Ober. Mufficht bat, und felbige and von Zeiten ju Zeiten befucht, befichtiget und in felbigen bas erforderlich befindende veranstaltet und anordnet: und marden bargu erwehlt

#### Inno

1713. Undreas Meyer. Sans Beinrich Birgel. Sans Beinrich Bodmer. Sans Cafvar Meper.

1717. Sans Conrad Efder.

1723. Galomon Birgel.

1724. Johannes Sofmeifter. 1731. Sans Cafpar Efcber.

1734. Sans Conrad von Muralt.

1740. Saus Blaarer.

#### Unno

1744. Salomon Siriel.

1747. Sans Bernhard Berd. müller.

1749. Felit Rinfcheler.

1750. Sans Cafpar Schaufel. berger.

1757. Saus Rudolf WBB.

1761. Beinrich Efcher.

1763. Sans Seinrich Lavater. Racob Christof Blegler.

Welchem noch angufugen einerfeits, daß in der Stadt ein jabireiche Gefellichaft ber Schuten auf dem Blat, wel-3112 de de wie obbemelbet ein icones Schuben . Sans auf bem fogenannten Blat unter ber fleinen Stadt bat, und aus felbiger minder oder mehrere alle Wochen burch den Commer Dafelbit fich in allerhand Buchfen uben, und die Oberfeitlichen und andere Baaben verschieffen , auch ein Oberteitlich verord. nete, und einen von ihnen erwehlten Domann und ein Schie Ben . Meifter, auch einige Frenheit in Abstrafung der feblbahren haben : und anderfeiths ein andere Befellichaft auf der Eronen Borten feith einigen Jahren angestellt worden, wel-de and ben Sommer burch wochentlich allerhand Kriegs. 11ebimaen mit einandern verrichten : und daß über das in der Stadt alle Rahr in den fogenannten Sunds . Tagen nicht nur Die Studenten, fondern auch noch jungere Rnaben von 10, bis 15. Sahren alt, alle Wochen durch in den Maafen unterwiesen, und ihnen von der Oberteit gleich obigen ben bem Biel . Schieffen, Baaben ausgetheilt werden, fie auch etwann unter aus ihnen erwehlten Officiern in ber Stadt einen pfe fentlichen Umgua balten.

Es ward auch A. 1644. ein Renteren aus den wohl habhaften Angehörigen angestellt, und hernach zu Dragonern abgeanderet, und sind selbige dermalen in 14. Compagnien unter ihren Rittmeisten eingetheilt, deren jede gleich gesteidet,
und ein ieder sein Gewehr, Vorraht und Aferd in Bereitschaft haben solle, auch alle Jahr darinn Musterungen angestellt, und auch Oberkeitliche Gaaben verschossen werden: und ist zur Ober-Ansischt der gesamten Renteren von dem klein und großen Raht ein Major derselben bestellt, der auch von Zeit zur Seit die Compagnien besichtiget, und das nobig besindende verordnet, auch zu denen seichgwerdenden Rittmeister Stellen 3. dem kleinen Raht zur Auswahl vorschlagt, und einer der Kriegs Rahten ist.

Auch find zu ber Artillerie und groben Geschutz 7. Compagnien von Constablern und Fenerwerkern angestellet, welche auch unter ihren Sauptleuten alle Jahr unweit der Stadt sich mit Schiessen aus den Studen und Morfern um auch die benen Rielen

Zielen am nachsten schiessenden geordnete Oberkeitliche Gaaben stein mussen, auch gleich gekleidet sind, und die bend Zeugherren zu Anssehen haben, welche auch ben sedig werdenden Sauptsmann-Stellen, 3. dem kleinen Raht zur Auswahl vorschlagen: nameht aber ist auch noch in der Stadt ein eigne seit A. 1686. Oberkeitlich bestähtigte Gesellschaft der Fenre Werkern, welche bis auf hundert Burger angewachsen, und alle Fronsassen, welche bis auf hundert Burger angewachsen, und alle Fronsassen, welche bis auf hundert Burger angewachsen, und alle Fronsassen Jusammenkunft, und unter zweien von dem kleinen Raht aus seinen Mittel verordneten Directoren sich über die Ausrechthaltung und Aussung der hierein einkauffenden. Sachen und Geschäften mnterrecket, anch ein Inspector Oberkeitlich bestellt ist, der die zingere sich dierzu angebende Burger in dem Ernstennd Aunstekentwert unterweiset, darvon sie auch alle Jahr ein Prob offentlich ablegen.

Unerachtet nun vorbeschriebener massen ein jeder Angeherisger selbst genugsam bewasinet zu senn verbunden ist, so besinden sich doch nicht nur in der Stadt einige große Zeug-Sausser, welche mit einem großen Borraht von groben Studen, Mörsern, Klinten, und allerhand Kriegs Borraht angefüllet sind, sondern es werden auch auf den Laudschaften in den Schlössern, wo Landvögt wohnen, und auch in etlichen Amt-Dausern einiges kleines grobes Geschütz, auch Flinten und andere Kriegs Rohtwendigkeiten auf den Fall ausbehalten: und werden über solche Zeug-Dauser zwer Zeugherren, einer des kleinen und einer des großen Rahts, von klein und großen Raht bestellet, und zugleich auch denselben noch 6. andere kleine Rähte von dem kleinen Raht zugeordnet, welche nebst seldigen die hierein laussende Geschäft besorgen.

In Friedens Zeiten sind keine mehrere hohe und Oberste Kriegs Officiers, Generalen ze. ernannt, sondern allein, wann es zu krieglichen Unternehmen etwann mit oder unter Benachbarten kommt, und gewohnlich an verschienen Orten, in minder oder mehrerer Anzahl, Bolk verlegt wird, so werben dann zu einem solchen versammleten Kriegs Volk und sogenannten Corps ein Ober Commandant nebst einigen Kriegs Jil 3 Rähten,

Rahten, Majoren tc. verordnet, welche das in bortigen Rachbarichaft gur Befchubung ber eignen oder Augriff ber benach. barten feindlichen Landen dienlich befindende auszuführen ben Gewalt und bargu auch Ingenieurs, Schreiber, Frucht-Commiffarien, Rahlmeister und andere nothige Berfonen augeordnet befommen : es werden auch in Deraleichen frieg. lichen Gefahren oder and murtlichen Borfallenbeiten 22. der unter bem Artiful : Sochwachten beschriebne Boranstalten porgetebret: in friedlichen Zeiten aber wird teine Mannschaft beffandig auf ben Beinen gehalten, auffert einige Mannfchaft, welche nebft ben Burgern unter dem Befehl des Stadt Saupt manns die Stadt. Wachten verfeben, und allen Falls bieruber auch etwas nothiges zu verfügen verfället, nebft demfelben auch awen des fleinen Rahts, auch awen Stadt . Lieutenant und ein Stadt . Rabudrich von dem fleinen Raht verordnet find . welche letitere auch bem Stadt . hauptmann in Beforgung Des Stadt . Quartiers guacaeben find: auf den Borfall aber, ba bie Endacuokichaft von auffen und fremden Dachten wurtlich angegriffen, oder annebend fremde benachbarte Armeen berfelben Gefabr und Schaden androheten, fo giebt bie Stadt Burich auch den in Der 21. 1668. ausgesetten, und unter bem Articul Defensional: Des weitern ausgeführten Endgenößischen Berkomnung ihren angewiefnen Untheil , und in bem erften Rall auch zu bem erften Corpo einen Obrift . Reld . Sauptmann.

Bon benen um die Stadt herum angelegten Schanzen ind Befestigungs , Wertern ist oben schon die mehrere Anzeig geschehen, und ist darüber ein eigner Schanzen , herr von dem kleinen Raht bestellet , und sind annebst anch noch 8. des kleisnen Rahts zu deren Ober , Anssicht und Obsorg verordnet.

Da auch die Stadt dermahlen zwenen, einem in Königliche Franzönischen, und dem andern in der Vereinigten Niederlanden Diensten stehenden Regimentern die Anwerbung fremilliger Angehörigen erlaubet, als sind auch 5. des kleinen und 3. des groffen Rabts verordnet, welchen alle Angeworbene vorgestellet werden muffen, selbige auch von ihrem Schreiber ordentlich betreiche

verzeichnet werden, und allenfalls wegen derfelben versprochnen Haltung oder Ausreissen einige Klägden vorkommen, sie darüber eintweder Verordnung thun, oder felbige an den kleinen Raht bringen.

Bet gleich borbefdriebnen Stift jum Fran . Dunfter ift fcon von beffelben gehabten Dung , Recht die mehrere Un. geige gefcheben, nun wollen einige, bag auch ein eignes Ming-Recht der Stadt Zurich von Kapfer Carolo M. ber fich oft Dafelbft aufgehalten, und bas Mungmefen fonderbahr verbef. feret, oder von Rapfer Carolo Craffo megen bort berum befindenden alten mit dem Ramen Carolus Imperator, und der Stadt bezeichneten Bfenningen und Munten ertheilt worden fepe, schlieffen: andere aber wollen daß die Stadt ichon vor alten Beiten gemunget habe, bas Recht bargn aber von dem gedach. ten Stift Bachtsweise erhalten babe, wie auch von dies fem Stift ein Mung. Recht der Stadt Al. 1350. auf 3. Jahr und 21. 1364. auf 4. Jahr verpachtet worden: ob die Stadt nun fowol ein eignes, als auch bas Bachtweise erhaltnes Ding. Recht mit einandern ausgeubt habe, ift noch nicht genugfant erleutheret, doch hat Raufer Sigismundus in dem hierüber Un. 1425. ertheilten Brief bende jufammengefest und ausgedruckt, baf er die Diang, die die Stadt und die Abten gu Zurich von langen Zeiten bergebracht baben, gnadiglich beveftnet und bes flahtiget babe, und Rapfer Carolus V. fest anch in einem Un. 1521. Der Stadt ertheilten Brief aus, baf fie mogen mangen Gold und Gilber , flein und groß ohne manig. liches hindernus mit Bahl, Eron und Bufat, als daß bon altem herkommen ift: und hat wie fcon oben bemelbet, das gedachte Stift jum Fran . Minfter auch ihr gebabtes Dung . Recht Un. 1524. der Stadt übergeben, und hat fie folglich 21. 1526, ihr geschlagene Mung auch auf et. mas abgeanderte Weife bezeichnet : es warden aber A. 1400. Die erfte runde Pfenning anftatt ber suvor vieredigten, weis ters 21. 1425, Blappert, Un. 1500. Die erfte gange Bagen, Mn. 1504. Die erften Saller, Sechfer und Schilling gepräget, unb

und bermablen find von ber Stadt gepragten Ming ane noch im Gang und Lauf, Bienning (welche annoch Ungfter bon beme ehemahls barauf gewesnen Angesichter ber Aebtiginen ber obbemertten Stift genannt worden : ) bren Sallerlin, beren amen 3. Bfenning machen, Gedier, welche von gleichem Werth find auch 3. aleich die auch geprägte Schilling 6. Bfeming ausmachen , meiter Baten, ba einer 15. Pfenning ift, auch amen und Bierbabler , halbe Gulben ober 8. Bagen, febann halbe und gange Thaler deren letfter 72. Schilling baltet, auch Biertel. halbe und gange Ducaten: und wird gu beren Bragung por Dem fleinen Rabt ein Mingmeifter bestellt, der unter ber Muf. ficht beren Sedel . Deiftern fichet: worben noch zu bemerten . einerseiths daß alle Oberteitliche Rechnungen ju Bfunden geführt werden, welches fo viel als ein halben Bulden andeutet: ba fonft auch ju Zurich in andern Rechnungen und sonften ber Ramen Bulden gebrancht wird, beren eigentlich aber feis ner gepräget werden, barburch aber 2. Pfund oder 16. 34. rich . Bagen, gleichwie burch bas auch etwann benamfete Mart. Gilber s. Pfund oder britthalben Bulden berftanden wird : und anderfeits, daß nebft benen benden Gedel Deiftern noch 7. des fleinen und 4. des groffen Rabts sur Aufficht der megen Werthe oder Berruffung fremden Belte errichteten Obers feitlichen Ordnungen und Berbotten geordnet fenen.

Das Stadt Banner ist wie das Stadt Wapen schrägerechts durchschnitten und getheilt, und bessen Oberer Theil weis und der Untere blau, und hat das Vanner auch oben ein voraus gehends Band oder sogenannte Schwenkel von roter oder Kurpur Farb, mit welchem letstern Kanser Rudolphus I. sür die diele ihme geleistete Dienst die Stadt Un. 1274. begabet haben soll, und danaben auch als Derzog Reinhard von Lottringen Un. 1475. nach der Schlacht ben Murten etliche einigen Endgenössischen weggethan, und and solches Band oder Schwenktel aus Muhtmassung das solches demselben ben einmabligen Verlurst des Vanners bewassest worden senn möchte: weggeschnitten, der Naht von Zurich denen mit dem Panner zuruckgeschnitten, der Naht von Zurich denen mit dem Panner zuruckgeschmiteten, der Naht von Zurich denen mit dem Panner zuruckgeschmiteten, der Naht von Zurich denen mit dem Panner zuruckgeschmiteten, der Naht von Zurich denen mit dem Panner zuruckgeschmiteten, der Naht von Zurich denen mit dem Panner zuruckgeschmiteten, der Naht von Zurich den mit dem Panner zuruckgeschmiten

kommen, den Anchging in die Stadt nicht gestatten wollen, bis sie solches Band oder Schwenkel wieder an das Banner angemacht, und ist auch solches an dem von dem Bahft Julio II. der Stadt A. 1512. geschenkten, und mit der Erdnung Mariæ gezierten damnastenen Banner besindlich: es tragen auch die Stadts und andere Oberkeitliche Bediente, Mantel und Rod von weiser und blauer Farb auf gleiche Weise schräg durchschuitten.

Das groffe Stadt. Insiegel, und auch das Siegel wormit die Oberkeitliche Schreiben und Handlungen besiegel werden: enthaltet drei entbauptete Bilduussen, mit auf der Brust in Handen habenden Hauptern, welche die für die ersten Lehrer der Ehristlichen Religion in diesen Landen geachtete S. Felix, Regula, und Exuperantius vorstellen sollen: mit der Umschrift Secretum Civium Thuricensium.

Es ift auch schon zuvor Anregung geschehen von verschiedenen unter der Burgerschaft befindlichen Gesellschaften auf der Bibliothec, ju Ausübing der Music, auch in verschieden zum Ariegs. Dienst nöthigen Wissenschaften und Uebungen; und ist annoch anzusügen, das auch A. 1747. ein Natur. forschende Gesellschaft errichtet worden.

An. 1390. wurden in der Stadt zwen Jahr Markt, ber erste 14. Tag nach Pfingsten, und der andere auf Felix und Regula Tag den 11. Sept. aufgerichtet, und von Kapfer Wenceslas mit Markts Freyheiten bestähtet, und währet ein jesder derselben 11. Tag lang; es werden auch auf den ersten Tag Maden und Marktini Tag nahmhafte Markt von allers hand Vieh in der Stadt gehalten.

Se warden und werden auch von Zeit zu Zeit gar viele Weltliche, Kirchen . Bredicanten . She . Bolicen . und andere der Sat . und Ordnungen , je nach Beschaffenheit der Umständen und Ersorderlichkeit, absonderlich in Druck gegeben , von welchen aber bier nur sonderheitlich anzumerken, die letzen von den meisten obigen Geschäften gesammlete Ordnungen.

gen, bon welchen die Ordnung-des Stadt . Berichte M. 1715. Das Erb , Recht Un. 1716, und die Predicanten Stillftands. Cenfur - und Druder , Ordnungs M. 1758. in 4to in Drud tommen; welchen auch noch anzufugen, bag nach einigen Sans Sager und Sans am Bafen ju Anfang des XVI. Seculi die erfte Buchbrucker in ber Stadt Burich gemefen , Chriftof Froichquer bon Meuburg in Bapren aber , der Un. 1519. Das Burger . Recht dafelbit erhalten, folde Kunft in groffes Muf. nehmen gebracht, welche auch feither und bis bahin in gar auten Stand von verschiednen Burgern fortgefett worden , und noch wird Bullinger VIII. Bucher von den Tigwinern und der Stadt Zurich Cachen: Stumpf Chron. Helv. libr. VI. c. 11. Ticbudi Chron. Helv. ad dict. ann. Simmler von dem Regiment der Pogenofich, mit meinen Unmert. p. 85. und 441. feg Sottinger Speculum Tigurinum. Sottinger Selv. Rirchgeschicht ad diet. ann. Sistorisches Sandbuchlein Zurich Belvetische Jahre . Beit Beschichten. Bluntschli Memorabilia Tigurina oder Merkwirdiakeiten der Stadt und Landschaft Burich. Miscellanea Tigurina.

# Zurich : Berg.

Ein Berg gegen Aufgang ob der Stadt Zurich, in ber Bemeind Fluntern und ber Ober , Bogten ber IV. Bachten, auf welchem erftlich ein gu Ehre S. Martino erbaute Cell ober Capell erbauet gemefen, Mn. 1148. aber burch Rudolf pon Rlontrein, fein Che Fran , Tochter und ihre Gobne ihre bort berum gehabte Buther bobin vergabet worden, daß anftatt berfelben ein Rlofter fur Chorherren St. Augustini Regul und Ordnung angelegt, und felbige auch ihren Brobit ermeblen mogend, welches auch Babft Anaftafius 21 1154. in den Babit. lichen und Rapfer Fridericus I. 21. 1158. in Der Reiche . Couk. aufgenohmen, und bem Brobft und Cavitul des Groffen Mine ftere in ber Stadt Burich fich emiges Gewalts über felbige angumaffen, noch in andere Weg demfelben beschwebrlich gu fenn verbotten: felbiges tame auch burch Bergabungen , Rauf, und andere Buther, Mullinen, Reben, Fischenzen zc. in einen auten

guten Stand , und finden fich bon beffelben Brobften ber erfte Cherifus, fodam auch Gerung Un. 1260. Seinrich bon Tuwingen Unno 1342. Johannes Unno 1362. Anno 1403. Johannes Unn 1414. einer gleiches Ramens 21. 1441. und letitlich Jobocus Celman und fcrieben fich fel-bige, und bortige Chorherren; Brobft und Capitul bes Gottshaufes S. Martini auf bem Burich Berg Augustiner Ordens: es hat aber nach und nach biefes Rlofter, fomobl megen uns reaulmäßigen Leben und schlechter Saushaltung fo abgenohmen , daß ber Bifchof von Coftang die Aufficht barüber , umb bas Jahr 1472. jedoch mit Borbehalt ber Bifcoflicen Ober-Berichtbarteit ; bem Beneral . Capitul ber fogenannten regulier. ten Chorherren ju Windefens in dem Uetrechter Bifdthum fo überlaffen, daß felbiges anftatt des Brobfts dabin einen Prioren feten, und auch wieder entfeten mogen, und den regulmäßigen Lebend Bandel und Die Rirchen. Bflichten wieder einführen moge, welches felbiges and gethan und einige Diefes Ordens dabin gefest , und felbigen Johann Dalem jum Prioren vorgefest : Der Raht der Stadt Zurich als Raft-Bogt des Klofters hat auch in Diefer Abanderung doch fo eingewilliget, daß felbiger wie bisdabin allfo and in das tunftige ans ihren Rabts, Bliebern Beleger über felbiges feben, felbiges auch felbigen auf Berlangen Rechnung bon ihrer Berwaltung geben, und obne berfelben Borwiffen ihren Gefallen halben nichts vornehmen, und erfagt Capitul fie hierin nichts bintern mogen folle : es tam Diefes Rlofter auch wiederum in beffern Stand, fo daß 2lit. 1485. 6. Altar auffert dem Chor Darinn eingewenhet morden: ben der Religions . Abanderung ju Anfang des XVI. Seculi ward felbiges auch abgeandert, und die Befalle in bas foges nannte Obmann . Umt jun Barfuffern in ber Stadt verleat, auch in bortige Bebau ein Lebenmann gefett, welcher in Die Rird sun Bredigern pfarrgenoßig ift, und in beffen Woh nung noch einige wenige Diert Beichen bon bem Greut-Bana übrig geblieben. Sottinger Spec. Tig. p. 325. - 348. Sottinger Selp. Rirchaefchicht P. I. p. 645. Part. II. p. 453.

Zurich:

# Zurichgow und Zurichgau.

Ueber das, mas unter dem Articul Bow, Pagus, Thurgan, Tigurinus Pagus hiervon angemerkt worden, ift noch bengufugen, daß ben und nach der Alemanifden und Frantis ichen Regierung Diefer ganden, und bamabl entstandnen Gintheilung in Gow zu dem Anschein nach, bem Bergogthum Al-Allemanien bas Zurichgow und Thurgan gehort, aber mit einandern fo vermifcht gemefen , daß bald nach den alten Schriften eines das andere mitbegriffen, bald teines bon bem andern abgefondert vortommet, gleich bann in dem VIII. Seculo eines Pagi Durgangensis qui dicitur Zurichgovia nebacht wird, und in dem IX. Seculo ein Comes Zurichgoviensis, und ein Comes Turgoviensis in einem gleichen Instrument portommen, auch die hierum befindlichen Gegend bald Pagus Turgaugensis und Durgauensis, bald Pagus Zurichgaugenlis genannt wird: in fpabtern Zeiten aber hat der Ram bes Zurichaow cher aufgebort, Der Ram bes aber bamable eingeschränkten Thurgan geblieben: und will man ju Marchen ber ehemahle abgefonderten Burich . und Thurgan feten ben Rlug Tos, fo daß mas auf deffelben linter Geithen von bef. felben Urfprung ber gelegen, in das Thurgan, und mas auf Deffelben rechter Geithen gelegen, in das Burichgau gehort baben follen: und folle auch das abgefonderte Buridigan gegen Unfaang an ber Rhætier Landschaften gegen Riebergang bis an den Rluß Rens, und bas Mergan (als in alten Schriften Die Begend gwifden bem Berg Albis und ber Rus auch diefem Buridgan jugezellet fich findet ; ) gegen Mittag an ben Lucerner. Gee und gegen Mitternacht an das absonderliche Thuragu gegranget haben. Stumpf Chron, Helv. lib. VI. c. 1. und lib. VII. e. I. Sottinger Spec. Tig. p. 10, feg.

# Zürich : Landschaft.

Die der Stadt Zurich zugehörige eigentliche Laudschaft oder bas sogenannte Zurich , Gebiet granzet gegen Aufgang an die Landvogten Thurgau und die Graffchaft Toggenburg , gegen Rieber-

Riedergang an ben Fluß Reus gegen bem Lucerner . Umt Dies rifdmaden und ben Freven . Heintern über, auch an die Land. pogten Baden, und bas Fürftl. Schwarzenbergifche Kleggan. aeaen Mittag an die Lander Schweit und Bug auch die Schweit. Blarnerifte Landvoaten Usnach und den Sof Rapperfdweil, und gegen Mitternacht an bas Thurgau, ben Rhein, die Defterreicifche Landschaft Rellenburg, bas Bebiet der Stadt Chafe baufen , bas Furfil. Schwarzenbergifche Rlegnau und die Land. bogten Baden, und erftredt fich von den Toggenburg. und Thurgauifchen Grangen bis an den Gluß Rens in die 12. und von Feurthalen ben Schafhausen bis auf ben Sohen Raan an ben Schweiß und Zugischen Grangen in die is. Stund, und begreifft gegen 150. Bfarren und Filialen, und in jeder verfcbiedene Dorfer, Dorflein, Sofe zc. es ift auch felbige in. bem flachen Land, in Thatern und Bergen gar fruchtbar an alterband Gattung Getraid, gutem Obewache, nehrhaften Bieh . Weiben , und auch an vielen Orten guten Wein-Bemache, auch einige Mineral - Waffer, welche aber jum Bebrauch gewarmt werden muffen: auch liegt barin ber meis fte Theil Des gleich portommenden groffen Burich . Gees auch die tleinere Pfafiter . und Greiffen . Gee: aus bem erftern flieffet ber Limmat . und ans bem letftern ber Glatt Gluß and durchlauft ein groffen Theil deffelben der Gluß Tos, und ein wenigern Theil der Glug Thur und Rhem, der aber wie auch der Gluß Reus auch an einigen Orten an ben Grane gen vorben flieffet, und an feibigen auch der angrangende balbe Theil zu felbiger gehoret : auch ift Diefere Landichaft gar mol bewohnt und bevolkert, und hat auch ein grone Ungahl ber Landleuthen bevderlen Beichlecht, auch ein groffen Berbienft bon benen in ber Ctabt Burich befindlichen vielen Raufmann. fdaftlichen Sandlungen.

Diefere Landschaft stubnde chemabls nach und nach unter ben Helvetiern, Romern, Alemaniern, Franken und hernach unter bem bentschen Reich, und ein groffer Deil darvon unter den Grasen von Avburg, auch ein und andere Landschaften unter benen Grasen von Rapperschweil uod Toggenburg Att 3 auch ben Frenherren von Regeneberg und Efchenbach, auch ben Golen von Landenberg zc. tamen aber alle nach und nach an Die Stadt Burich, fo daß diefe Landschaft dermablen eingetheilt ift in die oben fcon bemerkte 19. fogenannte innern Obervogtenen, und auch die Landvogtenen Ruburg, Gruningen, Eglifau, Regensberg, Andelfingen, Greiffenfee, Knonait und Babenschweil, auch die Obervogtenen Lauffen, Begi und Rlaach: auch gehoren barein die Fren Stadte Winterthur und Stein am Rhein , auch die aus einigen ehemahligen Stiftern auch anderen Befallen entftandene Hemter ju Wintertbur, Stein am Rhein , Cappel , Rugnacht , Ruty , Tos und Embrach : auch gehort su diefer Landschaft die ehemablige Frey Berricaft und bermahligen Landvogten Car, welche aber weit barvon abgefondert entlegen , und gwahren an dem Rheinfluß, ebe felbiger in ben Boben Gee einflieffet, und gegen Aufaang an Den gedachten Rheinfluß, und darüber an Die Defterreichifche Braffchaft Fetbfird und Liechtenfteinische Graffchaft Babus gegen Niedergang an die Schweis . Glarnerifche Bemeind Bambe . gen Mittag an die Glarnerische Landvogten Werdenberg , und gegen Mitternacht an bas Land Appengell und bas Rheinthal granget, von welchen allen in ben barvon bandlenden abfon-Derlichen Articuln bas mehrere gu finden: Die Ober . Boat Der 19. fogenannten innern Ober-Bogtepen wohnen, wie auch oben icon gemeldet worden in der Stadt, und behandlen bie pon benfelben vorfallende Civil- Befchaft allein, und geben bie Appellationen bon felbigen an ben tleinen Rabt ber Stadt, fie baben auch ihre Landschreiber, auch Untervoat und Beis bet, auch find an verschiednen Orten noch Gericht aus ben angehörigen ju Fertigung ber Raufen zc. ein gleiche Bewand. nus bat es auch mit denen auf der Landschaft mohnenden Land. und Ober Bogten , welche auch ihre Land und Amte . Schreis ber, Unter Bogt, Bogt und Weibel, auch ju Behandlung und Beurheilung ber Civil - Befchafte und Streitigteit, aus Den angehörigen Graffchaften und Berrichaften Gericht haben und in benselben præsidiren , von selbigen aber auch die Appellation an den fleinen Rabt der Stadt geben: Die innere Dberauch die andere gand , und Ober . Bogt bestraffen auch die mindere

mindere Frefel und Berbrechen, die fcmehren aber merden an ben tleinen Raht gewiesen, auffert, daß in ben Landvogtepen Anburg, Gruningen und Gar bie aus ben Angehörigen abfonderlich bestellte fogenannte Land . und herricaft . Gericht, auch über Malefiz - Rall fprechen, und auf Bestähtigung ber Landvogten auch die Todes . Urtheil fogleich vollftredt merben : die Amtleuth in den vorausgesetzten Memtern aber beforgen allein Die bortige Gefälle : es haben aber auch Die voranaezeinte amen Stadte Winterthur und Stein am Rhein Die Sohe und Riedere Gericht, jedoch gehoren auch in einigen Rallen Die Appellation an ben fleinen Raht ber Stadt Burich, wie ben ihren absonderlichen Articuln zu feben: es find auch noch in den Landvogtepen Roburg und Gruningen einige fogenannte Berichteherren, welche die mindere Frefel abzuftraffen, und mit ihren aus ihren angehörigen bestellten Diebern Gerichten über die Civil - Beschaft urtheilen, von ben aber die Appellation unmittelbar and an ben fleinen Rabt gebet, welche auch in Diefen Articuln ausgefett au finden.

In dem Geistlichen stuhnde diese Landschaft ehemabls und ter dem Bischthum Costanz seith der zu Ausang des XVI. Seculi aber vorgegangnen Religions Berbesserung sind die darin besindliche Pfarrern in 9. Capitul eingetheilet, deren jederes einen von dem Synodo erwehlten Decanum und einen von dem Pfarrern eines jeden Capitul selbst bestellte Canerarium hat, wie hiervon, wie auch von der Kriegs Berfassing und Eintheilung derselben in 20. Quartier schon oben das mehrere angemerkt worden.

Land Carten von diefer Landschaft find heraus tommen in bem XVI. Seculo in Stumpfen Chron. Helv. und feither von Burgern der Stadt, von Sans Conrad Geiger, und Johann Beinrich Frentag, und auch von Fremden von Matthæo Seuter ju Augspurg.

Zurich,

# Zurich & See.

Gin and chemable Lacus Turicinus und Turicensis von der an ben Ansfluß beffelben gelegnen Stadt Burich genaunter Gee, ber fich auf 10. Stund in die Lange erftredt, von verschiedner Breite, und am breiteften 1. Stund, auch in der Tieffe une aleich ift, swiftend der Mu und Dienen mobl 80. Klafter tief fenn mag, bingegen ben ber Brugg von Rovverfdweil fo bunn ift, bag man einen Graben und Schiff , Weg maden muffen, Damit man Winters Beit megen Rleine Des Waffers mit gelades nen Schiffen burchfahren tonne: er wird in den Dbern und Untern burch die von ber Stadt Rapperfcweil über ben Gee bis gen Surben, Un. 1358, und in folgenden Sabren von Bergog Albrecht und feinen Gobnen Rudolf und Leopold bon Defferreich erbaute, und noch befindliche 1850. Schritt lange Brugg unterscheiden, und fangt der Obere an einerseiths ben bem in der Schweit-Glarnerifchen Landvogten Uinach gelege nen Dorf Schmeriten, und anderfeits ben dem in der Schwel-Berifden Landichaft March unweit Gronau in felbigen einfliefe fenden Ring Lint, und gebet etwas über 3. Stund bis an erfagte Brugg ben Rapperfdweil, ba auf ber rechten Seiten ber Sof und die Stadt Rapperschweil, auch bas Rlofter Murmipad, und auf der linten Seiten die obbemelte Landicaft March herunter ligen, und find über diefen Begirt brev Geo Boat einer von Rapperfdweil, einer von Lachen, und einer pon Schmeriten verordnet, welche jabrlich in dem Umt ums medielen, und bas mas auf dem Gee wiber Berbott gehand. let wird : ftraffen ; ber untere Burich . Gee erfiredt fich uber 6. Stund bis in die Stadt Burich , und ligen an ber rechten Seithen noch ein Begirt bes Sofe von Rapperidmeil, und folalich die Burichische Ober . Bogtepen Stafen , Danneborf. Meilen, Chrlibach und Ruguacht, und auf der linten Geithen die Schweißerifche fogenannte Sofe, und die Burichifde Land . und Ober : Bogtepen Badenfdweil', Sorgen und Wollishofen, und in denfelben das Schlof Wadenfdweil. auch auf benden Seiten viele Rirchen , groffe und fleine Dorfer . wohlgebaute Land . Buther zc. und haben die Aufficht über diefern

fern gangen Begirt ber See und die Abftraffung bes barauf vorgebenden verbottenen Fischens und fonftigen Freffen und Berbrechen given aus bem fleinen Raht ber Stadt Burich gefette fogenannte Gee . Bogt und gwahren Rraft des Rapfers Ottonis I. an die Stadt Burich 2. 936. gethane und von Rapfer Carolo IV. 21. 1362. bestähtigten Schenkung Dieferes Gecs, allein ausgenohmen einen fleinen Begirt zwischend ber Inful Aufnau und bem Schloß Bfaffiten, fo ber Frauenwintel genennt wird, und fcon guvor an das Stift Ginfidlen vergabet gemefen; es flicfe fen auch über obbesagten Rlug Lint, in ben Gee au oberft ber Unader Bach , und ben jur rechten Geiten die Gluglein und Bad Jonen, Wurmfpad, Feldbad, Meiler Bad, Rof. bad, Chrlibad, Rugnachter , Bad, Goldbad, Sornbad te. und zu der linten Geiten der Lachener oder Spreiten der Milliund Meili , und Forft , Bach , und flieffet baraus burch bie Stadt Burich der Flug Limmat, und ligen barinn auch Die fleine Infuln Aufnau und Lugelau, von welchen allen abionberliche Articul nachzuschlagen: welchem noch angufugen, daß Die Seithen des Obern Gees zimlich bergicht, jedoch auch fruchtbar und sonderlich an Wies, und Obewachs, und auf ben bepden Seithen des Untern See find auch viel fruchtbare Meder, Wiefen, Baumgarten und fonderlich viel und autes DBein . Bewachs , auch fcone mobigebaute Land . Buther ic. und ift ber Gee auch Fischreich an allerhand Battung Rifchen : über felbigen werden viele Waaren, die in Italien geben, und aus bemfelben tommen, gefertiget, auch viel Sols, und ale lerhand Lebens. Mittel in die Stadt Burich gebracht, und ab bort alle Freytag haltenden Rorn . Martt in Die benachbarte Landschaften eine groffe Dienge abgeführt, auch brauchen ticfes Gees Romlichfeit, ein groffe Menge nach Ginfidlen aus berfcbiednen gandern reifende, und bon bannen gurudtommende Bilgram ic. Sottinger Spec. Tig. p. 96. Escher Beschreibung bes Zurich Gees. Scheuchzer Vatur Suftorie des Schwei nerland P. II. p. 92.

Zurich:

# Zürich: See: Capitul.

Eines ber 9. Capituln, in welche bie Bfarrer in ber Land. Schaft Zurich eingetheilt find, und in welches ehemahls auch Die Bfarr ben St. Beter in ber Stadt Burich, auch die Bfare rer von Dietiten, Burgad und Tagerfeiden in der Graffcaft Baben einverleibt gewefen, folde letftere aber 2. 1711. in andere Capitul verlegt, und bingegen die aus der Landvogten Car Darein geordnet worden : und befinden fich dermablen barinn fonderheitlich die an beyden Geithen des Burich . Sees, und unweit barvon gelegene Bfarren Altfletten, Ebrlibach , Serlie berg, Sirgel, Sorgen, Sumbradtten, Rildberg, Rugnacht, Languau, Mannedorf , Meilen , Oberrieden , Richtenschweit, Rueschliten, Schlieren , Schonenberg , Stafen , Thalmeil , Hetiten, Madenfdweil, Wollishofen, Bumiten, und aus det Landvoaten Gar die von Gales, Gar und Gennmald : und finden fich an Decanis Diefes Capitule ermeblet

#### Mnno-

1540. Ulrich Schorrli, Bfarrer bon Stafen.

1547. Sans Rubolf Gmalter, Bfarrer ben Beter in der Stadt. 1575. Beinrich Bullinger, auch Bfarrer ben St. Beter.

1583. Dans Rutolf Stumpf, Bfarrer von Rildbera.

1586. Jofua Waterling , Bfarrer von Sorgen. 1625. Georg Ulrich , Pfarrer von Thalweil.

1626. Tobias Samberger, Bfarrer von Rildberg.

1632. Sans Jacob Brminger , Bfarrer ben St. Beter in ber Ctadt.

1645. Dans Jacob Ulrich, Bfarrer von Ruknacht.

1659. Sans Georg Muller, Bfarrer bon Thalweil.

1672. Jooft Grob, Bfarrer von Madenfdmeil. 1692. Sant Jacob Grob, Bfarrer von Stafen.

1698. Sans Seinrich Bernbard, Bfarrer von Manneborf.

1699. Johannes Begi, Pfarrer von Thalmeil.

1710. Sans Beinrich Rollenbut, Bfarrer von Sorgen.

Muno

#### Unno

1724. Meldior Ufteri, Bfarrer bon Uetiten.

1753. Johannes Scheuchzer, Bfarrer von Rildberg.

1755. Sans Cafpar Sofmeifter, Bfarrer von Babenfdweit.

1757. Johannes Schmut, Bfarrer von Wollishofen.

### Zuricher.

Sin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Ludwig A. 1523. Meister, A. 1525. Landvogt von Münchenstein, und A. 1530. Nahtsherr, auch Beter A. 1529. Weister worden. siehe auch Zurcher.

# Zúsi.

Sin ausgestorbenes Geschiecht in der Stadt Jug, aus wet dem Ulrich A. 1388. in dem Treffen an der toden Halden geblieben.

Zúst.

Ein Geschlecht in dem Land Appenzell - Ausser Rooden, aus welchem in dem laufenden Seculo, Jacob und Sebastian, Hauptleuth der Gemeind Lujenberg gewesen.

# Zufikon, oder Zufiken.

Imen Dorfer Ober - und Unter : welche aber nur ein Gemeind ausmachen, in dem Rordorfer Aunt der Landvogster Baden, da der Kirchen Thurn oder sogenannte Wendels Stein die Gränzen des Gebiets der Stadt Jürich, und ermelter Landvogteen ausmachet, und noch 2. häuser in das Jürichische sogenannte Keller - Amt gehören: es ist daselbst ein Rirch und Catholische Pfarr, welche von dem Keinen Raht von Bremgarten besetzt, wird, und in das Bremgarter. Capitel gehöret; es dat auch die Stadt Bremgarten daselbst die Riedern Gericht aussert dem daselbst besindlichen Schof, welches A. 1668. von den Baden regierenden Stadt und Orten zu Gunsten des damahligen Besieres Heinrich Ludwigs zur Laufen.

ben, zu einem Abelichen Fren. Sitz erklähret worden, und unmittelbar unter der Landvogten Baden siehet: selbiges hat A. 1681. Sebastian Balthasar Erivelli, und A. 1718. N. N. Demann, An. 1741. Johann Franz Joseph Stutz, A. 1760. N. N. Builliard seshaft zu Schweitz, und An. 1764. Jacob Bernhard Wisart erkauft. Es liget auch ein Viertel Stund von Bremgarten ein Capell, darben sich ein Wald. Bruder auf, haltet, diein die Pfarr Zusten gehört.

# Zuferen.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Theodolus A. 1722. Dom Derr von Sitten worden.

# Zug.

In Latein Tugium, in Frangosich Zug, in Italianisch Zugh, in Spanisch Zoco, ein Landschaft, welche das VII. Ort ber Endaenoficaft ausmacht, und gegen Aufgang an bas Rand Schweiß, gegen Riedergang an tas Bebiet ber Stadt Lucern, gegen Mittag auch an das Rand Schweit, und gegen Dit ternacht an bas Bebiet ber Stadt Burich angranget, und von Burich bis an das Schweiter Bebiet von Rotifen bis gegen Art ben 5. Stunden lang, und von den hobenraan bis nach Bug über 3. Etund breit , die der Stadt Bug jugehorigen Bogtenen aber etwann 1. Stund lang und 1. Etund breit find : es hat Diefere Landschaft hinter ber Stadt Bug gegen Aufgang, und fodann auch ennert einem Thal wieder ein anderes an Matt . Land . und Obs . Wache graereiches Gebirg in Den Gemeinden Megeri und Mengingen , darauf viel Bieb erzogen wird; auf ber Geithen ber Stadt Bug gegen Mitternacht aber ift ein an Matt . Land und Adern , und wiederum fco nen Obs . 2Bachs fruchtbare Gbne, und werden and an einigen Orten etwas Bein Bemachs gepflanget, und an bepben Theilen befindet fich anch vieles Bols und ber Maldwil an der Ceithen gegen Anfgang des Buger " Gees auch ein 2Bald von Caftanien, es hat nebft eben Diefem bernach vortommenden Gce, auch noch ein See ben Hegert, aus welchem das Gluflein Lorez ans . und ein Theil des Lands durchflieffet, auch flieft an den einten Granzen der Fluß Reus, und an den anderen der Fluß Sil vorven; und wird die Anzahl der bewohnten Einswohnern etwann eilf taufend Seelen und darunter etwann vierstaufend fünshundert Manner ausmachen.

Diefere Lanbichaft wird getheilt in die Stadt Jug und in bas sogenannte Aussere Umt von den Gemeinden am Berg oder Mengingen, Aegeri und Bar von welchem eigne Articul zu sind ben: und bat die Stadt auch einige Ober. Bogtepen absonderslich, welche hernach bey der hernachfolgenden Beschreibung dies ser Stadt auch vorkommen werden.

Für die erften Ginmohner Diefer Landschaft werben bie ber einigen alten Schriftstellern vortommende Tugini, Tugeni, auch Toygeni geachtet, welche fich ebemahls auch zu ben Cimbris mit bem Tigurinis gefellet, und wider die Romer geftritten, danahen einige fie für Tigurinos halten, welche burch ihre Dapferteit einen besondern Ramen erhalten habind, und fie danahen in den Pagum Tigurinum, feten; und andere nennen von denselben ber einen von den 4. Theilen Des alten Helvetiæ Pagum Tugenum, und geblen barunter alles, mas gib fcond ber Limmat und ber Reus, bis an die Bebirg liget, wie darvon auch der Articul Tugini nachgeschlagen werden tan: und wollen einige, daß die Tugini auch mit den andern Helvetiern gu J. Cæfaris Beiten aus dem Land in Gallien gego. aen, und aber wieder gurudgetrieben worden, und unter ber Romern Bottmäßigfeit tommen , welcher fie and bernach bon den Alemanniern und Franken abgezogen worden, und letflich an das Deutsche Reich tommen, unter welchem auch perschiedene Edelleuth, als die von Wellenberg, Sunnenberg. Schnabelberg, Barburg, Mildenburg te, daring gefeffen, Die meiften Gericht und Rechte aber die Grafen von Lengburg befeffen, nach deren Abgang felbige An. 1177, an Die Grafen bon Anburg, und nach beren Ausfterben an bas Saus Sabs. burg, und folglich Defterreich gelanget : unter beren Regierung boch auch einige Ummanner fich befinden : ba aber bas letftere 2113 Saufe

Saufe ben neuen Enbgenoffen aus diefer Stadt und Landichaft bon Beit ju Beit viele Schaben berurfachet, auch burch felbige A. 1315. felbige auf dem Morgarten angegriffen, und burch die von benfelben gehabten Befatung viele icablice Streiferenen in bas Burich . Lucerner . und Coweiter Bebiet porgenohmen, und in felbigem, weilen es unter ben Evogenoffen gleichfam in Mitten gelegen, Die frepe Bemeinsame unter ben Endgenoffen oftere behinderet und abgehalten worden, fo find 21. 1352. Die Endgenoffen in felbige Landschaft eingerückt, und haben fich erftlich die brey aufere Bemeinden Megert, Dengingen und Bar an felbige jedoch mit Borbehalt ber bem Saus Defterreich fouldiger Rechten und Bflichten, und bag auch die Burger in ber Stadt , wann fie auch in ihren Gewalt tom. men, allfo gehalten werden follen: ergeben, und mard bierauf pon den Endgenoffen den 8. Jun. die Belagerung ber Stadt Bug vorgenohmen, in welcher fich die Burger allein, weiten Die Desterreichische Befatung noch por der Endgenoffen Anfunft fich baraus megbegeben, ben is. Tag lang gewehret, ben ber Endgenoffen beftigem Sturmen aber fich mit bem Bore behalt an felbige ergeben, und ben End ber Treue abgelegt, wann fie von ihrer Derricaft innert turger Zeit nicht entfest merben, als fie bann bes Endes, ben fie geschwohren, lebia fenn follen: Die Burger Schickten febann ohne Unftand einige ber ihren an ben Bergog Albrecht von Defferreich in bas Rlofter Ronigsfelden Deufelben um Silf anguruffen ; welchen fie in dem Ercut . Bang fpagierend angetroffen , und ihme ihr Unligen erzellet, und ba er bargmifchend einen feiner Deid. leuthen gefraget, ob das Federfpiel geeffen hatte: folle ihme ber porderfte von folden Burgern hermann angeredet haben : 21ch anabigiter herr! laft euch mehr enere Unterthanen als Die Bogel angelegen fenn, dieweil wir von bem Reind allfo getrangt werden , bag wir uns an benfelben , wo euer Gnaden nicht zu Silf tommt, ganglich ergeben muffen; und ba ber Bergog ihnen geantwortet: wolan fo giebet bann bin und ergeben euch, wir wollen in furger Beit alles wieder einnehmen, was und weggenohmen worden: haben fich die Burger nach berfelben Burndtunft ben 27. Jun. auch an die Endgenoffen eraeben,

ergeben , und find nebft ben obbefagten Gemeinden in bent Engenößischen Bund aufgenohmen morden, nach welchem fie ober viel aus ihnen and, nach einiger Bericht, fcon juvor in Geheim beworben haben folle: als aber nach ber von bieferem Bergog in gleichem Jahr vergebens vorgenohnnen Be lagerung ber Stadt Burich durch den Marggraf Ludwig von Brandenburg swiftend ben Endgenoffen und Dieferm Bergog ben I. Sept. Diefes Jahrs ein Fried vermittlet, und unter anderm bedingt worden, daß 3ng dem Bergog wieder bie-nen, und gehorsamen folle, so fern es von Rechtmegen fculbia fenn, und bag es beffen, bag es gethan, fich nichts gu entgelten baben, auch ihnen barum von dem Berjog ein fcbrift. liche Berficherung gegeben, auch die Endgenoffen fich furbas. bin nicht mehr gu bes Bergogs Stadten, Landen und Leuten verbinden follen; ba nun ber Bergog barans ichlieffen toolten, daß Bug aus bem Bund erlaffen werden follte, und bie Endgenoffen deswegen auch 21. 1353. vor dem Rapfer Carolo IV. belanget, fo haben die Endgenoffen bargegen porgefcoutt. baf fie fich die Bundnus mit Bug vorbehalten, und fich in foldem Frieden ju nichts anderem verpflichtet, als daß fie furbashin ju des Berjogs Stadten, ganden und Leuten nicht berbinden wollend; auf welchen Guß es auch die von Bug , ba der Bergog fie mit Abichweerung des Endgenößischen Buns bes wieder in Suldigung nehmen mollen: verftanden, und thme gwahr alle pflichtige Gehorfam gu leiften und gu buldis gen anerbotten, bon ber Bundnus aber, bis fie bon ben Ende genoffen einmuthig ber ihnen beschwohrnen Enten entlaffen fenen; abzustehen fich nicht erflahren wollen; es mochte auch Rapier Carolus IV. weder bamablen noch in dem folgenden Rabr auf feinen Untrag von den Endgenoffen nicht erhalten. baß fie ihme über die Diesfällige Streitigkeiten eine Richtung ju machen anvertrauen wollten, obne mit Borbehalt ihrer Bundnus auch mit Bug: er machte aber einen Anftand - Frieben , und that 21. 1355. einen Spruch , wie ber Bergon fich gegen die Endgenoffen und fie gegen ihne fich verhalten follind, und da Er folden Gpruch babin anslegen wollen , daß ber Bund mit Bug aufgehebt fenn folle: haben Die Epdgenoffen Daraegen

bargegen Borftellungen gemacht, baf fie vor foldem Spruch ihe ren Bund vorbehalten; ba auch gedachter Rayfer im Jul. Un. 1356, nochmablen die Endgenoffen von folden Bund abzufteben, auch des Bergogs Landvogt die von Zug ihme gu buidt gen nothigen wollen, fo haben auch die von Schweit im Ras men ihrer Endgenoffen von ben Bugern laut des erften Friebens, ber fie in dem Epdacubfifchen Bund bleiben laffen : auch ben End aufnehmen wollen, und ba fie von benen noch bas felbft fich befundnen Defterreichern übel empfangen worden . ihre Macht verfammlet, und Bug abermahlen eingenohmen und Die Burger und Gemeinden den End fcweeren machen : es murauch hierauf von Gefandten von Burich ben Bergog Rudolf obigen Albrechts Cohn ju Wien, und A. 1357. von felbigen und andern ein Unftand , Frieden vermittlet, und bat erfaate Derson auch 21. 1359. bewilliget , daß folder bis auf des eine ten Theils abkunden besteben foll, boch daß die von Zug an Defterreich ihre Rent , Bins und Gulten ansrichten , und Deftreich ihnen ein Umman aus dem Land Schweit geben mogen folle, welche and ber Bifchof von Chur als Defterreichifeber bevollmachtigte 21. 1362. verlangeret, und in diefem Sahr Rapfer Carolus IV. in einem mit der Stadt Burich geschlofinen Bund alle ihre Bund, barunter auch ber mit Bug verftanden fenn foll; beträftiget hat : anch ift der Friedens . Unftand Un. 1367. und 21. 1369, verlangert, und in bem letitern bem Sere soa Leopold und Albrecht zu bedenken gegeben worden, ob fie Ring nicht an Schweit um 3000. Bulden verfeten, und in nert den nachften 5. Jahren nicht lofen wollind; es tam gwabe 21. 1371. in abermahliger Befehl von Ranfer Carolo IV. an die Endgenoffen fich beren von Bug nichts mehr gu beladen, und fie des Bunde loos und ledig ju laffen, aber obne einige Murtung ; und ift in benen zwischend ben Bergogen von Defterreich und den Eudaenoffen A. 1370. und 1376. auch A. 1386. und 1387. und 1390. und 1412. auf minder und mehrere Jahr gemachten Frieden - Unftanden, Bug unter ben andern Endaes nößischen Stadt. und Orten vorfommen.

Es waren von A. 1353. Die Ammanner Diefer Stadt und Bemeinden grahr aus ben Endgenöfifden Stadt und Orten bestellt, die Regierungs, und andere Beschaft aber jedoch bon Rahten aus der Stadt und dem Umt behandlet, und ift das Banner und bas Sigel in ber Stadt aufbehalten worden, welches auch 21. 1404, ben einer gwifchend ber Stadt und dem Umt bierüber entftandnen hernach bes mehrern vortommenden ernftliden Mighelligfeit von den Epogenoffen von Lucern, Uri und Unterwalden ber Stadt gelaffen und jugefprochen worden, fo daß auch das Banner einem Burger ber Stadt anvertraut merden folle: worben auch zu bemerten, daß in dem 21. 1370. bon ben Epogenoffen errichteten fogenannten Bfaffen , Brief ber Amman, ber Raht, und alle Burger ber Stadt Zing und alle Die, die in das Umt Bug geboren, gleich nach dem Burger. Meifter und Schultheis und Raht ber Stadten Burich und Lucern, und por dem Amman und Landleuthen der Landern Uri, Schweit und Unterwalden; und Al. 1393. in bem fone. nannten Sempacher . Brief ber Amman und Raht , und bie in bas Umt Bug geboren, gleich nach ben Stadten Burich . Bern, Lucern, Frenburg und Golothurn, und auch vor bem Amman und Landleuthen der Landern Uri, Schweit, Unters malben und Glarus, 21. 1411. aber in bem mit bem Land Appengell gemachten Land . Recht zwischend Unterwalden und Blarus gefest vortommen , und bis jest ben foldem Rang geblies ben : Diejere Stadt und Umt Bug ward hernach von Rapfer Sigismundo auf Montag nach bem Conntag Mifericordiæ, 21. 1415. ber Defterreichifchen Bflichten vollig erlebiget, und hat feith folder Beit ihre Ummaner, auch aus und von fic felbft gefetet, und 21. 1443. von Ranfer Friderico die Beftah. tigung feiner Frenheiten nicht erhalten , doch mard 21. 1454. auf einer ju Lucern gesetten gemein Endgenogischen Zage Satung ber Stadt und Amt Jug , von den übrigen Endge-noffen bewilliget worden die Articul bes Borbehalts des Saufes Defterreich als ihren chemabligen Serrichaft aus dem Bund au thun, und auftatt beffelben des Romifden Reiche Borbebalt anstatt berfelben gu ftellen : es ward in einigen gwifden ber Stadt m m

ber Stadt und bem auffern Umt entftandnen Streitialei. ten von erfießten Schiedleuthen gesprochen und vermittelt 2in. 1441. daß furobin die Lands . Gemeind nicht mehr , mie bor altem auf ber Eag, fondern in ber Stadt gehalten, und ber Amman und andere ledigfehlende Hemter borten befest merben follen : und 21. 1463. daß unerachtet bie Stadt bis Dabin ein Edreiber allein ermehlet, foldes hinfure an einer offente lichen Lands Gemeind jabrlich geschehen folle: und 21. 1477. baß farobin wie von altere ber ein Burger ber Ctadt Bug jum Tragen ber Land-Banners und Fahndlein von der Lands. Benieind erwehlt werden folle, welches auch geblieben, unerachtet bas auffere Umt nach ben Burgundifchen Rriegen bas Tragen der Landes Fahndlein an fich bringen wollen, und angefprocben. 2. 1523. hat die Stadt und das Amt von Rapfer Carolo V. Die Bestähtigung ibrer Frepheiten erhalten , 2. 1566, marb swiftend der Stadt und Umt Bug eine Richtung und Bertraa, wie fie fich unter und mit einandern balten follind und wollind erneueret, erleuteret und gestellet, und Un 1604. geschahe in einem abermahligen Streit burd ber Catholifden Endaendfifchen Stadt und Orten Gefandten ein rechtlicher Muse fpruch, wie bas Regiment von Stadt und Umt vermaltet merben folle, welcher gewohnlich bas Libell genannt wird; und 21. 1610. daß die Burger der Stadt einen Amman aus bem Mint in ihren Ctabt, Raht , auch Bebenden , Rechnungen , Gebott und Berbott fo wohl in der Stadt als ihren Bogtepen fiten laffen modent ober nicht nach ihren Gefallen : 2. 1690. ward das erftemahl ben Absterben eines Ammans mabrend feis ner Amis Beit ein anderer erweblt, da bis dabin in jolden Rale len federzeit ein Statthalter ( ber federzeit ein Burger ber Stadt Ana ift: ) ausgedienet: auch baben die drey Gemeinden des Minf. fern Umte, A. 1718. (jedoch mit Ginftimmung ber Stadt :) ben Land , Schreiber bestellt die Befalle fur die Land Riabte aus denen Gemeinden einzunehmen und auszutheilen, ba aupor foldes auch der Sedelmeiner der Stadt verrichtet.

Bon dem Urfprung und Anfang ber Chriftenlichen Religion in diefen ganden zeiget fich nichts grundliches , boch wird anch dem S. Beato jugeschrieben, daß er gleich in verschiede nen andern benachbarten Landschaften, auch bafelbft folde Religion jum erften geprediget babe, und findet fich auch von Fort. gang folder Lebr nichts, auffert daß icon vor dem IX. Seculo ein Rirch zu Cham gestanden , und hat 2in 1231. in Diefer Landithaft Das Frauen , Rlofter von Frauen , Thal feis nen Anfang befommen : es marden auch ichon damabl feverliche Creutgang auf S. Ofwald . Tag ju Bug gehalten . und auch von Benadbarten befucht, als Abt Beter von Ginfidlen ben einem folden Unlas in der Beil. Jungfern . Cappel nebft andern, Un. 1280. bon dem Stral erschlagen worden; es hat Diefes Land auch A. 1370. nebft andern Endgenößischen Stadt und Orten einige Sat : und Ordnungen wegen beren in Defterreichischen Dienften ftebenden Beiftlichen und Bfaffen fouldiger Auffuh. rung gegen die weltliche Oberteit, und wider aller Bfaffen Unterfangen die-Weltliche für fremde Beift = und Weltliche Bericht zu ziehen ze. errichten belfen, wie in dem Articul von dem Pfaffen Brief gu feben: Un. 1387. befreyet und enclediget Babft Urbanus VI. Stadt und Umt von allen benen Todschlägen, welche fie an des gegen Babfte Clementis VII. Un. bangeren mochten ausgeübet haben: 21 1509, marb ba ber Belfer Blum ju Bug von Thomas Stoder erftochen worden, 3. Tag in der Stadt tein Def gehalten , und da auch beffel. felben Bruder Jacob Stoder ben Schwoftern ben St. Michael ju Bug fo viel Lends gethan, bag man auch in feiner Begen. mart nicht Def lefen wollen , er bennoch ben bem Defi- Lefen in die Rirch gegangen, und ber Pfarrer fich ihme mider. fest, bat er es ben bem Bolt fo meit gebracht, daß fie fic vereinbahret teinen Bfarrer mehr aus der Ctadt Rua au nehmen, welches aber folglich wieder abgeandert worden: ba Un. 1512. Babft Julius II. jebem der Endgenöfischen Stadt und Orten , ein Bufat in ihre Banner ertheilt, fo befam das Ort Bug die Borftellung ber Abnahm Chrifti ab tem Crent, und ward weilen Bug bas VI. Ort ber. Endgenosichaft und bie Vesper um die VI. Zeit angebe ; foldem Bildnus der Ramen M m m 2

bas Besper-Bild gegeben. Ben der zu Ansang des XVI. Seculisch sonderlich in dem benachbarten Jurich – Gebiet zugetragnen Religions Aenderung und Verbesserung hatten anch verschiedene aus der Stadt Jug, anch Cham, Bar ze. Anmuthung darzu, sanden aber starken Widerstand, danahen einiche von dorten weggezogen, andere Anno 1523. die Evangelische Predig zu Cappel besucht, die aber sokoes gethan, des solgenden Jahrs mit 5. Pfund gestraft worden: auch ist A. 1529. ein Wiederstaufer, weisen er von seinem Irrthum nicht abstechen wollen, dasselbst ertränkt worden, und hat A. 1550. das in der Stadt Jug besindliche Frauen. Kloster seinen Ausgang bekommen:

Da M. 1556. ein Bfarrer gu Bug wiber bas Suchen ber Gunden Bergenbung burch die aufferliche Berte ohne Glauben offentlich gevrediget, und er folde feine Mennung aus Deit. Schrift au beweifen anerbotten, marben anftatt beffen Unterfuchung weilen foldes ihrer Altforderen Befinden jumider : alle in der Stadt und Land Bug befindliche Biblen ( welche nicht von der Ueberfebung Dieronymi Emfers gemefen : ) auf das Rahthaus gebracht, und den 28. Jun. offentlich verbrannt: und biers uber ein Bericht in Drud gegeben: 21. 1562, hat Stadt und Umt Bug nebft ben übrigen Endgenößischen Catholischen Stadt und Orten eine Befandtichaft auf bas Concilium ju Trient abgefandt, von welcher unter bem Articul Trient bas mehrere au finden: 21. 1595. ift auch ein Capuciner , Rlofter in ber Stadt Bug erbauet, und bernach ju der Unnahm der Capus einern ober derfelben Novitiat gewiedinet worden : es mar auch ben Ginrichtung und Gintheilung ber Capituln in dem Bifch. thum Coftang eines fur Beiftliche in Diefer Stadt und Umt bestellet, und bemfelben auch die Bfarrer und Beiftliche in ben Fregen . Memtern einverleibet , welche letftere aber Un. 1723. darvon abgefondert, und ein eigenes Cavitul angeordnet worden, welches jes das Bremgarter . Capitul genennt wird.

Diese Stadt und Amt hat auch ju ihrer Siderheit sich in verschiedene Bundnussen, Bereinigung und Verträge eine gelaffen,

gelassen, und findet sich schon Zug unter vielen andern Desterreichischen Beamteten und Städten benamset, welche A. 1333.
mit der Stadt Zürich, Bern, Basel, Solothurn und St.
Gallen, auch den Grasen von Nodau, Fürstenberg und Koburg ein fünsjährige Schutz-Pändnus errichtet: wie hernach A. 1352. die Stadt und das Amt Zug in den Erdgenössischen Bund kommen, und mit was Gedingen erstens darin geblies ben, und letstitch solche Geding ausgelassen, und der Bund-Brief jedoch mit obiger Jahrzahl eingerichtet worden, ist gleich hiervor weitläusig angezeiget zu finden, und lautet derselbe dermahlen von Wort zu Wort wie solget.

## In Gottes Namen Umen;

Wir der Burger , Meister, die Rate, und die Burgere gemeinlich ber Stadt Burich , der Schultheiß, der Rath und die Burgere gemeinlich der Stadt Lucern, ber Rath und die Burgere gemeinlich der Stadt Jug, und alle die, fo gu demfelbigen 21mpt Jug geborend; der Umman und die Landlit demeinlich der Landeren Be Uri, ge Schwytz, und ge Unterwalden, thun fundt allen die diesen Brief sebend oder borend lesen, daß wir mit autem Rath und finnlicher Vorbetrachtung durch guten Bride und Schirmung unfer Lib und Guter, unfer Statt, unfer Lander und Luten durch nut und Fromung willen gemeinlich des Landts einer ewigen Bundtnuß und grundschaft übereinkommen find , zusamen gelopt und geschworen haben, lyblich und offentlich gelehrt Eyde Be den Beiligen für une und alle unfre Machtommen, Die bargu mit namen ewinklich verbunden und begriffen feyn follend, mit einanderen ein ewige Bundtnus gu bals ten und ze haben; die auch nun und hienach unwanbelbar, ungerbrochen, und allerding unverfeeret mit guten triwen ftat und reft ewiaflich belyben foll; und wann aller zergenglichen Ding vergeffen wird, und der Lauff bifer Welt zergath, und in der Zyth der Jahren vil bing geenderet werden; davon so geben wir die vorgenens Mmm 3 ten

ten Statt und Lander einander difer getrumen Befell. schaft und ewiden Bunttnuß ein erkantlich gezügnuß mit Brieff und mit aefebriften, also bag wir einanderen ace trulich beholffen und berathen fyn follend, als vere une fer Lyb und But gelangen mag, on alle Geverd, den allen den, und uf alle die, fo uns an Lyb oder an Gut, an Ehren, an Freyheiten mit Gewalt, oder on Recht, Unfud, unluft angriffen, betranten, bebein widertrieß oder schaden theten, uns oder jemand so in difer Dundtnuß ift, nun oder hienach, immendig den Zillen und ben Rreifen, ale bienach gefchriben fath; das ift des erften, ba die Har entspringt, das man nempt an Grims len, und die Maren ab fur Sasle fur Bern bin, und jes mer mehr ab der Maren nach unt an die ftatt, da die Mar in den Rin gath, und den Rin widerumb uf unch an die ftatt, da die Thur in ben Rin gath, und die felben Thur jemermehr uf unt an die ftatt ba fv ente fpringt, und von dem Ursprung und derfelben ftatt die Richte durch Chur Walchen uf unt an die vesty zu Ring. denberd, und von derfelben vesti Ringgenberg über enhalb bem Gothard bin unt uf den Blativer und von dans nenhin unt uf der Teyfel, und vom Teyfel wider über unt an den Grimslen, da die Har entspringt. Were aber daß in difen vorbenanten Tillen und Rreifen jemand, fo in difer Bundtnuß ift, debein myfe jemer one Recht von jemand angriffen oder geschädiget wurde, an Luth ober an Gute, barumb fo foll und man der Rath, und die Gemeind der Statt oder des Landes , fodann geschadiaet ift, umb den Schaden fich erkennen uf ir Eve de, und weffe fich benne berfelb Rath oder die Gemeind, oder der mehrteil der Statt oder des Landes, fodann deschädiget ift, uf den Eyd erkennet, umb Silf ober ane gegriffen umb keiner Sand fach, fodann notourftig ift, darumb foll und mag der Rath und die Gemeind berfelben Statt oder des Landts, fodann geschädiget ift, die anderen Statt und Lander, fo in difer Bundnuß find manen und uf wenn dann die Manung beschicht mit des Rathes

Rathes oder ber Gemeind, ber Statt oder des Candes gewüssen Botten oder Briefen in die Rath und Gemeinden ber Statt, den Amman der Gemeind oder gu den Rilchen der porbenempten drever Landeren one alle neverd, über ben und über die follend ihnen die andren Statt und Lanber, sodann gemannt find, bey den Evden unverzo. denlich beholffen und berathen fon mit danzem ernft, und mit allen fachen, als die noturftig find, die fich ban umb Silf erfent und gemant hand, on alle geverd. Und foll unter uns den vorgenanten Statten und Lans beren niemand den dem anderen difer Dundtnuff, difer Manung und der Silf debeine wege ab noch usgan, mit Worten noch mit Werken fein Ding fuchen noch werben . darumb die Silf, umb die dangemahl gemant ift, gertrennt oder abgeleit werden mochte, on alle geverd. Und foll auch jetlich Statt, und jetlich Land Dieselben Silf mit ir selbs Costen thun, on alle geverd. Were auch, dak an uns, oder an jemand, fo in difer Dundtnuf ift, des kein gecher schad oder Ungrif beschebe, da man gacher hilf au notdurftig were, ba follend wir zu allen Gythen ungemannet, unverzogenlich zufahren und schicken, wie bas derochen und abneleit werde, on allen verzun; were aber daß die Sach als groß were, daß man eines Gezoges oder eines Befaffes notdurftig were, wann denne harumbe da fein Statt oder gand unter uns von jemand, fo in die fer Bundtnuß ift, mit Botten oder mit Brieffen ermannet wird, darnach follen wir unverzogenlich zu tagen kome men zu dem Goribus der Abptve zu den Einfidlen, und da ze Rath werden, was une dann aller nurlichiftes buntt alfo daß dem oder den fodann umb Silf gemannet hand, unverzogenlich geholffen werd, on alle geverd: Were auch daß man jemand befetten wurde, fo foll die Statt oder das Cand, fo die Sach angath, und die fo bannzemahl gemannet hand, ben Coften einig haben, fo von Werken oder werklithen von des Gefaffes wegen baruf gath, on alle geverbe. Were auch , bas jemand wer der were, defeinen fo in difer Dundtnuf find, angriffe

griffe oder fchadigte one Recht, und berfelb ufferthalb der vorbenenten Breifen und Billen gefeffen were, wann es dann gu Schulden tomt daß ber ober die, fo ben Ungriff und ben Schaben gethan hand, kommend in die Bewalt unfer der vorgenanten Bidtanoffen benfelben, oder die alle ihrer Belffer und Diener Erb und ir Buth foll man beften und angriffen, und Gy des myfen, daß Gy ben. felben Schaden und Ungriff ablegen und widerthugen, unverzoden. lich on alle geverd. Were auch , daß wir die vorgenanten von Burich Stoff oder Mighellung gewunnend gemeinlich mit den vorgenanten unfren Biotgnoffen von Lucern, von Bug, von Uri, von Schwyg und von Unterwalden, oder mit ir teinem befunder, das Bott lang wende, darumb follend wir zu tagen fommen auch zu bem porgenanten Gottsbuß ze den Binfidlen, und foll die Statt ju gucern oder Bug, oder die Canber fy allgemeinlich oder ir eins besonders, fodann Stoff mit uns den von Zurich hand, zween erbar Mann darzu fergen, und auch wir zween, diefelben vier fol lend bann ichweeren gu ben beiligen, die Gach und die Stof un. persogenlich usgerichten, je Minne ober je ben rechten, und wie es Die pier oder ber mehrtheil unter ihnen danne usrichtend, bas fol lend wir zu beyden Seiten ftat ban on alle geverd; Were aber, baff die vier fo bargu benennt worden, fich glich teilten und ftoffia murden, fo follend fo by den Eiden fo fy geschworen band, inn. wendig unfer Biognoschaft einen gemeinen Mann zu ihnen tiefen und nemmen, der fy in der Sach ichidlich und gemein bunte, und welchen fy darzu tiefend, den follend die in der Statt oder Cand er geseffen ift, bitten und bes myfen, daß er fich ber Sach mit den pieren annehme und fich mit fynem Eid verbinde uszerichten, on alle geverde. We foll auch tein Ley den anderen fo in difer Dundt. nuß find, umb fein Beltidbuld uf geiftlich Bericht laden, wann ieder. man foll von dem anderen ein Recht nemmen an den Statten und in dem Bericht, da der Unsprachige dann fefibaft ift und bingebort. und foll man auch dem da unverzogenlich richten uf den Bidt on alle geverde. Were aber daß er da rechtloß gelaffen wurde, und bas funtlich war, fo mag er fyn Recht wohl furbas fuchen, als er bann notdurftig ift, on alle geverde. Es foll auch niemandts fo in Differ Dundtnug ift, den anderen verheften noch verbieten , dann den rechten Galten oder Burgen, fo Ihme darumb gelobt hat, on alle geverd.

geverd. Wir find auch einhellig übereintommen, daß betein Eid? anok, fo in difer Dundtnuß find umb detein Sach fur einanderen Dfand fon follend, on alle geverbe; Were auch daß jemandts, fo in difer Dundmuß ift, den gib verschulte, als wer daß er von feinem Grichte barumb verschruwen wurde , wo bas bem anderen Bericht verkunt wird, mit der Statt oder Cands besigleten Brieffen, fo foll man inn auch ba verschreyen in demselben Berichte, als auch er bort verfcbruwen ift on alle geverbe ; Und wer inn barnach wuffentlich huffet oder hofet, effen oder trinten gibt, der foll in denfelben Schulden fyn, also daß es ihm doch nit an den Lib aabn foll, on alle geverde. Huch haben wir gemeinlich uns felber usbe. bept und beredt were , daß wir samment, oder unfer Statt und gan. ber feines besunder uns jederthin gen Berren oder gen Stetten fürbas besorgen und verbinden wolten, das mogend wir wol thun, also daß wir doch dife Dundmuß por allen Dundten, die wir bienach nemmen wurden, gegen einanderen ewigklich ftat und veft bal. ten follend, mit allen Sadjen, als fy an diefem Brieff beredt und perschriben ift, on alle geverde. Es ift auch eigentlich beredt, were baf jemand Berr Rudolf Brun Ritter, Der jes Burich Burgermeifter ift, ober welcher jemer Burgermeifter da wird, die Rath, die Bunfte und die Burger gemeinlich berfelben Statt betrenten oder befumberen wolte, an iren Berichten, an iren Bunften und an ir Befegten die fy gemacht hand, und in difer Dundtnuf begriffen and, wenne wir die vorgenanten von Lucern, von Jug, von Urv. pon Schwyz und von Unterwalden darumb ermannt werden, von einem Burger Meifter allein, oder von einem Rath Burich mit eines Burger-Meifters oder des Rathe Zurich verfigleten Brieffen, fo foltend wir inen unverzogenlich uf den Bid beholffen und beratben fen , daß der Burger-Meister, die Rath und die Bunft by ir Gwalt, by ir Brichten und by iren Befegten belyben , als fy es ungharo in Dife Dundtnuß bracht hand, on alle geverde. Wir die vorgenan. ten von Burich, von Lucern, von Bug, von Ury, von Schwyg, und von Unterwalden habend uns felber in difer Dundtnug vorbe. bept und usgelaffen unferm berren bem Ronig und dem beiligen Romifchen Rich die Rechtung die wir inen thun follend , als wir pon alter und guter Gewohnheit harkommen find, on alle geverde : bargu habend wir die vorgenanten von Burich usgelaffen unferen n n Eidt.

Midignoffen die Dundt und die Belubd, fo wir por bifer Dundt. muß gethan habend, on alle geverde. Aber wir die vorgenanten von Zurich, von Lucern, von Ury, von Schwyz und von Unter, malben haben auch uns felber usgelaffen, die Belübt und Bundtnuff, fo wir por mit einanderen habend, daß die diefer Bundtnuff auch vorgabn foll, on alle geverde. Daby foll man funderlich wuffen baf wir eigentlich beredt und verdingt habend, gegen allen benen, fo in difer Bundtnuß find, daß ein jetlich Statt, jetlich Land, ietlich Dorf, ietlich Bof, fo jemand zugebort, der in difer Bundt. nuß ift, by iro Berichten , by iro Breyheiten , by ihren Bandveftinen by iren Rechten, und by iren guten gewonheiten genglich blyben follend, als fy es unghar geführt und bracht hand, also daß niemand ben anderen baran frenten, noch fumen foll, on alle geverbe. Es ift auch sunderlich beredt durch daß difer Bundt jungen und alten, und allen den fo dargu gehorend, jemermehr befter muß. fentlicher feige, daß man je zu geben Jahren zu ingendem Meven. barvor ober barnach one geverbe, als es unter une ben vorgenanten Statten oder ganderen jemandts an den anderen vorderet bev un. feren Bidten dig gelübdt und Bundtnug erleuchten und ernumren follen, mit worten, mit gefchriften und mit Eiden, und mit allen dingen sodann noturftig ift. Was auch dann Mannen oder Ange ben te den Jothen ob 16. Jahren alt find, die follend dann fchme. ren, dife Bundtnuß auch ftat je haben ewigklich mit allen Studen. als an difem Brief geschriben fath, on alle geverde. Were aber, bak die Muwerung alfo nit beschehe ze benfelben Billen, und es fich pon beheiner gandfach wegen fumen oder verziehen wurde, bas foll doch unschadlich fon difer Bundtmuß, wann fy mit nammen ewinklich ftat und veft belyben foll, mit allen Studen, fo porge. fdriben ftand, on alle geberde. Wir habend auch einmitigtlich mit auter Vorbetrachtung uns felber vorbebept und behalten, ob wir durch unferm gemeinen nun und nothurft feiner Ding einhellig. Mich mit einanderen nun oder hienach jemer ze Rath wurdent an. bers bann in bifer Bundtnuß jeg vorschriben und beredt ift, es feige zu minderen oder ze mehren, daß wir das alle mit einanderen wol modend und Bewalt haben follend, wie wir das alle, die in bifer Bundtnuß bane find, einhelliglich ju Rath werdent und über. einkommend, das uns nus und füglich bedunke, on alle geverde, HIID

Und harüber ze einem offnen Urkund, daß dis vorgeschriben alles nun und hienach ewigklich stat und vest belybe von uns und allen unstern Nachkonmen, darumb so habend wir die vorgenanten Statt und kander von Zurich, von Lucern, von Zug, von Ury, von Schwyz und von Unterwalden, unsere Insigel offentlich gehenkt an dien Brieff, der geben ist ze Lucern in dem Jar da man zalt von Gottes Geburt drüzehenhundert und fünfzig Jar, darnach in dem anderen Jahre, an der nechsten Mittwuchen nach St Johanns, Tag zu Sungichte.

hiernach hat Un. 1365. Die Stadt und Umt Bua nebft ben Stadten Burich, Bern und Solothurn mit ben 50. Frey. und Reichs. Stadten an bem Rhein, in Franten und Schwaben ein neun , jahrige Sout , Bundnus errichtet, und ift 91. 1411, nebft ben Stadt und Orten Burich, Lucern , Uri, Schweiß, Unterwalden und Glarus mit dem Land Appeniell in ein Burger . und Land . Recht, und 21. 1452. in ein erviae Bundnus getretten, welches letftere auch nebft benen Stadt und Orten Burid, Bern, Lucern, Schweiß, und Glarus, Un. 1454. mit ber Stadt St. Ballen auf emia, und mit der Stadt Schafbaufen auf 25. Sahr, und M. 1458. mit Bifchof Henrico von Coftanz auf fein Lebtag geschehen: da immittelft Rd-nig Carolus VII. von Frankreich A. 1452. und 1453. auch mit Den Damabligen Endgenoffen ein Bereinigung errichtet, und Ro. nia Ludovicus XI. 2. 1463. und 2. 1474. und 1475. beftahe tiget: auch hat Stadt und Umt Bug nebft benen Damabligen 1100 7. Endgenößtichen Stadt und Orten Bundnuffen Un. 1463. mit ber Stadt Rottweil auf 15. Jahr 21. 1467. mit Der permittibten Bergogin Blanca Maria und ihrem Sohn Galeatio Maria Sforzia von Mepland für beständig , und 21. 1469. mit Bifchof hermann von Coftang auf fein Lebtag, und mit ben Grafen Ulrich und Cherhard von Wurtemberg auf 10. Rabr , A. 1474. mit Bergog Sigmund von Defterreich ein Erb. Berein, auch mit Berjog Renato von Lottringen, und etlis den benachbarten Bifchoffen und Stadten wider ben Bergog bon Burgund: 2. 1478. mit Babft Sixto IV. auf fein Lebzeit , Mn 11 2 und

und U. 1479. mit Ronig Matthia von Ungarn auf rr. Jahr befchloffen.

2. 1481. hat bie Stadt und aufferen Umt Bug nebft ubris gen Endgenößischen Stadt und Orten auch die Stadte Fren. burg und Golothurn ju ewigen Endgenoffen angenohmen, und obiae Sous . Bundnus mit den Grafen von Wurtemberg um etwas verlängeret, und auch A. 1484 mit Konig Carolo VIII. ein Berftandnus, 21. 1485. mit Babft Inocentio VIII. und 21. 1490. mit einigen Bergogen bon Bapern, und amabr mit bies fern auf s. Sahr eine Bereinigung gemacht, und die mit ber Stadt Rottiveil auf einige Jahr verlangeret, auch 21. 1493. ein 15. jahrigen Bunduns mit ben Bifcoffen von Strafburg und Bafel, auch benen Stabten Strasburg, Bafel, Col mar 2c. und 21. 1495. eine mit Bifchof Thoma von Coftans errichtet, und Un. 1497. mit Bifchof Hugone erneueret : es warden anch von den alten Endgenößischen Stadt und Orten, und alfo auch von der Stadt und Auffern Umt Bug (Bern ausgenohmen ) Un. 1497. mit bem fogenannten Obern . und 21. 1498. auch mit dem Gotte . Saus . Bund in Grau-Bund. ten ewige Bundnuffen, und Anno 1499. noch mit Ginfchluß Bern mit Ronig Ludovico XII. eine Bereinigung und von famtlichen Endgenößischen Stadt und Orten Un. 1500. mit Bfalt . Graf Philipp ben Rhein, Bergog Georg von Bapern, und Bergog Ulrich von Wurtemberg Bereinigungen und Diefer letftere auf 12. Sahr lang gefchloffen : Un. 1501. tamen auch Die Stadte Bafel und Schafbaufen in den emigen Endgenoffie ichen Bund, und warden von einigen Endgenößischen Stadt und Orten, und auch Bug 21. 1509. mit dem Bergogen Ulrich von Wurtemberg, von den Gemeinen Epdgenoffen und alfo and Bug An. 1510, mit Babft Julio II. ein Bundnus ge-madt, An. 1511, mit Kapfer Maximiliano I. Die obbemelte Defterreichifche Erb Berein ernenert, 2 1512. mit Bergog Carolo von Canon ein Bundnus auf 25. Jahr errichtet, und 21. 1513. das Land Appengell ju emigen Endgenoffen aufgenobe men: 2 1515. ward mit tem Kapfer Maximiliano I. Ronia Ferdinando 1. und ber Bergog von Mentand eine Bereinigung erriche

errichtet, welche aber von nicht langer Daur gewesen, und in gleichem Jahr ein ewige Bundnus mit der Stadt Mull-hausen getroffen, welche aber auch Zug, gleich andere Catholischen Evdgenößischen Stadt und Orten hernach wieder aufgegeben, U. 1516, aber der ewige Frieden zwischend der Eron Krankzeich und ben samtlichen Evdgenößischen Stadt und Orten, auch den Zugewandten geschlossen, und U. 1521, zwischend selbigen (ausgenohmen die Stadt Zürich) mit König Francisco I. von Frankreich ein Bundnus ausgerichtet, und immittelst auch In. 1519, von samtlichen Städten und Orten mit der Stadt Rottweil ein ewige Bundnus geschlossen.

Es bat and folglich Bug nebft ben meiften Catholifden End. gendkiften Stadt und Orten 21. 1529. mit Konig Ferdinando pon Ungarn, und A. 1533. mit Babft Clemente VIII. Bercie nigungen errichtet , und in Diefem Jahr auch mit dem Land und Republic Wallis ein emigen Bund geschlossen, welcher bernach bftermabl feverlich erneuert worden; weiters ift Bug auch einverleibet gemefen, und annoch denen mit den Konigen von Frankreich Henrico II. 21. 1549. Carolo IX. 21. 1564. Henrico III. 21. 1582. Henrico IV. 21, 1602, und Ludovico XIV. 211, 1663, und 1715. geschloffenen Bandnus, wie auch denen mit den Ronis gen von Spanien meiftens als Beftern bes Bergogthums Menland Carolo V. A. 1552. Philippo II. A. 1587. Philippo III. A. 1604. Philippo IV. A. 1634. und Philippo V. A. 1706. errichteten Bundnuffen und Vertragen; batte auch Untheil an ben mit dem Ers . Sans Defterreich, 21. 1557, beftab. tigten obbemeiter Erb. Berein , und benen mit felbigen Un. 1561, 1587, und 21. 1654, der Bollen halben in den Defterreichischen ganden gemachten Erlauterungen ; und schloffe nebft ben meiften andern Endgenößischen Catholischen Ctadt und Orten mit den Bifcofen von Bafel , 2. 1580. 1610. 1655. 1671, 1695, und 1712, und mit den Bergogen bon Gabon Unno 1577. 1581. 1634. 1651. und 1683. Bundnuffen, welchem auch noch angufugen, daß Bug mit andern Endgenofifchen Catholifthen Ctadt und Orten In 1586, den foge. nannten auldenen Religions . Bund , auch Un. 1393. wegen 91 11 11 3 Berbal

Verhaltens in Kriegen, und A. 1481. wegen Vertheilung der eroberten Land und Leuthen mit den damahligen Erdgendsischen Städt und Orten Verträg errichtet, deren völliger Emhalt unter den Articlen guldnen Bund: Sempacher Brief und Vertrömmis von Stans anzutressen; es hat auch Jug A. 1647. 1664. 1668. und 1672. gemeine Hilfs, und Schirm-Ordnungen mit den übrigen Erdgenöglichen Städten beabreden helfen, Krast deren selbiger Ort ein Obrist. Wachtmeister zu der einten Armee zu bestellen gehabt hatte, es hat aber selbiges Al. 1679. seine Einwilligung wieder zuruckgenohmen, und der Misserzeit nach den Jünden zu leisten sich vorbehalten, wie unter dem Articul Desensonal das mehrere zu sehen.

Es hat awar die Stadt Zug ein und andere eigne Boa tenen in der benachbarten Landschaft die bernach unter folden absonderlichen Articul portommen merden: Die Stadt und bas Umt gufammen aber haben teine eigene Bogtepen und Landschaften zu ihren Unterthanen, mohl aber verschiedene mit ein und andern Epdgenößifchen Stadt und Orten gemeine, gleich dann die Stadt Barich 2. 1415, felbige in die von Rapfer Sigismundo allein erlangte Bfandschaft der Stadt und Graffcaft Baden und ber Stadten Bremaarten und Dellingen einstehen laffen, und ift Un. 1425. ihnen auch nebft übrigen Endaenofifden Stadt und Orten ein Theil an den fogenann. ten Frenen . Memtern jugekennt worden : 2. 1460. jogen ihre Bolter auch mit ben übrigen Epdgenofifchen (Bern ausgenobmen) in die Land . Graffchaft Thurgau , und halfen felbige erobern: 2. 1462, mard Diefer Stadt und Umt nebft ben Stadten Burich und Lucern, auch ein Antheil an den nur von ben Landern Uri, Schweit und Glarus eroberten Stadtlein Wallenftadt und den herrschaften Frendenberg und Rybberg nach der zu Unfang damahligen frieglichen Unternehmungen getroffenen Abrede guerkannt , und 21. 1483. ertauften felbige nebft ben übrigen alten Endgenößischen Stadt und Orten, (Bern ausgenohmen :) auch den übrigen Theil ber Graffchaft Saraans: 21. 1499. marb auch dies Land von benen bes Stifts St. Ballen Endaendgischen Schirm , Stadten und Dr. ten.

ten , nebft andern Epdgenößischen Stadt und Orten in bie Dit . Regierung des Rheinthals aufgenohmen, und 21. 1499. betam felbiges nebft ben übrigen bes Thurgaus regierenden Orten auch bas Land . Gericht in dem Thurgau, und 91. 1512. Untheil an benen von Bergog Maximiliano von Meuland ben XII. erften damahligen Endgenößischen Stadt und Orten geschenkten Landvotepen Lugano (Lauis) Locarno (Luggarus) Mendris und Bal Maggia (Mennthal.) 21. 1514. nahmen ber Stadt Bern, Lucern, Frenburg und Solothurn , auch Die Stadt und Umt Bug faint übriger Endgenoficaft, in die Mit . Regierung ber Graffchaft Neuchatel (Reuburg) fie blieben auch barin bis auf berfelben Abtrettung 21. 1529. und bat auch U. 1522. einen gandvogt bahin gefest: ben dem Befit ber übrigen obbemelten gemeinen Landvogtepen ift Bug geblieben bis 21. 1712. Da es ben dem nach dem damabligen einlandischen Rrieg ju Arau geschloffenen Frieden auch feinen Untheil an ber Stadt und Landvogten Baden , Stadten Bremgarten und Mellingen und ben ausgemartten Untern . Fregen . Memtern an Die Gtabte Burich und Bern abgetretten , auch bie Stadt Bern in die Dit. Regierung ber Landvogtepen Gargans, Rheintabl und ber Obern . Fregen . Hemtern einfteben laffen.

Es find auch ber Stadt und dem Umt Bug, fonderlich nachdeme fie in den Endgenößischen Bund aufgenohmen worben, vieler Unlas . Unftos und Streitigfeit aufgeftoffen , baß fie theils allein , theils mit und fur verbundete Endgenoffen , Att Reindthatlichkeiten ermachfen; auch vor dem Endgendfischen Bund haben fich beren verschiednen mit dem benachbarten Aldel und fonderlich bem bon Wildenburg jugetragen, melde meis fens die Stadt angetroffen, ju einigen aber auch die aus bem Amt eingeflochten worden, wie unter bem Articul Wildens burg : und Bug: Stadt ju finden : nach bem Endgenogischen Bund haben ben tem A. 1386. mit bem Bergogen von De fterreich entstandnen Rrieg, Die von Bug nebft Lucern ben 200. Mann in bas Stadtlein Mepenberg gelegt, melde auf Unruden einer Defterreichischer farten Mannschaft auf felbige berausgezogen, aber mit Berintft, amahr auch Defterreichischer feiths feithe, wieder hinein getriben worden : ce haben auch die von Rua nebit Schweit unlang bernach bie einem Endgenößischen Reind gugehörige Refte St. Andreas ben Cham eroberet, und Da die von Schweit felbige benen von Bug gelaffen, fie felbige nach Robtdurft befett und verforget : fie thaten auch mit ubris aen Endgenoffen eine Streif , Reife in die Defterreichifche Land in dem Roburger . Umt , Thurgau ic. mit vieler Befcabigung burch Raub und Brand, und waren auch einige vor Bug jus acloffen in der Schlacht ben Cempach: ba nun der damabl vermittelte Friedens . Anftand fcon 21. 1388. wieder aufgebort, sogen die von Bug auch mit den übrigen Epdgenoffen fur bie Defterreichische Stadt Rapperfdmeil, belagerten auch biefelbige ben Mochen und befturmten felbige jedoch ohne Burtung, fo bag fie barvon wieder ab , folglich aber mit einigen Endgenoffen nach Baden gezogen, und bie obere Borftadt, und bie obere Mide verbrennen helfen, and nebft benen von Burich befchas biaet , auch von denen aus Bremgarten gegen fie ausgeruchten 37. erfcblagen, und da fie allein noch einmahl von den Defter. reichern gu Bferd und Fuß aus Bremgarten ben tem Dorf Bengft angegriffen worden, find swar nicht viel umtommen, aber bendfeithig viel verwundt und gefangen worden, und betamen ben beren benbfeithigen Auswechslung bie von Bug noch 200. Bulden jum Borans, fonderheitlich aber find am Abend vor Whenacht gleichen Jahrs viele aus bem Defterreichischen Rufat in Bremgarten ausgefallen, und haben mit Brand und Raub bis an den Bingenrein groffen Schaben berurfachet, beswegen die bon verschiednen Endgenößschen Stadt und Dr. ten in ber Stadt Bug gelegne Bufaber miber Diefelbige fich über ben Gee fegen laffen, die von Bra aber folder unermartete mit ihrem Banner vorangerndet, and die Reinde ben Suns nenbera anareiffen wollen, bafelbft aber bon gwep verbedten Sinterhalten an einer Salden, (welche banahen annoch die Tobs ten . Salden genannt wird : ) berfelben ben 42. ( andere feben 80. ) erfcblagen worden , ehe die Endgenoffen anlangen tonnen, auf deren Rachtunft aber der Ueberreft mit bem Banner wies ber gurudgieben mogen: in dem des folgenden Sabre gemach. ten Frieden . Unftand blib benen von Bug die Fefte Et. 21m breas

breas und Cham, und ward auch mit Defterreich felbiaer 2lit. 1394. auf 20. Jahr, und 21. 1412. auf 50. Jahr verlanges ret, und immittelf mit übrigen Endgenoffen auch 21. 1393ein ewige Berkommnus, wie man fich in Kriegen und Reis fen, ba Endgenoffen mit einandern ju Reld giehen werden, mit felbigen errichtet, welche unter bem Articul Gempacher. Briefe ju finden; auch 21. 1410. ift Bug mit ben meiften übrigen Endaenoffen, benen von Uri und Untermalben ob bem Bald gut Silf in das That Livenen gezogen, und haben in gleichem und folgenden Jahr and bas Efdenthal erobern helfen , meldes aber 211. 1414. wieder in der Bergogen von Merland und Savon Bewalt tommen: in dem 21. 1415. aus Befehl Ranfers Sigismundi und bas Concilii ju Coftang aufgehobnen, obbemelten mit bem Dans Defterreich errichteten Friedens . Bflichten wiber beit Berjog Friedrich von Defterreich lang guerft auszuweichen gefuchten, aber abgenohtigten Zug hatten die von Bug auch ihre Bolter bey der Ginnahm der Stadten Mellingen , Bremgarten und Baden. Es zoge auch Zug mit ben meiften übrigen Endgenbfile fichen Stadt und Orten, A. 1419. abermahl wiber Berzog Bhie lipp von Menland über den Gottsbards . Berg, und halfen bas Efchenthal wieder einnehmen, auch 21n. 1417. auf bas Bernehmen bes Bergogs Borhabens fich beffelben wieder gu bemachtigen bis nach Locarno ober Luggarus, ben aber bon feithen des Bergoge nicht erfolgeten Berfuch, wieder mit vieler Beut gurude, ba aber ber Bergog 21. 1422. Dieferes Thal und auch bas Thal Livenen abermahl mit Macht an fich gebracht. geschahe ein neuer Bug auf Mahnung beren von Uri und Untermalden ob bem Bald, und auch eignem Trieb von den meiften Endgenoffen und auch Bug, und rudten die Bolter von Lucern, Uri, Unterwalden und Bug unerwartet ber andern bor die Stadt Bellens, wurden aber bafelbft von den Menlandern abe getrieben, und warden beren von Zing 71, ober nach andern 82. Mann erschlagen: 21. 1425. gab Zing in zwey abermabit. gen Zugen ber meiften Evogenoffen auch 300. Mann, und ward an dem letftern Bug ju End bed Jahre bas Efchenthal wies 000 Derum

berum erobert; es haben aber bie von Bug nebft benen von Burich Schweit und Glarus ben 12. Jul. 21. 1426. mit bem gedachten Bergog von Meyland ein Friedens Bertrag errichtet, und von allen ihren Unfpruchen an Belleng, Livenen und Efdentbal 17145. Rheinische Gulden erhalten: in dem nach bes letften Grafen von Toggenburg swiftend ber Stadt Burich und den den Landern Schweiß und Glarus 2In. 1436. entstandnen Streit, waren auch Gefandte von Bug ben einem barüber bes folgenden Rahrs gu Lucern ergangneit Rechts . Spruch , als aber felbiger nicht jum Stand , fondern es gwiften gedachten Stadt und Orten gu Feindthatiichtel ten tommen; hat auch Bug im Nov. 21. 1440. ber Ctabt Burich abgefagt, und nahmen ihre und beren von Schweit und Blarus Boiter die Fregen . Hemer ein , legten auch 400. Mann nach Tallweil, und halfen and Unfangs bes folgenden Donate noch ein Richtung des Kriegs swiftend Burich, Soweit und Glarus in dem Geld abfaffen : ben aber 21. 1443. wieber angegangen Reindthatlichfeiten befette Bug vorderift ihr Leginnen an den Burichischen Grangen , und da einige ans Bug in bem Burichischen Fren . Umt mit Ranb Schaben gethan, marb hingegen von Burich aus das Dorf Blifenftorf verbrannt, auch marden in einem Scharmut ben Bar von benben Gei then einige erschlagen , und benen von Burich ein Munition-Maagen abgenohmen, auch folglich von einigen Endgenoffen und darunter auch von Bug, die Buricher aus ihrer Land-Beeren auf dem Dirgel jedoch and nicht ohne Berlurft abgetrieben; es waren weiters auch von Bug ben der von den Ephaenoffen geschebnen Ginnahm ber Stabten Bremgarten, Baben, ben Schloffe alte und nen Regensperg, Gruningen, auch ben Blunberung und Beschädigung bes Rlofters Rutt, und in bem Treffen ben St. Jacob an der Gil gleich vor der Stadt Burich, ben der Abbrennung des Dorfs hongg, Blunderung Der an der rechten Seit ben des Burich . Gees gelegnen Dor. fern, und ben ber vergebnen Belagerung ber Stadt Rapper. fcweil, und bem bafelbit gemachten Friedens . Unftand: weilen aber folde und andere Un. 1444. gefichte Bermitte lung unfruchtbar gemejen, haben fie auch der von den End. genoffen

genoffen vorgenohmnen Belagerung und Elmahm bes Schloffes Greiffenfee und hinrichtung borilger Befatung, Belagerung der Stadt Burich, und so. fart der Belagerung von Farnfperg und ber Schlad't ben St. Jacob por Bafel bengewohnet, thaten auch in bem Berbitmonat in bem Bummet an ber rechten Seiten des Burid . Sees vielen Schaden; banaben auch die bon Burich gleich Anfauge bes 1445. Jahre bas Dorf Steinhaufen ben Bug verbrannt, und die von Lucern, Uri und Unterwalden nach Bug ein mertliche Ungahl Bolter gur Dilf gefchicte: die von Bug schickten auch 2ln. 1446. gu ben andern Endaenoffen 100. Mann in das Sarganfer . Land, und mobne ten felbige auch mit ben andern bem Ereffen ben Rajag wie ber die Defterreicher ben; trate auch i'n Die gwischend ber Ctadt Burich, und ben übrigen Endgenößischen Stadt und Orten vermittelte Friedens Dandlungen ein, rand tame feibige ohne weitere Thatlichkeiten 21. 1450. jum Stand : 21, 1458. jogen Die von Bug mit den mehrern Epogenößiften Stadt und Orten gegen Die Stadt Coftang megen eines bortigen Burgers fpottlichen Reden über ein Endgenößische Ming, murben aber nach Gins nahm des einem Burger von Coftang jugehörigen Schloffes Meinfelden wieder nach Begublung ber Reife . Roffen durch Bermittlung des Bifchofs von Coftany und eines Freyherr von Sar von fehrnern Thatlichkeiten abg ehalten: 21. 1460. fagten Die von Bug gleichfalls mit ben mehr ern Endgenößischen Stadt und Orten bem Bergog Siamund vom Defterreich wegen über fie von bem Babit ausgemurtten beich vehrlichen Bannen, und bem su Burich verburgerten Frenber r Gradner abgeschlagnen Rechten ab , belagerten erftlich die Stadt Winterthur, und nahmen im Sept, die Stadt Frauenfind und die Land , Graf. Schaft Thuragn, und im Oct. auch Die Stadt Dieffenhofen, und behielten Diefere in dem des fol genden Jahrs gemachten Frieden: auch 21. 1468. hatten fie ihre Bolter ben ben übri. gen Endgenößischen Silfs . Boltern , 1 belde wegen benen Ctad. ten Mullhaufen und Schafhaufen i von Defterreichischen Beamteten, und von felbigen unterftußt en benachbarten Edelleu. then augefnaten Beschädigungen in Das Gundgan gezogen, verschiedene Stadt, Schlöffer, Dorfer zc. mit Rand und Brand D00 2 befdå. beschädiget, auch die Stadi Waldshut belageret, und die in dem Schwarzwald gebrandschapet, auch in dem Burgundischen Arieg A. 1476, den den Schlachten ber Grandson und Murten, Einnahm der Wadt, und Un. 1477, ben der Schlacht ber Nancy: und ward hierauf an einer Fasinacht zu Zug von einer groffen Anzahl frutiger Leuthen aus verschiedenen Orten ein Anschlag gemacht auf Genf zu zieben, und das währenden ermelten Ariegs versprochne einzuziehen, solches auch die nach Frendurg vollzogen, da sie aber wieder nach Haus gethädiget worden, wie unter dem Articul der Kolbengenossen das mehrere zu sinden: A. 1478. zogen auch die von Zug mit andern Erdgenossen auf das Mahnen deren von Itri über den Gotthard Derg, und halsen die Stadt Bellenz belagern, und waren auch darvon in der mit den Meplandern zu Giornico oder Irnis vorgegangnen Schlacht.

Es find anch 21. 1490. Die von Big gleich Anfangs mit ben Stift St. Gallischen Schirm , Stadten und Orten Bole tern an Silf des Stifts wider die von Appengell, die Stadt St. Ballen und des Stifts Gots . Saustenth wegen verfichrten neuen Rlofter . Baus ju Rorfchach gezogen, die Appengeller und Botts Sauslenth, und auch die Ctadt St. Gallen nach einer Belagerung ftillen belfen, und find beswegen auch bon ben erften Schirm . Statt und Orten in Die Mit-Regierung des Mheinthals aufgenohmen worden : es jogen auch ben 500. Mann von Bug, tedoch ohne ber Oberteit Willen mit vielen andern bon Uri und Unterwalden 21. 1495. durch bas Thuragu binauf gegen ber Stadt Coffang wegen einigen mit bem Landboat bon Thuragn gehabten Streitigkeiten, und betamen bon Diefer Stadt eine Brand . Schatzung von einer farten Gumm : in dem Al. 1499. swifdend Ranger Maximiliano I. und benen Schmas bifchen Bundsgenoffen eines, und den Endgenoffen und Graubund. nern andern theils entftandnen fogenanuten Schwaben , Rriea fdidten die von Bug auch Bolter gur Befatung ber Stadten Schafhaufen , Dieffenhofen te. fonderlich aber gu ber von ben meiften Endgenößischen Stadt und Orten in bas fogenannte Schwaderloch vor der Stadt Coftang wider den feindlichen Ginfall

fall gelegten farten Dannschaft, welche auch bem baselbft vorgegangnen Treffen bengewohnt; fdidten auch Bolt in bas Rheinthal ben dem Heberfall von Rheinegg it. geblieben: und auch git den Graudundnern über den Rhein dafelbft und maren mit in ben dafelbstigen Treffen ber Treifen, Dard und Fraftens und benen Unternehmungen in bem Mallagu, wie auch ben ben Streiff. Reifen in das Segau Rellenburg ze. und Belagerung bon Thuingen , Stodach, und Berbrennung vieler dortherum befindlichen Schloffern, Dorfern ic. und haben auch 400. derfelben, ba fie mahrender der ben Dornega oder Dornach vorgegangen und miflich ansgesehner Schlacht angelanget; vieles ju berfelbigen gludlichen Ausgang bengetragen: A. 1503. 40gen fie auch mit den übrigen Epdgenoffen auf Dahnung ber bren Orten Uri, Schweiß und Unterwalden Rid bem Balb wider ben Ronig von Frantreich nach Belleng, nahmen Die um Belleng gelegnen Landschaft, auch ben Fleden Locarno ein, mochten aber bas Schlof Locarno nicht befommen : und auch Un-1511. mit ben übrigen Orten weger von den Frangofen gut Lauis vorgegangnen hinrichtung zweper Endgenößischer Laufers. Botten, und mit berfelben Roden und Buchfen viel vorgenohmmen Gespotts bis nach Galeran in dem Deplandischen, marden aber ohne meiters Bornehmen wieder nach Saus ju gieben verleithet: und 21. 1512 ben Ginnahm des Bergogthum Menlands, auch ben den Bugen in das Menlandifche, Un. 1513. und 1515. and in dem Dijon, Al. 1513. ben benen mifchend ber Stadt Burich einer, und benen 4. erften Catholifden Epogenößischen Stadt und Orten auch der Stadt und Mimt Rug, anderfeits megen ber Religions . Abanderung entftandnet Miffhelligfeiten, und letftlich An. 1529. und 1531. erfolgten frieglichen Musgugen ; gegen einandern maren auch die Bolfer von Bug, und erfolgten gwar bas erftere mabl feine Thatliche teiten, mobl aber 21: 1531. und grahren daß die ernannte 4. Stadt und Ort, ben Bug fich verfamlet, und von bannen in das benachbarte Burich . Gebiet eingerudt , und gwifdend ihren und ben Burichischen Bolfern ben Cappel ein vor fie vortheilhaftiges Treffen vorgegangen, und hernach auch die in ibr Rand bis auf den Bubel' in ber Gemeind Mengingen gezogene D00 3 Burichi

Burichifde und ihre Silfevoller von dannen weg und auffert ihr Landschaft getrieben worden, wie unter den Articlen Cappel und Gubel das mehrere angebracht zu finden

M. 1633. Schickte Sug auch nebft übrigen bas Thuragit regierenden Catholifden Endacnoklifden Stadt und Orten, megen von der Schwedischen Urmee auf dem Thurgauschen Boben porgenohmenen Belagerung ber Stadt Coftang einige Dannfchaft in das Thurgan . und Un. 1647. in das Rheinthal, welche aber nach bem Abjug ber erftern fich auch wieder gurud und nach Saus gezogen : in benen zwischend ben VII. erften Endgenößischen Ctatt und Orten Un. 1655. und 1712. acgen einandern erfolgten Ausgigen, hatte Bug auch ihre Bolter ben benen übrigen 4. Catholifchen Stadt und Orten Bole tern, und in dem erftern and in den Befatungen ber Stad. ten Baben, Bremgarten und Mellingen, und bem vor die felbe im Jan. 2in. 1656, bep Billmergen vortheilhaftig vorgeganguen Treffen : und in bem letftern maren auch von ihren Boltern ben dem in Jul. A. 1712. erfolgten Ueberfall der Bernerifden Boltern ben ber aus den Fregen . Memtern in bas Buger . Bebiet gehenden Ginfer . Brugg , auch ber ber unaluctlich por die Catholifden Stadt und Ort und fie ausgefallnen Schlacht bey Billmergen , und ein Angabl aus der Gemeind Mengingen ben dem Ginfahl in das Burich. Gebiet ben Richtenschweil , barauf ben 26. Jul. Die Burichiiche Boller auf den Zuger . Boden eingeruckt , das Rlo. fter Frauenthal befett, und einige Dorfer ausgeplundert, und folglich den 28. Die von Zug versprochen alle die ihrige unter ben Baafen ftebende gurudguberuffen, ben Bag über Die Ginfer . Brugg benen Stadten Burich und Bern gu überlaffen , Die ben obigen Ginfer . Unlaas Befangne heimzulaffen, ben Feiuben erfagter Stadten tein Durch . Bag angeftatten , und aus ber Stadt Bug 3. und aus jedem der 3. auffern Memtern jebere 2. Burg und Bfand - Danner in die Stadt Burich au lieferen bis auf den bald bierauf erfolgten Frieden.

Es hat auch Bug feinen ehemabligen herren, auch bernach berbundeten und anderen ber frieglichen Unternehmungen Silfs. Boller gutommeir laffen, als 21. 1278. Rayfer Rudolpho I. wider den Ronia Octocar von Bohmen , 21. 1315. dem Berjog Leopold von Desterreich wider das gand Schweiß in bem Ungriff burch beit in ihrem gand gelegnen Morgarten, 21. 1321. auch ihme und felnem jum Rapfer freitig erwehlten Bruder Friedrich mider den ihme entgegen erwehlten Rapfer Ludovicum: 21. 1330. Bergog Ottoni von Defterreich gu ber Belagerung ber Stadt Colniar, In. 1332, mit ber in bie Stadt Bug gelegte Defterreichische Befatung wiber Lucern , und 21. 1352. wider die von Schweit; da ihren 12. ben Art von benen von Schweit erichlagen worden und 6. ertrunten ; nach. dem folglich Zug in den Endgenößischen Bund aufgenohmen worben, fdiden fie auch einige A. 1354. in Die Befatung der belagerten Stadt Burich A. 1365, ber Stadt Bafel gu Silf wiber bie eingefallenen Engellander, A. 1383, ber Stadt Bern mb ber ben Grafen von Anburg in der Belagerung ber Stadt Buradorf: A. 1450. Der Stadt Reuenburg wider den Marge graf von Brandenburg, 21. 1462, einem Bfalg-Graf Friedrich 21. 1540 ber Stadt Rottmeil, 21. 1571. und 21. 1653. der Stadt Lucern wider ihre aufruhrische Unterthanen ' und Un. 1755. bem Land Urt, wider ihre Unterthanen in dem Livener. That, auch 21. 1620. Den Catholiften Brau . Bundnern in bem Obern . Bund mider einige ihrer Bundsgenoffen aus anbern Bundten.

Auch sind von Zug von Zelten zu Zeiten in verschiednen fremden Machten und Herren Dienst. Boller Kraft Bundenussen und Verträgen, und auch sonsten bewilliget worden, auch etwann ohne der Oberkeit Willen gelaussen, als den Kansern Sigismundo A. 1411. Maximiliano I. A. 1513. vor Disjon in Burgund, und A. 1516. in das Menlandische, und Leopoldo I. A. 1702. in die Waldstädte: den Bähsten Julio II. A. 1510. und 1512. den Einnahm des Perzogtbums Mepland Leoni X. A. 1521. Clementi VII. A. 1526. Paulo IV. 211. 1557 Clementi VIII. A. 1526. Paulo IV. 211. 1543.

benen Ronigen von Frankreich Ludovico XI. A. 1477. und 1480. Carolo VIII. An. 1489. und 1494. Ludovico XII. An. 1499. 1500. 1507. 1110 1509. Francisco I. An. 1521. 1522. 1524. 1527. 1528. 1542. und 1544. Carolo IX. A. 1560. 1567. und 1574. Henrico III. A. 1576. 1580. 1582. 1585. und 1587. Henrico IV. A. 1606. und 1610. Ludovico XIII. A. 1614. 1615. 1625. 1639. und 1641. Ludovico XIV. An. 1659. und 1671. und feither ju gar verschiedenen mablen, und und marden auch A. 1619. und A. 1690. gange und halbe Compagnien unter der Roniglichen Leib , Macht und Garde errichtet : benen Ronigen von Epanien, und gwahren ben erftern und meiften als Besigern des Bergogthums Mepland, Philippo II. A. 1574. und 1594. und Philippo III. A. 1600. 1606. 1610. 1613. 1616. und 1620. Philippo IV. A. 1621. 1635. 1638. 1642. 1657. 1664. Carolo II. A. 1684. und 1690. Philippo V. A. 1703. 1722. und 1743. und Ferdinando VI. A. 1757. Dem Ronig Carolo von benden Sicilien A. 1734. bem herrn von Menland Visconti A. 1373. und Bergog Maximiliano von Menland A. 1500. 1503. A. 1513. da in dem Rabr 1513. in ber Schlacht ben Novarra 41. und in dem letften Sahr An. 1515 117. Mann von Zug in der Schlacht ben Marignano ges blieben : benen Bergogen von Savoven A, 1582. 1590. 1592. 1597. 1699. und ihnen ale Ronigen von Sardinien A. 1733. Derson Ulrich von Würtemberg, A. 1519. 1534. der Republic Benedia, A. 1573. und A. 1688. der fogenannten Frangofis ichen Ligue A. 1589. und 1593. dem Gros Dergog von Tofcana A. 1646. bem Dersog von Mantua A. 1618. bem Ders jog von Modena A. 1647, bon welchen allen das mehrere und ben Gebranch Diefer Boltern unter ben particular Articlen Dies fer Dachten , Ronigen , Fürsten ic. und auch unter vielen ab. fonderlichen Tauf . Namen berfelben bas mehrere au finden : meldem auch noch angufugen, daß auch das Ort Bug nebft übrigen Endgenößischen Stadt und Orten A. 1544. 1596. 1636, 1642, und 1647, ben ben Ronigen bon Frankreich Die Reutralität vor die damable in Koniglich Spanischen Sanden gestandnen Frey . Graffcaft Burgund auszumurten geholfen.

And hat diefer Ort Bug ben unter ben Endgenoffen, Bunds . Bermandten , und fonft entftandnen Streitiakeiten burd Befandschaften ober in andere Beg Ginigteit, Fried und Bertrag errichten belfen, als fie 2. 1414. an einem Berglich swifdend bem Bifcof von Gitten und ten Landleuthen bon Ballis aber vergeblich viel gearbeitet, Mn. 1419. und 1420. aber endlich einen Berglich swiften ber Stadt Bern und bem Land Mallis guwegen gu bringen geholfen : es maren auch Gefandte von Bug ben bem Echied . Richterlichen Spruch in der Streitigkeit bes Lands Appengell mit bem Stift St. Ballen, A. 1421. ben bem Recht . Spruch zwischend ber Stadt Burich und bem Land Glarus einer, und bem Graf Friedrich von Toggenburg andern Theile, A. 1428. auch ben bem swiftend bem Bifchof von Coftang, Abt von St. Ballen. Brafen von Toggenburg und dem Schwabischen Abel einer. und dem Land Appengell ander . Theile errichteten Frieden , 21. 1429. es halfen auch ihre Gefandte 21. 1437. ju Lucern einen Spruch swifdend ber Stadt Burich und ben gandern Schweiß und Glarus thun, und 21. 1454. Das Land Appens sell mit bem Dom . Capitel bon Coftans, und 21. 1458. bas gleiche Land mit bem Stift St. Gallen vergleichen, und In. 1489. Die in der Stadt Burich entstandne Burgerliche Une rub, und A. 1513. den auf einigen Orten der Landschaft Bern und Lucern , fich ereigte Aufftand fillen : es waren auch Gefandte von Bug U. 1530. ben dem Frieden amifchend ben Stadten Bern, Freyburg und Genf einer . und dem Bergogen von Savon und dem fogenannten Loffel . Bund , und A. 1564. ben dem Bertrag gwifchen ber Stadt Bern und dem Bergo. sog von Savon wegen der Madt zc. weiter auch Un. 1588. ben dem gwischend bem Land Appengell ber Innern und Anffern Rooden errichteten Bertrag, ba Die zwischend Catholifden Stadt und Orten und ben Stadten Burich und Bern megen Annahm des fogenannten Gregoranischen Calenders 21. 1584und wegen den Che . Berichtlichen Streit . Cachen in dem Thuragn 21. 1632, und auch die gwischend ben Stadten Bern und Solothurn entftandnen Streitigkeiten Anno 1633 gut lich verglichen worden: welchen angufugen bag die gwifdend Bun Den ben V. ersten Catholischen Stadt und Orten und also auch Zug und den Evangelischen Landleuthen von Glarus A. 1564. gutlich vertragen worden.

Souderheitlich find an bicferm Ort zwischend ber Stadt und bem Auffern Umt, und auch foniten verschiedene Uneinia. feiten und Streitigfeiten entstanden, aus welchen anch einige mahl wurfliche Thatlichkeiten erfolget, und gwahren 21. 1404. Da die dren Gemeinden des Auffern Amts auch bas Land. Ciael und Banner ben ihnen, weilen fie die mehrere Augahl ber Landleuthen ausmachen, verlangten, die Stadt aber ben bem alten Bertommen, Recht und Fregheiten auch in Berwahrung berfelben verbleiben wollen; und die Gemeinden ben fonderlich den gemeinen Landleuthen von Schweits fo viel Bebor und Silf ausgewürket, daß fie miteinandern Die Stadt gu Racht überfallen und eingenohmen, und die Burger genothis get, ihnen folde Banner und Sigel herauszugeben, und ber Stadt des angebottnen Rechtens nicht geständig fen wollen ; als aber erftlich die von Lucern auf beffen Bernebmen auch angerudt, und durch ein ihnen angezeigten beimlichen Gingang in die Stadt tommen , und die von Schweiß und Auffern Umt baraus wieder getrieben, auch die Belfer von Burich, Uri und Unterwalden and gleich nachtommen, haben fich felbige auch ergeben, und find hierauf auf einer gehaltenen Bufammentunft Die Banner und Gigel ber Stadt wieder jugeftellt, und die bon Schweit in 1000. Bulben an die Roften verfallet morden . 21. 1476. ift ein Streit gwifden aleichen Bartbenen megen bes Landes Rabudli entftanden, worüber auch von felbigen Stadt und Orten gesprochen worden: Un. 1513. find anch bu Bua aleich in bem Berner : Lucerner : Golothurner ze. Gebiet , nach bem Zug in das Menlandiiche, und ber ju Novarra porges gangnen Schlacht viel Unruben megen allerhand Berbacht über einige entstanden, worüber einige berfelben bor etwas Zeit fich auffert Lands wegbegeben : 21. 1523, ift die gwifchend ben Dauptleuthen von Mengingen melde in Kapferliden und Babit. lichen Dienften, und grofdend aus der Stadt Die in Roma. lichen Frangonichen Diensten gestanden, langgedaurte Feinds **f**cbaft

fcbaft bald zu Thahtlichkeiten ausgebrochen, fo daß bende Theil mit giemlichen farten Anhang in der Stadt Bug mit gewafneter Sand gegen einander gestanden, die Thatlichkeiten aber durch ein mit bem bargwifdend getommnen Briefter noch abachalten werden mogen, 2. 1604. wollten die auffern Gemeinden ber Stadt nicht mehr die ben uber 200. Jahren genoffene Uebung bem Pand . Schreiber aus ben Burgern gugefteben, und hingegen Die Burger der Stadt dem aus den Gemeinden erwehlten Um. man nicht mehr gestatten, ihrem Stadt-Raht bengufigen, und Den Stab darin ju fuhren , darüber die übrige Catholifchen Endgenößischen Stadt und Orte 21. 1610. durch einen Gurud Der Stadt frengestellt einen Umman ben ihnen fiben ju laffen ober nicht : und ift auch 21. 1605. ein Land , Schreiber aus ben Gemeinden erwehlt worden, 21. 1677. fam es in dem Ort Bug megen ber von den meiften Endgenößischen Stadt und Orten beab. redeten gemeinen Schirme und Silf Dronung oder fogenannte Defensional git groffen Unruben, fonderlich da die Oberfeit der Stadt einige aus den auffern Bemeinden, fo barüber unges fdidte Reden ausgestoffen, mit Befangenschaften und Gelbt. Bufen belegt, und besmegen ben 60. Mann von Mengingen por das Rabthaus gezogen, und dargegen fich die Burgerschaft auch sur Webr gewafnet , auf Ertlahrung aber deren von Bar für die Stadt teine weitere Thatlichfeiten erfolget', von folcher auch im Ramen des Orts Bug murtlich gesigleten Ordnung aber ift 2. 1680. von felbigem Das Sigel wieder gurud begehrt, und gegeben worden.

An, 1702. entstuhnd wegen eines von dem Obervogt der Stadt Zug zu hunnenberg von einem von hunnenberg in die Stadt Zug gezognen angehörigen bezognen Abzugs zwischend der Stadt Zug und zwischend denen dreuen aussern Gemeinden die sich des letsteren angenohmen, ein so ernithafter Streit, daß, da die an obbemelten A. 1404. vorgegangener handlung theilgehabte Evdgenößische Stadt und Orte gutlich oder letzlich rechtlich darin handlen wollen, die ausgern Gemeinden aber solches nicht gestatten, sondern selbs Richter sein Ppp 2

wollen, auch fich von ber Stadt gefonderet, und auf einer cignen Lands , Gemeind die Meinter allein befest, die ubrigen Endgenößischen Stadt und Orte aber auch ihrem Gefandten auf bem Ennertbirgifchen Sindicat ben Bepfit nicht gestatten, und den nach Locarno oder Luggarus erwehlten Land . Boat nicht annehmen wollen, worauf letftlich durch einen Endgenofischen Grud Diefer Difbelligfeit (welche auch ber Soure limurti . Sandel genannt worden;) ein Endschaft gemacht wor. ben; ben benen swiftend ben VII. erften Endgenößischen-Stadt und Orten 4. 1712, entstandnen und letftlich gu Rriege That. lichkeiten ausgeschlagnen Difhelligkeiten entfluhnden auch an Diesem Ort wegen bes Berhaltens in Dieser Borfallenheit folche ungleiche und midrige Gedanken und Unruhen, daß auch auf einer den 3. Jul. gehaltnen Lands . Gemeind der jur Ruh geneigter fich bezeigte Amman von den hizigern abgefest, und ein neuer Rriegs. Raht verordnet, bey erfolgten Frieden aber alles wieder in vorigen Sand gefett worden.

Eint und andere Borfallenheiten , und fonderlich der Rugen des von dem Ronig von Frankreich abgefolgten , und unter bes Stadt . und Umts . Rabts Butheiffen und Erlaubnus einige Zeit einigen Burgern aus ber Stadt bes willigten Birgundischen Salzes wie auch die ungleiche Austheilung ber von den Ronigen von Frankreich und Spanien abaefolaten Pensionen und Gnaden . Beldtern erwechten ben verschiednen Burgern und Landleuthen aus ben auffern Gemeinden fo viel Widerwillen und Unruhen, bag Un. 1729. ein Erfat von obigen Galg . Ruten abgefordert, und die noch gelebten Begieber beffelben mit harten Buffen und Bermeifung aus dem Land belegt, auch einige andere, die nicht gleicher Mennung gerpefen, mit Buffen, Gefangenfetung und auch einige mit Bermeifung angesehen worden; und ba auch ber Konigliche Frangofifche Befandte nicht jugeben wollen , baf Die Roniglichen Gnaden . Geldter auf gleichen Ruß , wie die Bunds . Pensionen ausgetheilt werden follten auch Un. 1731. in dem Land die 21. 1715. swiftend der Eron Frantreld und den Catholischen Epdgenößischen Stadt und Orten errichtete Bundnus

Bundnus, als wann fie ber Frenheit, fonderlich in bem Vten Articul nachtheilig ware, in Berbacht gebracht worden; find nicht nur die ben derfelben Errichtung gemefene Ammanen in emige Befangenschaft (barans fie fich aber nach gerammer Beit entledigen, und ans bem gand erretten tonnen:) von bem Stadt . und Umt . Raht ben sten Dec. vernrtheilet , und beffen Urfachen 2. 1732. in benen ju Bug in Drud gegebnen foge. nannten Vindiciis Reipublica Tugienfis ober Rettung Ser Kreve beit und Rechten des freven Stands Sug: vorgelegt, fone Dern auch ben 14ten Sept. in gleich leiftern Sahr an einer Lands. Bemeind ber vorbemeldte Frangofifche Bund aufgegeben , auch bon dem Stadt . und Umt . Rabt hernach verschiedene angesche. ne Berfohnen, welche fich hierwider feten wollen, mit barten Buffen belegt, verwiefen, und zwener Rahte. Gliedern Bilbnuffen an den Galgen angeschlagen zu werden erkennt worden ; 21. 1735. aber bat fich diefes Befcaft vollig abgean. beret, fo bag ber Stadt und Land , Raht ben 13. Febr. beu an ben vorigen Bewegungen vielen Untheil gehabten Amman Soumacher nebft einigen Rahts . Gliedern feinen Unbangern ab und ben Schumacher gefangen fegen, und ben 9. Mart. ju dem Balgen binaus fuhren laffen, da ber Scharf. Richter Die obbemeldte Bilduuffen abgeloft, und ihme ju Ruffen ace worfen, und er felbige aufbeben, und auf das Rabthaus tragen muffen; es murben auch die Bermiefene wieder gurud beruffen, und in ihre Stellen eingesett, hingegen andere verwie. fen, und ben 16. Man ber gedachte Amman auf 3. Sahr auf Die Sardinifden Galeern verurtheilet, und auf ewig aus ben Endgenößischen Landen verwiefen; und da dadurch die Rube in dem gand wieder bergeftellt worden : hat der Stadt . und Umt. Rabt an ben Ronig von Frankreich gefdrieben, und ihne um Wieberaufnahm in die Bundnus angefucht, welches Er auch jugeftanden; morvon bas mehrere auch in zur Laus ben Histoire Milit. des Suisses au Serv. de la France Tom. VIII. p. 6 - 19. nachaefeben merben tan.

Es ift auch noch anzumerten, daß die Stadt und Amt Bug an Rapfer Sigismundum nebst übrigen Epdgenösischen Bpp 3 Stadt und Orten einen Befandten gu feiner Eronung Un. 1430. nach Rom geschickt: bag auch swiftend einen Theil berfelben und andern etwann Streitigkeiten entftanden, welche rechtlich ober gutlich bengelegt worden, gleich 21. 1409. wegen Des Stifts Einfidlen an dem Sof ju Rubine habenden Rechten, welche beswegen die Stadt nebft ben Gemeinden Megeri und Mengingen 21. 1464. bem Abt. Gerold abgetauft, melcher Rauf aber auf Begebren bes Landes Schweit als Raft. Baten von Ginfidlen 2ln. 1468. rechtlich wieder aufgebebt morden . 21. 1480. aber bieruber ein neuer Streit entftanden, und 21. 1566, ein neuer Spruch barüber ergangen : auch geschahe 21. 1503. ein Spruch zwischend der Stadt Bug und Der Bemeind Bar einer , und der Bemeind Megeri andern Theils: ob ein in der Gemeind Alegeri feghafter Ginfidlischer Bottshaus. Mann auch in der Stadt Bug nebft ben erften au Gericht fenn moge?

Weiters ist auch noch anzusügen, daß A. 1564. und 1565. an der Best 2596. Persohnen in diesem Ort um das Leben kommen, und daß auch zu verschiednen mahlen von dortigen Burgern und Gemeinds Leuthen ben in andern Endgenösischen Städten und Orten gehaltnen Frey und Gesellen-Schieffen, auch Fasnacht Auszweilen gewesen, als A. 1447. 1488. und 1504. in der Stadt Zurick Al. 11504. und A. 1605. in der Stadt Basel: es ward auch auf einer A. 1477. zu Zug erhaltnen Fasnachts Freud der Auschlage eines Zugs nach Geuf von vielen sentigen Edgenossen aus verschiednen Orten gemacht, wie schon oben angemerkt worden.

Der oberste Gewalt in dieserem Endgenößischen Ort von Stadt und Amt bestehet ben den samtlichen Burgern der Stadt und den Gemeidsgenossen der drev aussern Gemeinden, welche aber auf zwererley Art versammlet werden: und zwahren allejährlichen samtliche Burger und Gemeindsgenossen, die 16. Jahr alt sind und darüber, und zwahren mit ihrem Seitten Gewehr auf die anstatt ehemahls auf St. Johannis Baptistä . Tag seit langer Zeit aber und dermahlen an dem ersten

erften Sonntag im Majo haltenber fogenannten Rands , Bemeind, welche auf einem in ber Stadt Bug unter bem frepen Simmel, umweit bem Gee bargu bestimmten Blat gebalten wird; und begeben fich auf felbigen nach 12. Uhr die Lands. Daupter und Rahte ab bem Rahthaus mit Borbergang von Trommenfchlagern und Bfeiffern in der Lands . Farb, auch ber Stadt und Gemeind , Weiblen in gleicher Farb mit Staben in den Banden : fo lang biefe Lands. Gemeind mahret præfidirt ber regierende Umman ftebend mit bem Land . Schwerdt in der Sand in Mitten der Berfammlung, und fcweeret er ben End jum Land, und die famtliche umftehende ihme, und fiten um benfelben berum'ber Stadt. und Umt . Rabt, welcher auch nebit den Stadt . und Umte . Bedienten den Umman nach Dans begleitet: auf felbiger wird ein Imman und Land. Schreiber erwehlt oder bestähtiget , auch werden erwehlet der Lands . Sanytmann, Bannerherr, Lands . Rabndrich , mann folde Stellen ledig werden, und amabren ber Banner. berr und Lands . Rabndrich allein aus den Burgern ber Stadt, der Lande. Sauptmann und Land. Schreiber aber nach Belieben aus den Burgern der Stadt oder denen Bee meinds . Benoffen aus bem auffern Umt : weiters and die Land. Bogt auf die mit andern Endgenößischen Stadt und Orten gemeinhabenden Deutschen und Italianischen Bogtepen jedoch dem Umgang nach einmahl aus der Stadt, und zwenmahl auch aus denen auch unter fich ummechelenden drepen Bemeinden Des auffern Umts : ben dem Meeren und Geben ber Stime men, oder fogenamten Scheiden, ftebet ben allen folchen Borfallenheiten niemand, auch nicht Batter, Cobn ic. mit ben andern Bermandtschaft halben aus, fondern es mogen alle Burger und Gemeinds . Genoffen ihre Stimmen geben , und ge-Schiehet es auf jeweiliges Ansruffen des Ammans mit Aufhes bung einer Sand, und find ber Stadt Gros und die bren Bemeind . Weibel auf einen erhabnen Ort gestellet, baß fie die gange Gemeind überfeben tonnen, und haben fie, mann fie an bem Deer nicht zweiften; ben Entscheid fur welche Berfon die 2Bahl der Stimmen überftigen; im Rall aber fie in brenmahligen Heberfeben zweiften, tretten die Burger und Land. leuth : lenth durch 2. 3. ober mehrere Ort ab, und werden an jedem Ort von einigen Verordneten abgezellet: alle andere dem hochfteu Gewalt zustehende Geschäft aber, als Arieg, Frieden, Bundnussen, Steur Anlagen, Lauds Berordnungen ze. zu machen; werden nicht auf dieser Lands Gemeind behandlet, sondern die Burgerschaft und die Gemeinds Genossen jeder der 3. Gemeinden versamten sich auf ihren besondern Rabtshäusern, auf gleichen Tag, und wo es sehn tan, zu gleicher Stund, und schliessen über die Geschäfte, und werden dann Rachmittag die Stimmen auf dem Stadt Achthaus zusammen getragen, und daraus das Meer bestadssen.

Die Behandlung der übrigen vorfallenden Beschäften, Die Beurtheilung ber in dem gand entstehenden und etwann von ben Gemeinen Bogteven appellirten Streitigkeiten te. febet ben bem fogenannten Stadt : und Umt . Rabt, welcher auf bem Rahthaus in ber Stadt Bug gehalten wird, bargn aber tein Zag in der Bochen oder fonften bestimmt ift, fondern ie nach portommenden Geschäften bet Amman die Raht eintweder in ben Rirden ober burd ausschidende Botten, und gwahren vielmahl nach Beschaffenheit ber Beschaften ben bem End oder einer Buß aufammenberuft, auch von foldem Stadt und Umt-Raht 8. Zag nach ber gewohnlichen Rands . Gemeind ein Statthalter und gwahren aus ben Rahten ber Stadt erweb. let wird : es bestehet aber diefer Stadt . und Umt . Raht aus 13. Gliedern von ber Stadt und aus 9. Bliedern , von ieber ber auffern Gemeinden Megert, Mengingen und Bar alfo ins. gefamt von 40. Rahteherren, und werden folde gleich nach ber Borfahren Tod und Begrabnis von iedem folder 4. Theis len, barin bas Ort eingetheilt ift, von ber Burgerichaft ober ben Gemeind . Genoffen burch die meere Stimmen erwehlt . boch fo daß aus jederm Land Theil nur einer aus einem Befcblecht erwehlt werden mag : welchem auch noch angufugen, daß die Ammaner, mann sie guvor des Rabts nicht gewesen find, es auch darnach nicht fevend, mabrenden Umts aber dem Raht benwohnen, barin den Borfit und Bortrag, auch ben gleich einstehenden Stimmen den Entscheid zu geben baben : auch auch daß in diesem Ort niemabls, gleich in andern Orten, in Uebning, zwen oder drensacher Stadt-und Amt. Raht ge-halten werbe, wol aber sowol die Stadt-Rähte, als auch die Rähte jeder der dern Gemeinden auch in ihren Burgerlichens und Gemeinde Wangen und andern sonderlich geringern Sachen, absonderlich zum Zeiten zusammen kommend.

Das vorderfte Stadt . und Amt . Saupt wird allbier nicht, wie in andern Democratischen Landes . Regierungen Land-Umman, fondern nur Umman genannt, und wie gleich hievor bemertt worden : von einer gangen Lands . Bemeind mit meh rerer Stimm, boch auch unter ber Burgerichaft ber Stadt, und ben brep auffern Gemeinden Mengingen , Megeri und Bar ummechelunge meife erwehlet, jedoch, daß ber aus ber Burgerschaft erwehlte 3. Jahr, und bie aus einer ber bren auch unwechstenden Gemeinden erwehlte nur 2. Jahr an bem Umt bleibet, und ein folder aus ben Gemeinden erwehlte mabrend feines Umts in der Stadt Bug mohnen muffe: worben noch gu bemerten, daß ehemahls wann ein Amman mahrend feinem Umte Jahr mit Tod abgegangen, ber Statthalter bas Jahr aus. gedienet, feit geraumer Beit aber fogleich ein anderer aus ber Stadt oder der Gemeind, aus welchen er gewefen, jedoch von einer gangen gande. Gemeind erwehlet werde zc. auch bag ein jeweiliger Amman bas Stadt . und Amt . Siegel nicht , fondern ber Statthalter habe: und finden fich, baf Ammanen gewefen und erwehlt morben

| lnno<br>1327. Berchtold am Haus.<br>1348. Johann ab dem Haus.<br>1350. Berchtold. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |

Rachdem felbige in den Endgenößischen Bund tommen : von

| 1378. Johannes von Olventhal.           | Schweit     |
|-----------------------------------------|-------------|
| 1387. Bartmann von Ofpenthal.           | Schwein     |
| 1365. Jooft im Scholchen ober Schachen. | Unterwalden |
| 1369. Joult un Capitatin port Capatorin |             |
| 1403. Rudolf von Ofpenthal.             | Schweitz    |

29.90

1353. Beinrich von Greiffenfee.

Anno

Zurich

| Unno                         | bott        |
|------------------------------|-------------|
| 1405. Sans Suter.            | Untermalben |
| 1407. Arnold von Gilenen.    | Uri         |
| 1408. Beter Rildmatter.      | Zurich      |
| 1410. Merner Schreiber.      | Schweitz    |
| 1411. Beinrich Frolin.       | Lucern      |
| 1413. Johann Ulrich Zenagel. | Lucern      |

## Mus ber Stadt und bem Amt felbft.

| Huno                           |            |
|--------------------------------|------------|
| 1415. Beter Rolin.             | Zug        |
| 1422. Hans Rolin.              | gug -      |
| 1424. heinrich Mullischwand.   | aug        |
| 1426. Hans Rolin I. mal.       | 3úg        |
| 1432. Johannes Subler. I. mal. | 2legeri -  |
| 1433. Dans Rolin II.           | Sug        |
| 1435. Hans Husler U. mal.      | Hegeri     |
| 1439. Niclaus Fladle           | <b>Zug</b> |
| 1446. Joost Spihler.           | 3ug        |
| 1455. Bartolome Kolin.         | Zug        |
| 1461. Werner Maljach.          | ອັ້ນຕູ້    |
| 1468. hans Schell. I. mal.     | Suc        |
| 1472. Sans Spiller.            | Zug        |
| 1475. Johannes Stent.          | Megeri     |
| 1479. Miclaus Latter.          | Zug        |
| 1483. Heinrich Schmidt         | 3ug        |
| 1488. Sans Schell. II.         | 3ug        |
| 1490 Johannes Iten.            | Hegeri     |
| 1492. Sans Weibel.             | Menzinaen  |
| 1499. Joseph Scharer.          | 3ug.       |
| 1501. Johannes Schwarzmurer.   | aug<br>Zug |
| 1502. QBerner Steiner. 1. mat. | 3ug        |
| 1505. Caspar Iten.             | 2tegeri    |
| 1511. Merner Steiner. II.      | 3ug        |
| 1516, Hans Schwarzmurer.       | 3ug        |

Anne

| Mino                                              | bon             |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1517. Merner Steiner. III.                        | Sug             |
| 1518. Sieronunus Stoder von Sirgfelben.           | Sug             |
| 1522. Leonhard Steiner.                           | Bug             |
| 1020. Osmald Thoos.                               | Bug -           |
| 1541. Cafpar Stoder, von Birgfelben I. mal.       | Bug             |
| 1542 Illrich Stand.                               | Mengingen       |
| 1545. Meldier Deinrich.                           | 2legeri         |
| 1547. Hartmann Utiger.                            | 23ar            |
| 1549. Johannes Latter. I. mal.                    | Zug             |
| 1554. Cafpar Stocker, von Dirgfelden II.          | oug             |
| 1556. Johannes Bollfinger, I. mal.                | Menzingen       |
| 1558. Appolinari Zigerlin, I. mal.                | 2legeri         |
| 1560. Tohannes Schicker, I. mal.                  | <b>Zar</b>      |
| 1562. Caspar Stoder, von Dirifelden III.          | Zug .           |
| 1564. Johannes Bolfinger. II.                     | Mienzingen      |
| 1566. Appolinari Zigerlin. II.                    | Megeri          |
| 1668. Tohannes Schicker II.                       | Bar             |
| 1570. Caspar Stocker, von Dirzfelden IV.          | Bug             |
| 1571. Johannes Latter II.                         | Zug             |
| 1572, Johannes Bollfinger III.                    | Mengingen       |
| 1574 Appolinari Zigerlin III.                     | Aegeri          |
| 1876 Robannes Schicker III.                       | 23ar            |
| 1578 Molfagna Brandenberg.                        | Zug             |
| 1681. Robannes Bollfinger.                        | Menzingen       |
| 182. Jacob Nugbaumer I. mal.                      | Megeri          |
| Batthark Codimin.                                 | Bar             |
| 1087. Beat filt Lauden, D. Gestelenvilly L. iimi. | Sug.            |
| Teon Deinrich Elleller.                           | Menzingen       |
| 1 (92. Beat Lacod Hilbouning 11.                  | Megeri          |
| - sa Sheat litiger   mal.                         | Bar             |
| reac Sheat sur Rathen , b. (Selfclellburg II.     | Zug             |
| 1597. Johann Jacob Stocker, bon Diesfetben.       | Zug             |
| 1090. Reter Stand.                                | Menzingen       |
| 1601. Tohannes Rugbaumer.                         | Alegeri<br>23ar |
| 1603. Beat Utiger II.                             |                 |
| D 442                                             | Anno            |

| Anno                                                                                                   | von        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1605. Paul Müller.                                                                                     | Bug        |
| 1608. Ulrich Trinfler.                                                                                 | Mienzingen |
| 1610. Cafpar Heinrich.                                                                                 | 2legeri    |
| 1612. Martin Schmid I. mal.                                                                            | 23ar       |
| 1614. Conrad gur Lauben , von Geftelenburg.                                                            | Bug        |
| 1614. Conrad gur Lauben , von Geftelenburg. 1617. Ulrich Segglin.                                      | Menzingen  |
| 1619. Anoreas Men.                                                                                     | Hegeri     |
| 1621. Martin Schmid II.                                                                                | Bar        |
| 1623. Cafpar Brandenberg.                                                                              | Zug        |
| 1626. Sans Trinfler I. mal.                                                                            | Menzingen  |
| 1628. hans heinrich haster.                                                                            | Uegeri     |
| 1630. Beat Jacob Utiger, I. mal.                                                                       | Bar        |
| 1632. Beat zur Lauben , v. Gestelenburg I. mal,                                                        | Bug        |
| 1635. hans Trintler II.                                                                                | Mengingen  |
| 1637. Wilhelm Beinrich I. mal.                                                                         | 2legeri    |
| 1639. Matthyas Zumbach.                                                                                | 23ar       |
| 1639. Matthyas Jumbach.<br>1641. Beat jur Lanben, v. Gestelenburg IL.<br>1644. Beter Trinfler. I. mal. | Bug .      |
| 1644. Beter Trinfler. I. mal.                                                                          | Menzingen  |
| 1646. Wilhelm Deimich. II.                                                                             | 2legeri    |
| 1648. Beat Jacob Uitiger. II.                                                                          | 23ar       |
| 1650. Georg Endler I. mal.                                                                             | Bug        |
| 1653. Beter Trinfler II.                                                                               | Menzingen  |
| 1655. Niclaus Iten.                                                                                    | 2legeri    |
| 1657. Gaedh an der Matt.                                                                               | Bar        |
| 1679. Georg Sydler II.<br>1662. Hans Beter Trinfler. I mal.                                            | Bug        |
| 1662. Hans Beter Trinfler. I. mal.                                                                     | Menzingen  |
| 1664. Wilhelm Heinrich III.<br>1666. Jacob Zumbach.                                                    | 2legeri    |
| 1666. Jacob Zumbach.                                                                                   | Bar        |
| 1668. Carl Brandenberg.                                                                                | Bug        |
| 1671. Sans Beter Trinfler. II.                                                                         | Menzingen  |
| 1673. Dans Deinrich Iten.                                                                              | Megeri     |
| 1675. Franz Rreuel. L. mal.                                                                            | 23ar       |
| 1677. Beat Jacob gur Lauben, von Gestelen-                                                             |            |
| burg. I. mal.                                                                                          | Zug        |
| 1680. Earl Heglin I. mal.                                                                              | Menzingen  |
| 1682. Johann Cafpar Eufter, I. maf.                                                                    | Aegeri Ann |

| Unno                                                 | bon        |
|------------------------------------------------------|------------|
| 1684. Frang Rreuel. II.                              | Bar        |
| 1686. Beat Jacob gur Lauben, v. Gestelen-            | •          |
| burg, II.                                            | Zug .      |
| 1689. Carl Hegglin II.                               | Mienzingen |
| 1690. Severin Trinfler.                              | Menzingen  |
| 1691. Niclaus Sten.                                  | Heger!     |
| 1692. Johann Cafpar Gufter. IL.                      | Megeri     |
| 1692. Christof an der Matt. I. mal.                  | Bar        |
| 160c. Beat Cafpar sur Lauben, v. Bestelenburg.       | Bug        |
| 1698. Rohannes Daber.                                | Menzingen  |
| 1698. Johannes Wäber.<br>1700. Johann Heinrich Iten. | 2legeri    |
| 1702. Phrillof all Der Wiall. 11.                    | 23ar       |
| 1704. Beat Jacob jur Lauben, v. Geftelenburg         | •          |
| I. mal.                                              | Bug        |
| 1707. Dewald Hegglin.                                | Mengingen  |
| 1709. Johann Caspar Euster. III.                     | Megeri     |
| 1711. Christof an der Matt, III.                     | 23ar       |
| 1712. Joseph Utiger.                                 | Bar        |
| 1713. Beat Jacob gur Lauben, von Geftelen-           | ~~         |
| burg. II.                                            | Bug .      |
| 1716. Clemens Damian-Baber. I. mal.                  | Menzingen  |
|                                                      | Hegeri     |
| 1718. Gall Lätter. I.                                | Bar        |
| 1720. Chriftof an der Matt.                          | 2000       |
| 1722. Fibel jur Lauben von Geftelenburg.             | Sug        |
| 1725. Elemens Daniel Baber IL                        | Menzingen  |
| 1727. Ball Latter. II.                               | Megeri     |
| 1729. Joina Schider.                                 | Bar -      |
| 1731. Joseph Untoni Schumacher.                      | ລີບຸດ.     |
| 7724 Conann Refer Chuid. I. mut.                     | Menzingen  |
| 706 Tohann Christian Platimanii. 1. mai.             | 2legéri    |
| 1728. Frank Bartholome an der Wiatt.                 | <b>Bar</b> |
| Tohann Frank Landwing.                               | ລິແຕ       |
| 1742. Robann Beter Staub II.                         | Menzingen  |
| 1745. Johann Christian Blattmann. 11.                | Megeri     |
| Bennti an ber Matt. I.                               | Bar        |
| 1749. Johann Cafpar Lutiger. I. mal.                 | 3ug        |
| 2993                                                 | Unno       |

| Unno                                  | bon       |
|---------------------------------------|-----------|
| 1752. Ambrofins Uhr. I. mal.          | Mengingen |
| 1754. Joseph Untoni Beinrich. I. mal. | Hegeri    |
| 1756. Leonti an der Matt. II.         | 23ar      |
| 1758. Johann Cafpar Lutiger. II.      | Bug       |
| 1761. Clemens Damian Megenberg.       | Menzingen |
| 1762. Ambrofius Uhr. II.              | Mengingen |
| 1763. Joseph Antoni Beimich. II.      | Heaeri    |

Die andere Stell in dem Stadt, und Amt. Raht ift die eines Statthalters welcher in Abwesenheit eines Ammans deffelben Stell auch in selbigem vertrittet, und von dem Stadt, und Amt. Raht, jedoch aus den Rahten der Stadt Zug erwehlet wird, und 6. Jahr am Amt bleibt, und ofters dann wiederum von neuem erwehlt worden, es hat auch ein jeweiliger Statthalter das Stadtund Amt. Siegel ben seinen Danden: und sinden sich erwehlet zu

Statthalter.

| Y                                                 |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Unno                                              |  |
| 1494. Bartlime Stoter, von hirzselben.            |  |
| 1516. Hans am Stad.                               |  |
| 1517. Caspar Schell.                              |  |
| 1519. Bartlime Rolin.                             |  |
| 1528. Arnold Brandenberg.                         |  |
| 1540. Hans Graf.                                  |  |
| 1541. Jacob Schell, I. mal.                       |  |
| 1545. Oswald gur Lauben von Geftelenburg, I. mal. |  |
| 1546. Facob Schell, 11.                           |  |
| 1548. Oswald zur Lauben von Gestelenburg, IL      |  |
| 1549. Jacob Schell, III. mal.                     |  |
| 1561. Wolfgang herster.                           |  |
| 1562. Jacob Schell, IV.                           |  |
| 1572. Wolfgang Kepfer, I. mal.                    |  |
| 1575. Jacob Schell, ber Junger I. mal.            |  |
| 1579. Antoni gur Lauben von Gestelenburg, I. mal. |  |
| 180. Jacob Scheil, II.                            |  |
| 1591 Antoni tur Lauben non Meftelenkurg . II      |  |

Mnno

Anno 1183. Jacob Schell, III. 1585. Antoni gur Lauben , von Geftelenburg IH. 1586. Cafpar Letter, I. 1587. Wolfgang Repfer, IL. 1590. Cafpar Letter , II. 1592. Racob Schell , IV. 1593. 2Bolfgang Repfer, III. 1594. Jacob Schell, V. 1604. Beat Jacob Freg. I. mal. 1613. Conrad gur Lauben, von Geftelenburg 1614. Meldior Brandenberg. 1618. Beat Jacob Frey, IL mat. 1624 Baulus Benga, I. mal 1628. Beat Jacob Fren, III. 1529. Baulus Bengg, II. mal. 1635. Conrad Brandenberg. 1643. Wolfgang Weidhart. 1645. Moam Bachmann. 1650. Johannes Bengg. 1653. Carl Brandenberg. 1668. Beat Jacob jur Lauben , bon Gestelenburg. 1677. Cafpar Anopfin. 1687. Johannes Jacob Brandenberg, I. mal. 1691. Beat Cafpar jur Lauben, von Geftelenburg. 1695. Johannes Jacob Brandenberg , IL. 1703. Lajarus Deinrich. 1708. Johannes Jacob Brandenberg, III. 1714. Johannes Landwing. 1716. Oswald Kolin, I. mal. 1719. Fidel jur Lauben, von Beftelenburg. 1723. Oswald Rolin, II. 1731. Carl Antoni Letter. 1733. Carl Franz Weis. 1735. Johann Franz Landwing. 1740. Jacob Bernhard Brandenberg.

1758. Frang Michael Boffart.

Etadt

Stadt und Amt hat keinen gemeinen Sedelmeister noch Kand. Weibel, sondern die Stadt und jede der 3. Gemeinden haben ihren eignen Sedelmeister und Weibel. Auch hat es darinn kein anders Gericht, als eines in der Stadt, welches um Schuld. Sachen und Ratification der Testamenten richtet, und aus 2. Richtern aus der Stadt, 1. von Aegeri und 1. von Bar (welche alle 2. Jahr umgewechslet werden:) nebst dem Land. Schreiber und Grosweibel von der Stadt, welcher darinn Vorsteher und Stabsührer ist: bestehet; wornebst die Gemeind Menzingen, wie unter solchem Artickul zu sehn: ein elautes Gericht hat.

Das Blut , Gericht , da man über fo genannte Malest sischen und den Tod oder bald verdiente Sandel aus der Stadt , den drey aussern Gemeinden , und auch denen der Stadt zugehörigen Vogtepen urtheilet , wird besetzt aus dem Amman und 18. Richtern benanntlich aus 6. Rähten , aus der Stadt , und 4 aus jeder der aussern Gemeinden.

Betreffend die Dahl der Gefandten, fo wird auf die Jahr-Rechnung ber beutichen gemeinen Bogteven bas einte Sabr ein Gefandter aus der Stadt, und einer aus ber Bemeind Megeri, bas andere Jahr aber einer aus ber Bemeind Mengingen und einer aus beren von Bar, und auf bie fogenannte Enenetbirgifche Sindicat bas einte Jahr einer aus ber Stadt Bug, und fodann einer gren Sahr aus zwenen auffern Gemeinden, bas britte Sabr wieder einer aus der Stadt, und bas vierte eis ner aus ber britten Gemeind, und fo meiter ummechslungs-weife gesendet: auf den übrigen auserordentlichen Befandichaften aber ift allmegen ein Befandter aus ber Ctabt, und einer aus ben breven auffern Bemeinden, welche folche Stell unter fich ums geben laffen; boch werden die Gefandten allein von der Stadt ober der Gemeind, welche es betrift, ohne der anderen Stadt oder Gemeinden guthun erwehlet, und ben allen vorfallenden Mulaffen dem Befandten der Stadt, wannn auch fcon der Befandte aus den Gemeinden regierender Umman mare : ber Rang gestattet; mas aber ansiehet die von der Stadt und Umt oder

ober bem gefamten Ort Bug mit ben übrigen Endgenogischen Stadt und Orten gemeinhabende Deutsche und Ennertbirgische Bog. tepen werben die Land . Bogt bem Ilmgang nach einmabl aus ber Stadt, und zwenmahl auch aus benen unter fich umweches lenden brepen Gemeinden jedoch vor gefamter Lands . Bemeind ermehlet.

Die Canglen belangend, fo ift von Stadt und Umt nur ein Land . Schreiber , fo aus ber Stadt oder einer der dren auffern Bemeinden auf der Lands Bemeind genohmen werden tan; nebend ihme aber hat die Stadt ihren eignen Stadt. Schreiber, und jede Gemeind ihren eignen Gemeind . Schreis ber, die der Stadt und ber Bemeinden eine Beschaft und Bebandlungen in Schrift verfaffen.

Stadt und Umt Bug ift ber Catholifden Religion ben. gethan, und ftehet unter bem Bifchthum Coftang, und macht in felbigem feith 21. 1723, ein eignes Capitul aus, von meldem bernach bas mehrere folgen wird; es Befinden fich anbes in felbigem das Ciftercienfer , Ordens Frauen . Rlofter Frauen. thal, auch ein Capuciner und ein fogenanntes reformirten Comeftern Klofter in der Stadt Bug: es befindet fich jest in felbigen tein Bischöflicher Commissarius, fondern die Beschaft geben unmittelbar an ben Bischoflichen Commiffarium ju Lucern : auch find nebft 2. Beiftlichen noch 2, des fleinen Rahts gu Soul . Visitatoren und Bfleger ter Rirden ben St. Demald, und ein Rird. Meyer ben ber Rird St. Michael verordnet.

Mas die Rriegs , Berfaffung anbelanget, fo hat die Stadt und Umt gemeinfamlich einen gands - Sanptmann, einen Bannerherr und ein Stadt . und Lands . Rabndrich, welche wie obbemeldet: bon ber gefamten Lands . Gemeind, und gwahren ber erftere and ber Ctadt und Umt, Die letftere aber allein aus ber Stadt erwehlet merben, boch bag nicht allegeit ein Pands . Sauptmann bestellet ift, fondern nur envann in Kricas. Borfallenbeiten erweblt wird; von benen Bannerherren und Lands . Fabndrich aber finden fich erwebit : Rrr

Danner.

### Pannerherren.

| Unno                   | 241110                        |
|------------------------|-------------------------------|
| 1387. Johann Rolin.    | 1613. Baul Rolin.             |
| 1414. Beter Rolin.     | 1627. Johann Jacob Rolin.     |
| 1423. Johannes Rolin.  | 1652. Bartolome Rolin.        |
| 1435. Bartolome Rolin. | 1670. Johann Dielchior Kolin. |
| 1472. Bartolome Rolin. | 1700. Oswald Kolin.           |
| 149c. Johannes Rolin.  | 1732. Johann Jacob Rolin.     |
| 1508. Bartolome Rolin. | 1733. Georg Leonti Land.      |
| 1526. QBolfgang Rolin. | wing.                         |
| 1558. Baul Rolin.      | 1746. Leodegari Antoni Rolin. |
| 1569. Johannes Rolin.  | 1750. Frang Untoni Leodegari  |
| 1585. Lazarus Kolin.   | Rolin.                        |
| 1606. Lajarus Rolin.   |                               |

### Lands : Sahndrich.

| Umo                        | Unno                        |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1,80. Baul Beinric.        | 1674. Carl Wolfgang Wotart. |
| 1601. Beat Jacob Frey.     | 1682. Carl Joseph Branden.  |
| 1632. Johannes Sped.       | berg.                       |
| 1662. Cafpar Brandenberg.  | 1712. Oswald Maber.         |
| 1671. Johann Franz Wyfart. | 1760. Frang Michael Muller. |

Mas die Stadt absonderlich hierüber für Borforg trage, wird unter derselben Articul vorkommen: die Gemeindsgenoffen in den ausern Memtern aber sind von einem jeden Amt in Compagnien eingetheilet.

Weber Stadt und Umt gemeine auch der Stadt absonderliche Sat . und Ordnungen , noch teine Land . Carten von selbis gen befinden fich in dem Druck.

Das Munzwesen belangend, so zeiget sich schon Un. 1422. ein Bereinbarung des Munzens und Munzschlags die auch das Ort Zug mit übrigen damahligen Eydgenösischen Städt und Orten (Bern ausgenohmen) errichtet, und damahls das Munzen den Städten Zürch und Lucern mit Vorbehalt ibrer Freyheiten überlassen; doch sinden sich auch das hernach Zug seibst

felbft gemunget, und gwahren 21. 1622. halbe Baten, bon 21. 1630. aber bis 21. 1691. nicht mehr, in welchem Jahr die erfte Schilling, Rappen und Angfter bafelbft, und bernach auch von Zeiten zu Zeiten auch gange und halbe Thaler, zwen und Bier Bagner , Baten , 3. Krenter , auch halbe Krenter-tin gefchlagen worben , und auf den groffern mit dem Wapen, und der Umschrift: Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus. Das Land Banner ift wie bas Land . Waven von weife fer Farb mit einem blauen Quer Balten in mitten, und mas Babit lulius II. 21. 1512, Demfelben bepaefest, ift ichon oben angemerket worden; auch hat das Stadt und Umt . Sigel einen Schilt mit einer Quer , Balten burch die Mitte i worben gu bemerten, daß bis 21. 1740, um den Schilt die Wort Secretum Civium Oppidi Zug gu lefen gewefen, bamale aber ein neuer verfertiget worden, barin ber Schilt von gwenen Leuen gehalten, und barob ein Lorbere , Krang befindlich, mit der Umfdrift: Sigillum Reipublicæ Tugiensis; und tragen die Lands Bediente ber Gros . und Unter . Weibel ber Stadt, und die bren Weibel von den brepen auffern Bemeinden, auch 2. Laufer weiffe Mantel und Rod, mit einem blauen Strich in Dit ten derfelben hinten auf dem Ruden ; es warten aber allein der Bros und Unter , Weibel ber Stadt bem Stadt und Vinte Raht in der Stuben , die 3. andern Weibel aber in dem Borgemach ab: Oberfeitliche Renter aber find feine bestellt, und nihmt ein jeder Gefandter einen ihme gefällig, der bann auch einen Mantel, wie oben bemertt, traget : ben welchem allem fonder. heitlich zu bemerten, bag von dieferm Endgenögischen Ort die Stadt Bug den einten, und die dren auffern Gemeinden ben andern Theil ausmachen, fo daß wann eine Gemeind mit der Stadt einer , und die zwen andern Gemeinden der andern Menning maren, die erfte gelten thate, mann aber zwen Bemeinden eine, die Ctadt aber und die dritte Gemeind auch iede ein befondere Meyning batten, fo wurden die zwen erften Bemeinden das Diebr ausmachen; und bat auch in Gintunften und Ausgaben bes gangen Landes die Stadt ein, und die brep auffern Gemeinden zwen Theil. Strabo Geogr. I. VII. Etterlin Chron. Helv. p. 40. Stumpf. Chron Helv. lib. VI. c. 3. Bullin. Mrr 2 ger,

ger, Hist. Tig. lib. VIII. c. 10, Glareani Helv. Descr. p. 67. Tschudi Chron. Helv. ad dist. ann. Buter Rhet. p. 214. Guilliman, de reb. Helv. lib. III. c. 7. Cluverius Germ. anțiș. lib. II. c. 4.

Bug, Stadt.

In Latein Tugium, ein Ctadt und das haupt Drt bes gleich verbeschriebnen Stadt und Amt Bug an ber Seiten gegen Aufgang bes von berfelben ben Ramen habenben, und bernach auch vorfommenden Buger . Cees, beren Urfpring wegen berfelben angenehmen und fruchtbaren Lage für gar alt geachtet wird, und feten banaben einige anch felbige für das Saupt. Dit der obbemelten Tuginorum, und unter die 12. Statt, welche gu C. Jul. Cafaris Zeiten von den Selvetiern ben ihrem anderwartig gesuchten Aufenthalt felbft abgebrannt worden : von derfelben Berftellung aber finden fich feine fichere Nachrichten, die Muthmaffung und alte Cag aber bringt mit, daß daselbit wegen ber in dem Gee befindlichen Gifderen, und Fifth Fang ober Bug von einem Fifther dafelbft nichte ein Saus gebauet, und von ben Eblen von Cham, hunenberg ic. auch andern benachbarten Leuthen dem bortigen Rifch Bug ofters augeschauet, und bardurch auch andere benachbarten veranlaffet worden fenn, auch Saufer bafelbit an bauen, und den Fifch. Fong und Bug gutreiben, und vielleicht bon folden Zügen auch der Rame Zug entstanden fenn mochte: worzu auch vieles bengetragen, daß wegen mehreren Belegen und Romlich. teit, wann die zuvor burch Cham und Sunenberg gebrauchte Straf von Burich aus bierdurch auch mit Wahren vorgenohmen worden und dardurch diefer Ort mit Abgang Cham ze. nach und nach in befferes Aufnehmen tommen, und die Edlen von Wiebenburg auch auf ihren Guthern ob der alten Stadt Bug ein Burg erbauet: ba aber Goldaft rer. Aleman Tom. I. p. 105. und II. p. 249. und Mabillon Benedic, II. Sec. II. den Strabonis Vita S. Galli bemerftem Ort Tucconia por diefen Ort halten wollen, mare feibiger viel alter, worbon aber unter bem Articul Tucconia nad gufeben.

Es scheinet aber, daß die Stadt nicht allzugroß gewesen sein möchte, und daß, da 21, 1435, noch, wie hernach vorkommen

kommen wird, zwen Zeilen Saufer in den See hinunter gestunken; man erst hernach die Stadt von dem See weiter hinaus erweitert, und auch mit Manren umzogen, welche folglich die neue Stadt genannt worden; und findet sich daß A. 1480. der Zeit. Thurn auf dem Thor der alten Stadt samt dem Gefänguns darauf erbauet, und daß zu dem Zeit dem Weipenberg eroberte Gloggen darauf gethan worden, swam ward An. 1522. der grosse Ausler. Thurn gegen St. Michaelis Kirch, und A. 1424. von demselben samt den Thürnen bis gegen der Leberen die Ring. Mauren, A. 1526. der hohe Zeit. Thurn auf der Lebern ich Capuciner. Thurn genannt, erbauct, A. 1530. der Stadt Graben von dem See bis auf die Lebern gemacht, A. 1550. ein guter Theil an der meinen Stadt, und A. 1547. das Schüsen Saus erbauet, und in diesem leistern Jahr auch der Zeit. Thurn erneuert worden.

Es find von benen in und gleich vor der Stadt befindlie chen Beiftlichen Gebauen gu bemerken.

- 1. Die Pfart Kirch S. Michaelis eine Viertel Stund aussert der Stadt am sogenannten Berg an der Stras von Aug nach Aegert, deren erstere Erbauung von einigen denen Grasen von Lenzburg zugeschrieben wird, die mehrere Gewissbeit aber unbekannt, als sie nebst allen Schriften den 20. May A. 1457. völlig abgebrannt, aber bald darauf von der Burgerschaft wieder groß und schon anserbauet worden: es werben aber die Burgers Kinder nicht in selbiger, sondern in der gleich vorsommenden Sapell Unser Lieben Frauen getaust, aber die abgestordnen von den meisten Geschlechtern der Stadt Zug auf dortigem Kirchhof begraben; es hat auch die Burgersschaft der Stadt Zug von Kayser Sigismundo A. 1433. die Besahung derselben Pfarr erlangt und bisber ausgeübet.
- 2. Die Kirch St. Ofwalden ift in der neuen Stadt von gehanenen Steinen erbauet, hat ein schönen Thurn, und ift inwendig mit schönen Altaren und Mahlerenen gegieret:

Der

Der Stifter derselben tan gemeldet werden, Magister Johannes Eberhard ans der Stadt Jug, und Pfarrer daselbit, und zu Weggis, welcher alle seine Mittel an derselben Erbanung angewendet, und ist 11. 1478, der erste Stein darzu gelegt, und feldige in gleichem Jahr, und A. 1480, auch die Capell und Kirch. Dof daselbst gewenhet worden; es haben anch König Carolus VIII, von Frankreich, Herzog Sigmund von Desterreich, Herzog Reinhard von Lottringen, auch die Stadt und viel Burger damahls darzu, und auch hernach aus dem Geschlecht deren zur Lauben von Gestellenburg und andern Geschlechtern vieles an bieselbe bevogetragen, auch haben darin die fürnehmste aus den erstern, und auch anderen Geschlechtern ihre Bearabnus und Gradmabil.

III. Unser Lieben Frauen Capell oder Kirch in der alten Stadt an dem See, allwo alle Burger Kinder (aussert denen in dem sogenannte Grüt:) getauft werden, unerachtet auch in der Pfarrlirch S. Michaelis ein Tanf. Stein vorhanden; und mag solches daher rühren, weilen diese Pfarr. Kirch um etwas von der Stadt entsehnet, oder daß ben denen ehemahligen vielen seindlichen Anstössen (von denen hernach das mehrere sols gen wird) man sich nicht sicher geglaubt die Kinder da hinaus zu tragen; sie ist innwendig sich gebanet, und schon 21. 1280. Ubt Beter von Einsteln darin durch den Stral um das Leben kommen.

IV. Das Capuciner, Aloster ligt auf einer Anhöhe gegen dem Leberer. Thor in der Stadt, und ward darzu den 26. Nov. 1595, der erste Stein gelegt, und ift selbiges A. 1624, vergrössert, auch die nene Kirch A. 1675, und 1676. erbanet worden: in demselben ist ein zimlich zahlreiche Bibliothec, und einer der zwei in der Eudgenößischen Produz besindlichen sogenannten Novitiaten, da die in den Orden ausgenehmen zu werden verlangende Junge etwas Zeit die Brob aushalten mussen.

V. Das Rlofter ben S. Mariæ Præsentation vor der Stadt Jug, umweit der Kirch S. Michaelis, in welcher Gegend erftlich einige Weibs , Verschnen gewohnt, die aus dem Allmofen gelebt, aus welchen einige so viel Allmosen gesammlet, daß sie U. 1608. ein Kioster zu bauen angesangen, und diese Kirch A. 1635. eingewendet worden: sie sind dermaklen zimlich zahlereich, und sogenannte resormtire Schwestern der dritten Regul S. Francisci, und stehen unter der Visitation des Abt von Muri, und die Kast-Vogten ist einem des Rahts nach Belieben des Klosters anvertrauet.

Es sind auch verschiedene Capellen und bald Kirchen aussert der Stadt, welche aber zu derselben, und in dortige Pfarr gehören, und zwahren die von S. Niclaus bev dem Schüpken Haus, die A. 1496. erbauet: die unser L. Frau Lauretanische, und die darben von St Catharina gegen Menzingen A. 1704. sodann gegen Oberwyl die A. 1623. in dem zu Lanbischen Hof erbaute und A. 1742. erneuerte S. Conrads Capell, die A. 1560. errichtete St. Beat Capell; die A. 1616. and dem See angelegte S. Carls Kirch, und ein balbe Stund von der Stadt gegen Alegeri die A. 1704. erbaute, und A. 1731. erneuerte S. Verena Capell: anch besindet sich eine Viertel Stund von der Stadt gegen Cham ben dem gewohnlichen Richt, Platz der Uebelthätern die An. 1643. erbaute Schuße Engel Capell.

Bon ben Weltlichen Gebauen in ber Stadt tommt vor.

- 1. Das Rahte Saus, welches in der alten Stadt gebauet, und auswendig mit Mahlerenen gezieret, welches nicht nur zu den Verhandlungen des Stadt Rahts, sondern auch zu denen des Stadt und Amts. Rahts gebraucht wird.
- 2. Das Zeug · Saus , darin bas der Stadt und Umt zugehörige Rriegs · Geraht vermahret wird.
  - 3. Das groffe Korn . Magazin.
- 4. Das Un. 1714. erbaute ausehnliche Gymnasium ober Schul, durin sich auch die effentliche Bibliothec befindet.

s. Der

- 5. Der Spittal, welcher ichone Gintunften hat.
- 6. Die sogenannte Burg, welche nachst an der Kirch St. Oswalden in der Stadt, mit einer doppelten Ring. Maur umgeben, und von den Sellen von Wildenburg erbauet worden senn soll, auch etwann der Stadt wider den benachbarten widrig gesinnten Abel zur Sicherheit gedienet haben solle: sie ward von fremden und verschiedenen Verburgerten nach und nach beseissen, und gehört dermahlen Paumerherr Franz Austoni Leodegari Kolin.
  - 7. Das icone Schuten . Saus auffert ber Stadt.

Bon ben absonderlichen Butragenheiten ber Stadt Bug; aber die, welche fie mit beffen auffern Umt gemein gehabt , und anvor angebracht worden: find auch noch nachzubringen, baf felbige annoch bor ber Beit, ebe fie in ben Endgenöfischen Bund tommen, mit bem benachbarten Abel nicht in gar autem Bernehmen gestanden fenn muffe, jumablen nach einigen M. 1275. Die Edlen von Cham, Reuffeeg, Sunenberg, Wilden. burg, auch die von Bremgarten in Maschwanden te, einen heinlichen Anschlag gemacht, die Stadt au Racht ben 9. Sept. an überfallen und eingunebmen, anch hierzu ber Steinbaufen 900. Mann au Ruf, und ben 100. au Bferd verfammlet, auch Unftalten gemacht, bag auch von Cham aus Mannfchaft über ben Gee nach Bug gebracht werde, welches aber ein Rifcher von Cham den Burgern wiffend machen tonnen, bae nahen felbige und auch viele andere, welche fich auch zu ihrer Siderheit von dem Abel in der Stadt fich befunden; ehe Die andere anruden mogen, in 300. Mann ju Ruf, und 50. mit Langen aus ber Stadt gerudt, und die andern bintergo. aen, und berfelben auf Leewatt 250. erfdlagen, auch die ane bern bis nach Steinhaufen gejagt, ba auch noch mehrere, und barunter auch 25. Abel . Ritterfnecht geblieben, Die aus Der Ctadt aber nur 2. reifige und 5. ju fing verlobren, unlang barnach jogen auch die aus ber Stadt Bug in Schiffen : und auch au Gus wider die von Cham und Dunenberg um Mitter. madt

nacht aus, und nahmen viel berfelben Bieh und mas fie angetroffen mea, welches aber ihnen Die von Cham, Die fich auf beffen Bernehmen in coo. fart ausgezogen, wieder ab, und ihnen auch ihre Schiff ju Immenfee genohmen, und nach Cham geführt, und ba fie fich über Art nach Sans begeben, foldes aber die von Art ihnen nicht gestatten wollen, haben fie toch ibre Roht burch ein Schiffeln von Immenfee aus nach Bug berichten tonnen, und find bierauf die von Qua auch mit Benbilf einiger von Megeri in sco. Mann gegen Steinhaufen und Rieder . Cham ausgezogen, und haben auch mit Brand und Raub Schaden gethan, und von benen auf fie von Cham aus gezognen in einen beftigen Streit , 94. erfcblagen, und barben auch 25. Mann verlohren: ba auch folglich 21. 1276, ber bon Wildenburg und ber Frepherr von Schnabelberg abermahl einen Unfolag, die Ctadt Bug zu überfallen, gemacht, und fie deffen verwahrnet worden, find nicht nur die von Bug in 400. ju Ruß und 50. ju Bferd, aus, fondern auch die von Mcgeri, am Bera bon Mengingen und bie von Bar ihnen ben 500. gu Silf gejogen, und haben die Reind ben Innweil in der Gemeind Hegeri angegriffen, und mit Berlurft 2. reifiger und 7 Fuffnecht ab und meagetrieben : 21. 1326, und 21. 1354, haben Dersog Albrecht und Rudolf von Defterreich den Burgern bemilliget einen Boll aufzunehmen , und an der Stadt Befferung anmen. ben , und 21. 1399, ertauft Die Stadt die Guft und Riederlaa Dafelbft: Bon bem Un. 1404. swifchend ber Stadt und bem' auffern Umt megen bes Gigels , Banners zc. entfandnen ernft. lichen Streit ift fcon guvor unter bem Saupt Articul von Rug bas mehrere angebracht worden : 21. 1435. ben 4. Martli find amen Rephen oder Bibleten Saufer in der Stadt Abends um 5. Uhr mit einem farten Rnall, und aufgehenden biden Rauch in den See gefunten, und daben 60. Berfohnen nebit pielem But au Grund gegaugen : Un. 1526. foling Die Etral in ben fogenannten Beisweid. Thurn, barin bas Ctabt . Bulfer gelegen , und ift er bardurch versprengt , auch viel Saufer beschädiget worden, Un. 1597. find 5. Saufer in ber Ctadt perbrumnen ; 21. 1672. ift auf ber Baffen bor bem Rorn = Saus 688 ein

ein Comodi, und A. 1678. vor dem Zoll. Daus ein Tragdol offentlich vorgestellt, auch An. 1714. ein neues Soul. Haus erbauet worden.

Ueber ben Antheil, welchen die Stadt Ana nebft bem Mmt beren brep auffern Gemeinden an benen mit berichiednen andern Endgenößischen Stadt und Orten in beutschen und Ens nertbirgifchen Landen gemeinhabenden Landvogteven bat; bat die Stadt auch allein noch einen simtiden Begirt einer Landschaft, welche au das Gebiet der Stadt Burich, an Die Gemeind Bar, an die Obern Fregen . Hemter , und an die Gebiet ber Stadt Lucern und des Landes Schweit granget; und hat in felbigem Begirt 21. 1379. Die Bericht, Steuern und Dienft grob feend Rufibach und Lotterbach zu Walchweil von Johann und Wilhelm von Stang, Burgern ber Stadt Lucern ertauft :-21. 1407. ward in einer swiftend der Stadt Bug, und Beter von Mood wegen des Soloffes und der Refte St. Undreas gewalteten Streitigteit ertennt, bag mann bie Stadt ibme 700. Gulden Rheinisch werde bezahlt haben, er fich beffelben entziehen folle, welche Bezahlung auch 21, 1470. geschehen: Un. 1410. ertauft die Stadt Bug alle Rechtsamen, welche Conrad Meyer von Sartmann von Sunenberg ertauft bat, am Gericht und Sof von Bangoldschiveil an fich um 36. Bulben, und Anno 1412, von bem Edlen von Ruthi ihre Recht an bent Schloß und Bestung ju Cham, A. 1416. haben fich die Bemeindegenoffen von Sunenberg fremvillig ertannt die Stadt Bug mit Berbehaltung ihrer Frenheiten für ihre herren gu balten, und ift megen benen diesortigen berdfeithigen Rechten Un. 1644. ein Berglich getroffen worden; es warden auch ertauft Un. 1427. von Sans Ror ber See von Rematen mit allen Rechtfammen, A. 1438. von Conrad Meper von Zurich der vierte Theil ber Berichten gu Steinhaufen, auch 21. 1451. bon benen Segeferen alle ihre an felbigen Dorf gehabte Berechtig. feit, und 21. 1470. von dem Stift St. Blafi feine allda gehabte Buther, und 21. 1485. auch bon bem Stift Cappel feine Bebenden alle : auch juvor bat das Stift jum Groffen Munfter su Burich der Stadt Bug 21, 1477, ihren Dof zu Cham nebft dem Rirchen

Rirchen . Sat ber Leutfirch allda, die Caplanen St. Andrefen . Die Caplanen St. Wolfgangs auf Tobtenbalben, auch ben Rebenden ju Sunenberg. Rumelbiten und bort berum ju tauffen gegeben: Un. 1480. bat die Stadt Bug bon bem Bifchof von Coftang die Bestähtigung der Bfrund zu Mener . Cappel erhal. ten , und 21. 1486. bon bem Stift von Muri ben Dof von Bangolbichweil famt ben Dorfern, Sofen zc. fo barzu geho. ren , und A. 1494. von dem Stift Cappel Die Bfarr . Gas und ben Bebenden bon Ruthi in ben Fregen . Memtern ertauft. und Un. 1510. von gleichem Stift bie Bogten , 3ming und Bahn auch der Rirchen . Gat , und Behenden ju Bitprecht. fcweil jet genannt Ribermol, und auch 21, 1513, die Gericht au Blitenftorf, und ben britten Theil Des Gerichts von Denniteu, auch 21. 1537. von dem Stift St. Blaft den Sof gu Rubeim an dem Zuger-Berg : auch bat die Stadt Bug Kraft Spruch Briefs von A. 1424. bas Soch Gericht und ju riche ten über bas Blut in ber herrschaft Buonas , und auch Rraft eines Spruchs von 21. 1430. Die Soben Bericht gu Steinhaufen niberhalb ber zu underft in bem Dorf gelegnen Capellen gegen bem Ruger . See gegen Bar befommen, Die barob aber find ber Stadt Burich jugefprochen worben:

In dem vorigen Articul ift bas mehrere gu finden, mas Die Stadt fur Untheil an ber mit ben auffern bren Gemeinden gemeinhabenden Regierung dieferes Orts habe, wie der aus der-felben erwehlte Umman 3. Jahr ba die aus den andern erwehlte nur 2. Rahr an bem Umt bleiben, und auch diefere fo lang fie in bem Umt in der Stadt wohnen muffen, der Statthale ter allein aus ihrem Raht erwehlet, und wie es auch mit Bestellung ber Bemeinen Gefandtichaften, und Bemeinen Land. Roaten in beutschen und Einertbirgifde Landvogtepen gehalten merbe ic. banahen hier nur noch anzubringen, mas bas Stadt . Regiment absonderlich ansiehet, und da hat es vordes rift in berfelben ein fogenannten tleinen Raht, welcher und smahren ohne Appellation urtheilet über alle Civil - Befcafte aus ben ber Stadt gehörigen , und hernach vortommenben Ober . Bogtenen , und hatte ehemahle auch die Beftellung der meiften OS\$ 2

meisten Geist. und Weltlichen Aemtern in der Stadt, worvon aber A. 1585, die meiste und A. 1675. alle Geistliche Pfrund den Burgern zugesprochen und zugestanden worden.

Diefer tleine ober innere Raht beftehet aus 13. Bliebern, beren Saupt Stabführer aenannt wird, welcher in Diefem Rabt prælidirt, auch bas Stadt . Sigel in Sanden bat, auch Die Rlaaden der Burgern betreffend, Die etwann ber ihren Umts . Bermaltungen aufftebende Beichmehrben annihmt , und tan tein Cach an ben tleinen Raht ohne fein Bewilliaung gelangen : er wird auch von biefem fleinen Rabt erweblet eintweder aus demfelben oder aus der Burgerfcaft, ber nicht bes Rabts ift, und bleibt an folder Stell 2. Jahr und wird ofters fodann bestähtet: worben zu bemerten, bak bis 21. 1608. ba bie Land Schreiberen in ber Stadt und Umt gemein gemacht worden; die jeweilige Amman folche Stell verfeben, folde hernach aber benenfelben nicht mehr gestattet worden, fondern von felbiger Reit bis 2in. 1690, iederweilen Die alte Ammaner aus der Stadt das Prælidium geführt, feith felbiger Beit erflich einer und feith Un. 1729. zwen, welche wechsel weise jeder ein Jahr bas Umt verseben solle : erweblt werden . und amabren.

| 01                                         | Of                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Unuo                                       | Unno                                |
| 1690. Johann Jacob Bran-                   | 1731. Joseph Antoni Schu-           |
| 1691. Beat Cafpar jur Lauben,              | 1732. Carl Antoni Letter.           |
| von Gestelenburg.                          | 1733. Joseph Antoni Schu            |
| 1704. Beat Jacob jur Lauben,               | macher.                             |
| von Gestelenburg.                          | 1734. Carl Frang Weis.              |
| 1717. Fibel zur Lauben , von Gestelenburg. | 1735. Jacob Bernhard Brans denberg. |
| 1729. Joseph Antoni Schu-                  | 1736. Johann Franz Lands<br>wing.   |
| 1730. Jacob Bernhard Bran-<br>denberg.     | 1748. Franz Michael Bos-<br>hart.   |
|                                            |                                     |

Und finden fich in folch fleinen ober innern Rabt ber Stadt Bug (welcher auch im Ramen der Stadt ben Untbeil bes Stadt, und 21mts . Rabts ausmachet : erweblet

### Unno

### Mnno

1387. Hartmann von Ofventhal. Deinrich Unterbach. Johannes Rolin. Ulrich Lengo. Conrad Geiler. Rohannes 21go.

Robannes Schreibet. Seinrich Engelhard. Johannes Zenagel. 1393. Zooft im Schachen.

Sans Unterbach. Sans Engelhardt. Malthert Grusi.

1403. Sans Graf. Ulrich Milo.

1414. Johann Ulrich Benagel.

1416. Beter Rolin. Sans Geiler. Walthert Zenagel. Dermann Sunni. tohannes Fren. Johannes Sagen. Sans Ribli. Bartlin Rolin.

1420. Werner Schenbronner. Hartmann Roch. illi Milo, der iuna.

1429. Seinrich Mublifdmand 1494. German Thos. Sans Busler. Jooft Spihler.

1429. Sans Rolin. Rudolf Schell. Ulrich Riblin. Sans Uhr. Sans Georg ober Jorg. Merni Stoder, bon Birgfelben.

1439. Waltert Sunbichupfer. Sans Meitart. -

1435. Bartlime Rolin. 1447. Deinrich Morget.

Sans Schell. Werner Benagel. Rooft Georg. Conrad Landwing.

1472. Beinrich Engelbarb. Beinrich Fren. Seinrich Albrecht. Bans Rundig. Miclaus Letter. Sans Schmid.

1488. Sans Stadlin, ber alt Sans Reifer.

Bartlin Rolin. 1489. Sans Stoder, v. Sirg. feld.

Beini Letter. Beini Brandenberg.

Courad Landwing.

Unno

### Mnno

1494. Bartli Stoder von Dirgfelden.

1496. Sans Schwarzmurer. Sans Weibel. Sans Seiler. Sans Rolin.

1501. Merner Steiner. Cafpar Schell. Saus Georg. Christen Landwing.

Jacob von Mugeren. 1511. Bartli Kolin. Martin BRuger. Laurens Branbenberg. Sans am Stad.

1516. Erni Brandenberg. 1517. Undreas von Selbling.

Uli Bachmann. 1522. hierennmus Stoder . von Dirgfelden. Beini Schönbrunner.

Leonhard Steiner. Wolfgang Kanfer. Osmald Thos.

1529. Deinrich Steinmann. Sans Graf.

1530. Jacob Stoder, bon Dirafelden.

1531. Leonharv Rapfer. Molfaana Rolin. Midel Sdell. Sans Bulflin. Bermann Bluntfoli. Chriften Landwing.

### Mnna

1533. Oswald Benga. Cafpar Stoder, pon Dirgfelben.

1534. Gros Dlicel Rapfer.

1537. Jacob Schell. Illi Cherhard.

1538. Oswald jur Lauben, bon Beftelenburg.

1540. Sans Brandenberg.

1541. Beter Tober. 1542. Dans Letter.

1546. Cafpar Bobrift.

1549. Georg Schonbronner.

1550. Wolfgang Berfter. 1559. Baulus Rolin.

1562. Miclaus Beithard.

Wolfgang Brandenberg. 1563. Uli Bengg.

1565. Sans Muller.

1568. Beter Stoflin.

1569. Sans Rolin. . 1570. Wolfgang Rapfer.

1571. Untoni gur Lauben, bon Beftelenburg.

Thomas Stadlin. Nacob Bachmann.

Racob Schell. 1573. Beter Tober.

1575. Oswald Berfter. Dewald Stablin.

1580. Baul Beinrich.

1581. Jacob Brandenberg.

1583. Cafpar Letter.

1585. Lajarus Rollit.

| Anno                                  | Anno                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1585. Sans Stollin. Sans Bulftin.     | 1628. Conrad Brandenberg.<br>1629. Jacob Weitart.                |
| Oswald Bengg.<br>1586. Hans Landwing. | Beat gur Lauben, bon Geftelenburg.                               |
| Baul Wulflin.                         | 1630. Paul Stadlin.                                              |
| Wolfgang Schumacher.                  | 1631. Wolfgang Weitart,                                          |
| Martin Brandenberg.                   | 1632. Jaceb Beinrich.                                            |
| 1591. Dans Cafpar Letter.             | 1635. Georg Seidler.                                             |
| 1592. Baul Stadtin.                   | 1636. Sans Jacob Muos.                                           |
| Beat gur Lauben, bon                  | 1638. Hans Stolli.                                               |
| Geftelenburg.                         | 1641. Hans Spet.                                                 |
| 1593. Martin Brandenberg.             | Bartlime Muller.                                                 |
| 1594. Bartli Raufer.                  | Hans Jacob Letter.                                               |
| 1596. Beat Jacob Frey.                | 1643. Dans Bengg.                                                |
| 1597. Chriftof Landwing.              | 1645. Banl Beitart.                                              |
| 1601. Dans Jacob Stoter.              | 1649. Oswald Roos.                                               |
| von Dirgfelden.                       | 1651. Carl Brandenberg.                                          |
| 1603. Meldior Brandenberg.            | 1652. Oswald Kolin.                                              |
| 1604. Conrad gur Lauben, von          | 1653. Cafpar Letter.                                             |
| Geftelenberg.                         | Caspar Landwing.                                                 |
| 1605. Cafpar Schell.                  | 1656. Weat facou wood.                                           |
| 1606. Lazarus Kolin.                  | 1656. Beat Jacob Moos.<br>1657. Bant Müller.<br>Michael Stablin. |
| 1607. Jacob Stollin.                  | Military Change Chairm                                           |
| 1608. Meldior Muller.                 | 1661. Dans Franz Weikart.                                        |
| 1612. Baul Stoker, von Birg.          | 1662. Adam Spet.                                                 |
| felben.                               | 1663. Beat Jacob gur Lauben,                                     |
| 1613. Baul Rolin.                     | von Gestelenburg.                                                |
| 1614. Adam Bachmann.                  | 1666. Earl Moos.                                                 |
| Hans Landwing.                        | 1669. Caspar Anopsi.                                             |
| 1618. Sant Muller.                    | 1671. Michael Spek.                                              |
| hans Stotli.                          | 1672. Georg Seidler.                                             |
| 1621. Cafpar Brandenberg.             | 1674. Carl Cafpar Kanser.<br>Jacob Weikart.                      |
| 1624. Oswald Spet.                    | Jacob Street                                                     |
| 1628. Haus Jacob Kolin.               | 1675. Beat Jacob Frey.                                           |

| Инно                                                      | Unno                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1675. Lagarus Beinrich.                                   | 1722. Sohann Frang Boffort.                                                                                                                                                |
| 1678. Johann Jacob Bran-                                  | 1722. Johann Franz Boffart.<br>1723. Franz Martin Kapfer.                                                                                                                  |
| benberg.                                                  | 1726. Beat Caipar Utiger.                                                                                                                                                  |
| 1684. Wolfgang Carl Wei-                                  | 1729. Carl Umabe Muos.                                                                                                                                                     |
| fart.                                                     | 1731. Cafpar Leonti Baber.                                                                                                                                                 |
| 1686. Sebastian Stadlin.                                  | Carl Frang Fren.                                                                                                                                                           |
| 1690. Beat Cafpar gur Laus                                | Carl Franz Frey.<br>Carl Franz Weis.                                                                                                                                       |
| ben, bon Gestelenburg.                                    | Bernhard Damian Seib.                                                                                                                                                      |
| 1692. Robann Racob Ranfer.                                | ler.                                                                                                                                                                       |
| 1693. Carl Frang Minos.                                   | 1732. Carl Martin Leonti De                                                                                                                                                |
| Cob. Meldior Seidler.                                     | biner.                                                                                                                                                                     |
| 1695. Joseph Leonti Weikart.<br>1697. Johann Conrad Spek. | Beter Landwing.                                                                                                                                                            |
| 1697. Johann Conrad Spet,                                 |                                                                                                                                                                            |
| 1699. Oswald Des.                                         | 1733. Frang Michael Bog.                                                                                                                                                   |
| Sans Jooft Muller.                                        | hart.                                                                                                                                                                      |
| Oswald Kolin.                                             | 1734. Johann Sebastian                                                                                                                                                     |
| 1703. Hans Landwing.                                      | Schell.                                                                                                                                                                    |
| Joachim Wierz.                                            | 1735. Johann Frang Rand                                                                                                                                                    |
| 1704. Beat Jacob gur Lauben,                              | mina.                                                                                                                                                                      |
| von Geftelenburg.                                         | Leodegari Antoni Rolin.                                                                                                                                                    |
| 1707. Johann Jordan Schell,                               | Sans Cafpar Lutiger.                                                                                                                                                       |
| 1708. Carl Antoni Letter.                                 | Johann Rudolf Deg.                                                                                                                                                         |
| 1709. Beinrich Ludwig Muos                                | 1738. Jacob Carl Miller.                                                                                                                                                   |
| 1713. Jacob Bernhard Brand                                | 1742. Johann Jacob Utiger.                                                                                                                                                 |
| benberg.                                                  | 1748. Franz Fidel Landwing.                                                                                                                                                |
| 1715. Oswald Stadlin.                                     | Jans Laipar Lutiger. Johann Rudolf Hef. 1738. Jacob Carl Miller. 1742. Johann Jacob Utiger. 1748. Franz Fibel Landwing. 1749. Beat Jacob Roufer. 1752. Johann Jacob Kolin. |
| 1716. Martin Utiger.                                      | 1752. Johann Jacob Rolin.                                                                                                                                                  |
| Carl Merz.                                                |                                                                                                                                                                            |
| 1717. Fidel sur Lauben , vor                              |                                                                                                                                                                            |
| Gestelenburg.                                             | 1756. Blacidus Antoni Better.                                                                                                                                              |
| 1718. Joseph Antoni Schulmacher.                          | Marc Antoni Fidel Rays                                                                                                                                                     |
| Johann Franz Land.                                        | 1759. Carl Beter Landwing.                                                                                                                                                 |
| wing.                                                     | 1762. Frang Dicael Muller.                                                                                                                                                 |
| 1718. Peter Carl Frey.                                    | 1764. Bhilipp Brandenberg.                                                                                                                                                 |

Dieser

Diefer Raht hat einen eignen Schreiber, ber Stadts Schreiber genannt, der alle die bemelte Ober Bogtenen angehende Urtheil, Befehl, Kanf, und Schuld Brief, Erbs, und Schuld Ben, Berzeichnuffen ausfertiget, auch die Burgerliche Protocoll ben handen hat, er mag auch aus den Rähten erwehlet werden, doch ist solches schon gar lang Zeit aus den Burgern gesche, ben, auch hat dieser Raht ein Gros, und Unter Weibel, welche weisse Mantel mit einem blanen Strich in mitten berselben auf dem Rucken tragen, welche den Stabführer ben allen offentlichen Anlassen begleithen, und hat der Grosweibel auch den Borst in dem gleich vorsommenden Gericht.

Rebend diefem fleinen hat es in ber Stadt Bug noch einen aroffen Rath, welchen einige gar alt machen und ihme bie Beurtheilung aller Civil und Criminal - Gefchaften gueignen wollen bis auf die Zeit, ba die Stadt in den Endgenofits iden Bund tommen; dermablen bat er und awahren ohne Appellation an urtheilen und ju ftrafen , die in ber Stadt und ben Obervogtepen begangne Chebruch, Surepen, Die Contan und Reft . Tag . Brud, and Hebertrettung ber Raften und perbottnen Speisen tc. er bestehet aus einem Schultheis . Statte halter, Diefes Rabts . Gedel . Meifter . Reichs . Cangler ober Rabte . Schreiber und fogenannten Bielands . Bannerberrn und in 20, andern Burgern, bat auch feinen eignen Bannerberen, Grosweibel und Unterweibel : er fit alle Sabr an dem fogenannten fcmutigen Donftag, und wird an felbis gem Zag auch das in Sanden des Befchlechte Withard aufbehaltene Mielands. oder Rolben Banner ( von dem unter foldem Articul nachauseben: ) aus einem Renfter bes Besiters beffelben aus gedachten Geschlecht dem Bolt offentlich gezeiget.

Es befindet sich in der Stadt auch ein sogenanntes XVI. Gericht über die Bau-Streitigkeiten der Burgerschaft, deme alle Kein Rath, und 6. Burger bewohnen, auch ift das Burger und Wochen Gericht, von 2. Rahtsherrn und 2. Burgern bestellett. Auch ein Gericht, so aus zwen Richtern aus der Stadt, einem von Negeri und einem von Bar (welche alle zwen Jahr umgewechslet Ett

werben) nebft bem Land. Schreiber und Grosweibel, welcher barin Stabführer ift, bestehet und über Schulben urtheilet,

ober in feiner Abmefenbeit ber Unterweibel:

Es bat auch ein Gedel - Meifter bes fleinen Rabts aus beffelben Mittel, auch ein Sedel . Deifter ber Burgerfcaft, Der por 21. 1720. auch Stadt- und Land . Sedel . Deifter ae. mefen, feith folder Zeit aber (wie obbemelbet) abgeandert morden: fo find auch ber Stabführer, 4. Rabteberrn und ber Stadt. Schreiber 2Bapfen Serrn, 2. Brobichater, 2. Rorn. berrn, I. Strafenberr, 4. Bannmalter ober Forftmeifter, I. Spittalvogt, 1. Kirchmeyer, 1. BReger ben St. Dewalb, Der Rirchen, Pfrunden-Bfleger und armen Leuten , 2. Spend. meifter, und einer ber Auffeber aufs Bewicht und Daas, auch 2. der Borfaufter, 1. Baumeifter, 1. Wertmeifter, 1. Rorn . Sausmeifter , 1. Sinner , 1. Magameifter , Stadt . Boller, 1. Umgelter, 1. Guftmeifter , theils aus bem Rabt theils von ben Burgern tc. fonderheitlich aber find noch anzumerten, ber Landvoat von Sunenberg, welchen bortigen Ginmohner aus bem Raht ober ber Burgericaft nach belieben erwehlen und bestähtigen, der in ihrem absonderlichen Bericht den Borfit hat ; fo find auch obbemelte von der Stadt Rug allein an fich gebrachte Berichte in Obervogtepen von Cham, Steinhaufen, Rufch oder Gangelbichmot und Walch. mpl eingetheilt, und merden babin bon ber Burgericaft meiftens auch aus derfelben auf 2. Jahr Obervogt erwehlt; die mit bortte gen Gerichten in Civil - Sandlen frechen, und von ihnen bie Appellationen an den fleinen Raht der Stadt Bug geben , die in felbigen vorfallende Malifis Berbrechen aber an bas Blut-Gericht bon Stadt und Umt tommen : es wird auch bon ber Burgerschaft ein Twingberr geordnet von Ruthi in die Obern Fren . und Meinter, Der gualeich Bfleger bon St. Wolfgang ift.

In dem Geiftlichen fiehet die Stadt und ihre Obervoglegen und ter dem Bischthum Cotang und desselben Commissio und dem von ihre genannten bernachfolgende Zuger-Capitul, und hatte ebemahls der kleine Raht das Recht die von der Stadt abhangenden Bfarr- und andere Pfrunde zu bestellen 21. 1675, aber hat derselbe selbiges der Burgerschaft abtretten mußen, so daß seither und dermablen von der-

felbigen

felbigen die Pfarren von Zug, Cham, Steinhausen und die Capellanen von St. Wolfgang in der Stadt, and die Pfarr von Ruthi in den Obern Frenen Aemtern und die von Meners. Cappel in dem Lucerner. Gebiet durch das Mehr der Stimmen, auch absonderlich Cappellanenen durch das Geschlecht deren zur Lauben, von der Kapserin ze. bestellet werden.

In der Schul oder Gymnasio, zu deren An. 1714. ein neues haus erbauet worden, ist ein Scholarum Præfectus, Professors Syntaxeos, Gramatices & Rudimentorum Rhætorices ein Provisor und Ludimoderator, welche alle von dem kleinen Raht, aussert dem Provisore, der von der Burgarschaft bestellt wird, erwehlet werden; und sind der Stadt, Kapellanen, zwey Rahtsherrn und der Præfectus Scholarum zu Visitatores der Scholarum verordnet.

Bon benen zwegen in' ber Stadt befindlichen Ribfteren ber Capucinern, und ber britten Regul S. Francisci ift schon oben Anregung geschehen.

Bu Beforgung der Kriegs. Geschäften und Uebung der Burgerschaft und Obervogten Angeborigen in den Wasen ist A. 1755. ein Kriegs. Rabt verordnet worden von einem Præfidenten besselben, einem Obrist-Quartiermeister, einem Oberk. Kriegs. Commissaio, Commissaio der Artillerie und Commandant der Infanterie nehst einem Kriegs. Rabts. Schreiber und Weisel, unter welchen auch das Land. Volt in Compagnien unter Hauptleuthen eingetheilt ist.

Es wird auch in diefer Stadt auf Galli Zag ein Jahrund alle Wochen an dem Dienstag ein Wochen Markt gehalten.

Das Mappen der Stadt Zug ist gleich wie das Stadt und Amt.Mappen, ein Schilt weisser Farb mit einem Quer. Ballen blauer Farb. Wie das Stadt und Amt. Sigel abgeändert worden, ist oben angebracht worden, deme noch anzusügen, daß hierauf A. 1740, auch die Stadt ein neues eignes Sigel stechen lassen, welches neues dem Stadt und Amterigens Sigel stechen lassen, welches neues dem Stadt und Amterigens

the and by Google

Sigel in allem gleich auffert ber Umfdrift, welche ben biefem allein ift : Sigillum Civitatis Tugienfis.

### Bug: Berg.

Ein auf der Aufgang. Seithen der Stadt Zug gelegner - sonderlich an Mattland und Obs. Gewächs fruchtbarer Berg auf welchem viel Sife, und auch St. Verenw-Capell, welche An. 1660. klein erbauen, und An. 1684. Jum ersten, und die Kirch, so An. 1704. erbauet, An. 1710. eingewehet, und An. 1731. von neuem und sich auferbauet worden: ben welcher ein sogenannten Wald. Bruder sich aufhaltet.

# Zug: Capitul.

Bor der Religions. Abanderung gu Anfang Des XVI. Seculi mar eines ber in bem Bifdthum Coftang eingetheilten Capitulu, fo Buger, Bremgarter geheiffen , und darin die Bfarren von Megeri, Afholtern , Bar , Bennweil , Birmenftorf , Bremgarten , Cham , Bedingen , Knonau , Lunthofen , Dafdman. ben , Mettmenftetten , Rubeim , Oberweil , Ditenbach , Riffer fdweil, Stalliten, Bitperfdmeil, Bufiten und Bug geboret, nach berfelben aber find die Bfarren von Afholtern , Birmen ftorf , Sedingen , Knonau , Maschwanden , Mettmenftetten , Ottenbad, Rifferichweil und Ctalliten barvon megaetommen; und die andern unter obigem Capitul-Ramen geblieben, bis 21. 1723. Da das Capitul wieder getheilt worden, und dermablen unter dem jeg allein genannten Zuger . Copitul geblieben Die Bfarren von Bug Cher, und Unter Megeri, Bar, Cham, Mengingen , Rubeim, Steinhaufen und Waldweit , und wird der Decan von den Bfarrern und bepfrundeten Beiftlichen in der Rirch ben St. Oswald ju Bug erwehlet, und finden fich von den Decanis des vereinigten und dermahligen alleinigen Buger. Cavitule :

Decani



### Decani des Bremgarter : Zuger : Capituls

### . Mnno

1276. Racobus, Bfarrherr au Cham.

1300. Rudolf von Baar, Bfarrberr gu Bar.

1374. Betrus Storch von Dunenberg, Bfarrherr von Bug.

1412. Rudolf Egerder, Bfarrherr au Bar.

1413. Nicolaus ger Il von Lengburg, Bfarrherr gu Cham.

1462. Johannes Matinger , Bfarrherr au Cham.

1470. Stephan Meper, Bfarrherr au Obermyl ben Breme aarten.

1480. Johannes Reller, Bfarrherr su Metmenftetten.

1483. Johannes Waltherus Bagler , Bfarrberr au Brems

aarten.

1497. Johannes Schonbrunner, Pfarrherr von Bug. 1518. Beinrich Bullinger , Bfarrherr von Bremgarten.

1521. Rudolf Weingartner , von Burich , Bfarrherr gu

Bua.

1546. Johannes Offner , Bfarrherr gu Cham.

1553. Ulrich Sonegger, Bfartherr gu Bremgarten.

1558. Johannes Surlimann, Bfarrherr von Qua.

1564. Joannes Chriften, Pfarrherr gu Oberwol ben Brems garten.

1572. Gregorius Bogt , Pfarrherr gu Bug.

1587. Gebaftian Sonegger, Bfarrberr von Buffiten.

1588. Joachimus Stebinger, Bfarrberr von Bug. 1588. Jacob Saufer von Mengingen, Pfarrberr von Bug. 1632. Oswald Schon von Mengingen, Bfarrberr von Bug.

1614. Jacob Saffner von Mengingen, Pfarrherr von Bug.

1663. Georgius Signer von Mengingen, Bfarrherr von Bua.

1675. Johannes Jacobus Comid von Bar, Bfarrherr von Bug.

1696. Johannes Betrus Bogt von Bug, Pfarrherr von Bug.

1696. Bolfgang Fofter von Bug , Bfarrherr von Bug.

1719. Carl Joseph Moos von Bug, Bfarrberr von Bug. It 1 3 Decani

### Decani des Zuger : Capitels

### Unno

1723. obiger Carl Joseph Moos.

1728. Beat Carl Wolfgang Antoni Beitart, Pfarrherr von

1758. Carl Martin Landwing, Pfarrherr von Bug.

### Zug, See.

In Latein Lacus Tugiensis, Tugenus auch Tuginus ein Gee, welcher ben Ramen von ber an ber Aufaana Geiten beffelben gelegnen Stadt Bug hat, und erftredt fic etwann s. Stund in ber Lange und etwann ein Stund in ber Breite, pon Mittag gegen Mitternacht : auf einer Seithen an dem End Deffelben gegen Mittag ligt das Dorflein von Immenfee von welchem ein aar furger Land-Strich fich befindet bis gu dem Rieden Rugnacht, ba ber IV. Balbftabter " Gee anftoffet : auf ber ans bern Seithen aber ligt ber Fleden Art alle folche in Dem Land Schweit : von bannen befindet fich auf der Seithe gegen Aufagna Die Ober - Boaten Balcompl und Die Stadt Qua felbit, und unweit darob ergieft fich das Rluflein Lores in Den Gee: an ber Geiten gegen Mitternacht ift Die Zugische Ober-Bogten Cham, in welcher gedachtes Fluglein Lores wieder aus bem See flieffet , und von dannen an der Mittag . Geithen ligt die Zugische Ober Bogten Apich und bas Schlof Buonas, und gehet folche bis nach Immenfee: es ift diefer See gar Rifdreich, und giebt es beren Karpfen und Decht von 50, und mehr Bfund, auch von bem fcmadhaften Gifch Rotele acnannt : weilen diefer Gee gwifdend bem Burich und ben IV. Malbitabter . See gelegen, und der amifchend Land, Begirt nicht an weit, ale werden auch viel Raufmanne, Buther und Mage ren darüber auf selbige See in und aus Italien geführet.

### Zugewandte Ort

Werben genannt die, welche mit ein und andern mehrern und minderen der XIII. die Evdgenoßschaft und Evdgenößische Republic ausmachenden Städt und Orten verbündet sind, als das Stifft und Stadt St. Gallen, die Graubündnerische Republic, die Republic Ballis, die Städte Müllhausen, Viel und Genf, die Souverainität und Stadt Neuchatel oder Reuenburg, und etwann auch das Vischthum Basel, von welchem jederem weitläusige Articul zu sinden.

# Zefas oder Zufas fiehe Ras.

### Bufenried.

Ein Dorf und Schloß in der Bfarr Nieder Selffenschweit in dem Stift St. Gallischen Hof Wyl, welches nebst den Dorfern Gabris, Oberheimen und Dietenweil, nebst mehrern Höfen, auch ein Gericht von diesem Hof Wyl ausmachet: selbiges haben ehemahls besessen die Löwen, welche sich Löwen von Zukenried geschrieben, von welchen es an die von Helmsdorf Erbeweils, und von selbigen unter Abt Diethelm an das Stift St. Gallen kommen, mit welchen selbiges hernach die von Muntprat, und seith A. 1618. die Gielen belehnet, und A. 1735. es wieder an die Stift gebracht.

### Zukler.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern aus welchem Laurenz U. 1552. Des kleinen Rahts worden.

# Zulauf.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Martin A. 1540. und Haus A. 1543. des groffen Rahts, und dieser auch A. 1544. Ober Spitthal Meister, auch Beinrich A. 1558. und einer gleiches Nahmens A. 1576.

bes groffen Rahts, und diefer auch 21. 1579. Schultheis von Unterfeten worden,

### Zulius Lacus.

Barb ehemable auch ber Turler, See in dem Gebiet ber Stadt Burich geneunt.

### Bull.

Ein ftart anlaufendes Waldwaffer, welches offt groffen Schaden thut, in den Alben entspringt Steffisburg vorben, fliesfet, und unter der Stadt Thun in dem Gebiet der Stadt Bern fich in die Aren ergeisfet.

### Zuller.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bafel, aus welchem Beter 21. 1529. Meister worden.

# Zullweil.

Ein Dorf in ber Bfarr Obertirch in der Solothurnischen Landvogten Gilgenberg, ben dem ein Brunn, der wann er weislecht bervorläuft, für ein Anzeig guten beständigen Wetters gehalten mird.

# Zumbach.

Ein Geschlecht in der Stadt Zug, welches mit dem Geschlecht gleiches Namens in der Gemeind Bar, und vermuthlich auch Bachmann in der Gemeind Menzingen, und zwahren
von den Selen von Notenbach gleichen Ursprung gehabt, und
ehemahls zu Ausweichung der ehemahligen Evsersucht gegen
den Sebelleuthen den Namen Zumbach und Bachmann angenohmen haben solle, welche letztere berde die aus diesem Geschlecht bis dermahlen vermischt, und die einten aus selbigen
den Zumbach, und andere den von Bachmann gebranchen; es
find

find von felbigen oben unter bem Articul gum Bach, Bache mann und Rotenbach icon ju finden, und find von benen in der Ctadt Bug verburgeret gewesnen noch bier nachzubringen, taf Dans 21. 1444. in der Schlacht ben St. Racob vor Bafel umfommen , Illi Bachmann fin. 1515. 1517. und 1519. Ober Boat von Steinhaufen, Jacob Bachmann Un. 1531. Schultbeis des groffen Rabts, und M. 1543. und Al. 1552. Ober Bogt von Steinbauen Ibam Bachmann 21. 1564. auch Ober . Boat allda . bernach M. 1571 Des innern und fleinen Rabts, 4 1582. Land Boat von Locarno (Luggarus) und nachdem er bas Wahl Recht ber meiften Beift . und Weltlie den Memtern 21. 1585. von bem Raht wiederum an ben Rabt und Burgerfchaft bringen mogen; in gleichem Jahr auch Stadt und Land , Schreiber worden : fein Gobn Mbam Bach. mann ward Saupimann in Ronigl. Spanifden Dienften in bem Maplandifden , und 21. 1645. Statthalter ber Stadt und Amt Bug, und find von feinen Gohnen Abam und Gebhard amen Linten entftanden.

1. Abam ward A. 1646. Hamptmann in des Gros here jogs von Toscana (Florenz) und bernach auch in Königlichen Spanischen Diensten in dem Menlandischen, und A. 1650. Hamptmann der der Stadt Lucern in dortigen Bauren. Ausfand zugeschickten Hilfs Bolfern, welche ihne und sein Nachstammen darfür mit ihrem Burger-Recht begabet. Sein einter Sohn Beat Franz ward Medicinæ Doctor, und dessen Schn Breatzenz ward Medicinæ Doctor, und dessen Sohn Brediger: Orden unter dem Namen P. Eugenii, ward auch Theologiæ Licentizatus und an verschiednen Orten Brediger: der andere Sohn Adam aber ward Rseager von St. Wolfgang und Twingberr von Rühti, und sein Sohn Franz Georg des grossen Rahts.

II. Gebhard Zumbach ward Schultheis des groffen Rahts und Stadt, Schreiber zu Zug, und auch Cauzler des Stifts- Wettingen, und fein Sohn Johann Georg war ein Natter Carl Oswalds, und Georgs beren der erste als Capitan-Lieutenant, und der letztere als Lieutenant in Königl. Fran-

zhischen Diensten, An. 1714. In der Belagerung von Barcelona geblieben, der älteste Sohn obigen Johann Georgen', Ludwig erstlich als Organist in des Chursursten von Mapuz Diensten kommen, und hat hernach' ein Amtmannschaft zu Bingen bekommen, und sein Sohn Georg jetz Chur-Rädzischer Amtmann zu Oppenheim ist, und der jüngste Sohn obigen Johann Georgen Antoni ward Hanptmann unter Regiment Beendle in Königlichen Französischen Diensten, und sein Sohn Franz Jacob ist einer der logenannten Sechserren und Caplanen auch Aussehrer über die Bibliothec in der Stadt Jug, auch Secretarius des Zuger, Eapituls.

Es find auch aus diesem Geschlecht Mi An. 1519. und Johann Jacob V. 1614. Twingherrn von Ruti und Psteger von St. Wolfgang, Walther und Beat A. 1574. Land-Bogt des Mennthals (Valmagia) Jung Jacob A. 1589. und Hans A. 1600. Ober-Vogt von Rosch, and Adam A. 1614. Ober. Vogt von Hunchberg worden.

# Zumbrunnen, fiebe Brunnen. Zum Felach, fiebe Felach. Zumiken.

Ein Dorf ob Rugnacht in dem Berg an der LandsStras von Zurich nach Gruningen, in der Zurichischen Ober Bogten Rugnacht, allwo ehemalts ein Capell geftanden, die Einwohner desselben und benachbarten Orten aber die Rirch zu Rugnacht oder Zollten besucht, A. 1579. aber wurde in dortige zu einer Kirch eingerichtete Capell ein eigner Bfarrer verordnet, und A. 1728. die Rirch neu erbauet, und wird annoch von einem Bfarrer, der in der Stadt Zurich wohnet, und doch in das Capstul an dem Zurich See gehör ret; versehen.

### Bum Oberhaus.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Raron in dem Land Wallis, aus

aus welchem Johannes An. 1566. Christian An. 1592, 1602. und einer gleiches Namens A. 1617. Johannes A. 1626. und 1630. und einer gleiches Namens A. 1640. und 1646. Meyer des Zehndes worden.

### Zundel, auch Zindel.

Ein Geschlecht in der Stadt Zurich, aus welchem Nieslaus A. 1562. Pfarrer von Wevach, A. 1563. von Zurzach, An. 1572. von Cappel, und An. 1593. von Dedingen, auch A. 1604. Decan des Frey-Amts Capitul worden, und haben auch noch verschiedene aus solchem Geschlecht Pfarr, Dienst in und aussert dem Land versehen: auch ist Jane Jacob A. 1677, des grossen Rahte, und sein Sohns Sohn Nicolaus A. 1745. Medicinæ Doctor zu Basel worden, und hat daselbst ein Dissertation de mordis ex nimia casiitate oriundis 4to in Druck gegeben, ist auch 1761. Unter, Stadt, Arzet worden.

### im Zung.

Sin Haus in der Gemeind Speicher, und in der Gemeind Gais in dem Land Appenzell Ausser-Rooden.

### Sohen Jungel.

Ein Berg in der Gemeind Afenthal, in dem Land Uri, ber an das Land Unterwalden anftoffet.

# Zungenhaus.

Ein Haus in der Gemeind Tenfen in dem Land Appens zell. Auffer . Rooden.

### Zunzgen.

Ein jur Seite bes Fledens Sissach, und in selbiger Pfarr auch der Stadt. Baselischen Land. Bogten Farnspurrg gelegenes Dorf, welches die Sdien von Frid, und nach beren An. 1406. an die Eblen von Eptingen geschehenen Berkauf: von dem Grasen von Habsburg, und hernach von dem Berzogen von Unu 2

Defterreich zu Leben gehabt; und da Ludwig von Sptingen felbiges 1464. der Stadt Basel verkauffet, diesere auch von dem damabligen Serzog Sigmund von Oesterreich die vollige Uebergab auch seiner dortigen Rechten erlangt, und sie solglich der gedachten Land. Bogten Karnspurg einverleibet; es war auch ehemahis daselbst ein besondere Capell, die aber abgegangen.

# Zupingen.

Ein hof in der Pfarr St. Gallen, Capell in der Schweitz-Glarnerischen Land Vogten Ugnach-

### Burbriggen.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Wiss in dem Land Wallis, aus welchem Johannes A. 1750. und Beter Joseph A. 1756. Castellan des Zehndens worden.

Zur Burg, siehe Burg. Zur Sich, siehe Lich. Zurenseller, auch Jursellen.

Ehemahls auch Jurnselen, und Jurselden genannt ein Geschiecht in den Kfarren Schaddorf und Seedorf in dem Land Uri, aus welchem Heinrich An. 1257. dem Geschlecht Gruoda in ihrem ernstlichen Streit wider die von Jzelingen bevogestanden, und die Verschnung unter ihnen vermittlen beisen; einer gleiches Namens dat auch An. 1373. einen Verglich zwischend den bepden Stisteren zu Seedorf in ihren Streitigkeiten errichten helsen: es warben auch aus diesem Geschlecht Hans A. 1529. Waatthias A. 1547. und Heinrich A. 1595. Land Vidat von Livenen, und dieses letsteren Sohn gleiches Namens A. 1627. 1634. und 1640. Gesandter auf den Gemein Sphendsschiffen Jahr Rechnungs Tagsahungen, und A. 1635. Land Vogt von Sargans; sein Sohn Johannes ward A. 1688. Land Vogt von Livenen, und hat mit Abrian, der

der auch des Land Rahts gewesen; das Geschlicht fortaepflan. get, und ift des Johannes Cohns Cohn Sans Deinrich Un. 1758. Rirden . Bogt von Schaddorf worden.

# Burfluo.

Much Barbi genannt , ein Gefdlecht in ben Bemeinden Silenen , Erftfeld ic. aus welchen aus verschiednen Linien einis ge des Band . Rahts worden, und ans einer Sans Delchtor noch ift, und von einer andern ward Johann Frang, und fein Sohn Beinrich Leonhard Gros. Weibel des Lands, und Diefes letftern Gobn Carl Joseph ift Fahndrich unter ber Babfilicen Garbe au Bologna.

> Bur Gilgen, fiehe Bilgen. Bur Linden, fiche Linden. Bur Rirchen.

Gin Gefchlecht in dem Zehnden Bifp, in dem Land Walfio, aus welchem Joseph A. 1733. Johann Beter A. 1745. und Johann Michael A. 1757. Castellan des Zehndens, und Robann Roferh 21. 1742. Land Bogt von S. Maurice worden.

> Bur Lauben, fiehe Lauben. Bur Matten, fiehe Matten. Bu Rox, fiche Roz. Burthannen.

Ein aufgeftorbenes Befchlecht in der Stadt greyburd, aus welchem Sans 2. 1542. Stephan 2. 1659. und Frang 21. 1670. Seimlicher , Leonhard 21. 1566. und Frang Jacob 21. 1682. Rand . Bogt von Thalbach oder Vuaruz, Stephan Al. 1652. und Beat Jacob A. 1717. Land . Bogt von Mon. tenad, und Jacob A. 1675. Land. Bogt von Griere mor. ben Huu 2

den, und P. Facundus des Franciscaner Ordens nebend vielen Messen und Lytanien, auch in Music einen Ingressum ad Synaphoniam in Druck gegeben, und ift A. 1730. gestorben.

Bur Wasseren: Bur Wittwe:

siehe Wassern: Wittwe. 3

Ein weitlaufiger wohlgebauter Fleden, unweit von der Inten Seiten des Rheins unter Rapferftubl, in ber Land, Wogten Baden, auf welchen Blat ehemahls nach einigen Gaunodurum, nach andern Forum Tiberii, und nach anderen Certiacum geftanden fenn foll , von benen Grunden biervor , und Darwider unter Diefern abionderlichen Articuln Das mehrere au finden : Die aute Belegenhei diefes Orts aber macht mahricbein. lich, daß icon ben atten Zeiten felbiges bewohnet worden fepe, ob aber die St Verena fcon in bem IV. Seculo bafelbft Chris ften angetroffen und bafelbit begraben worden fepe, ift unerlauteret, boch bat das gleichfolgende Stift bafelbft ben Ramen bon felbiger behalten , und folle bas Stift Reichenan, unter welchem diefes Stift gestanden : ben Wher und Dof bon Burgach nebft bem Bfarr , Leben Dafelbft, 2. 1265. bem Bis icof Eberhard von Coftang verlauft haben, beffen nachfolger dafelbft die Riedere, und auch einige absonderliche Gerichte, und amahren nach denen mit benen die Graffchaft Baden regies renden Stadt und Orten, 2. 1450. und A. 1520 errichte ten fogenannten Bubenberg . und Landenbergifden . Bertomm. niffen befessen und annoch besiten , und felbige durch ib. ren ju Klingnau fich aufhaltenden Ober . Bogt verwalten laffen , dafelbft aber auch ein Soheits Unter-Boat auf die Recht erfaater Stadt und Orten bestellet gemefen und noch ift: es mar darinn bis 21. 1715. nur ein Bfarr . Rirch, in welcher bie, welche 21. 1529. und 1530. Die Evangelische Lehr angenohmen, und ibre Nachkommen, wie auch die ber Catholifchen Religion ben. gethane Einwohner ben Gottesdienft Umwechelunge, meife verrichtet, und gwahren die erftere unter bem von ber Stadt 30. rich

rich gefetten Evangelischen Bfarrer, und die letftere unter bem bon einem Land , Bogt bon Baben ernannten Catholifchen Briefter und fogenannten Decan : im gedachten 21 1715. Rahr aber haben Die Evangelische Einwohner einen Blat zu einer eignen Rirch erkauft, und eine neue barauf erbauet, in welder auch ihr Gottesblenft ausgeübet wird , wornebft fie aber ibr Recht an ber vorigen Rirch noch meiters beubehalten ba-Ben: nach einigen folle and ehemable bafelbit ein Schlof gefanden fenn, und fich auch ein Abeliches Gefchlecht von Burjach gefdrieben haben, bon ben bepben aber biesmabl nichts ubriges mehr: fonderheitlich aber ift folder Gleden befannt megen benen bafelbft alliabrlich am Sonntag nach S. Bfingften . und an dem awenten Conntag nach Bartholome Tag haltenben groffen Martten ober fogenannten Meffen, welche nicht nur aus ben Endgenößischen Stadten und Orten, fondern aus vielen Orten aus Deutschland, Elfas zc. befucht werben, und auf felbigen ein große Menge allerhand Gattung Maaren getauft und vertauft merden; es finden fich auch viele Raufs und Sandels - Leuth und Rramer fcon einige Zag guvor bafelbit, und treiben ibr Rauffen und Bertauffen, Die Saupt Martt aber find an obbemetten Tagen, und begiebet fic fo-bann ber jeweilige Land Bogt ber Die Graffchaft Baben regierenden Stadt und Orten babin, welcher auch an felbigen Tagen von Befper Beit bis an den Dienftag , ba man die fogenannte Prima lautet, alle Berichtbarteit auf folden Martt und Meffen hat, und über alle entftebende Streitigleiten urtheilet.

# Zurzach: Stift.

In diesem Fleden muß schon in uralten Zeiten zu Spren ber zuvor bemerkten S. Verenæ ein Mannen Klofter Benedictiner. Ordens befindlich gewesen seyn, als schon Un. 881. Ranfer Carolus Crassus selbiges auf Unhalten seiner Gemahlin Richardis dem Stift in der Reichenau als dem Ort seiner kinstigen Begräbnis einverleibet hat; unter welchem es auch über 3. Secula gestanden, und immittlest auch viel Kriegs. Schaden, Brunsten, Plünderung und andere Unfälte erlitten, und

und in folden Stand gerabten, baf bie Munden gerfreuet. bas Rlofter . Leben aufgehoben, und ber Gottesbiemt perrin. geret worden, bis Buchof Cherhard von Conftons 21. 1251. felbiges mit allen bargn geborigen Rechtfamen , Beift . und Meitlichen Berichtbarteiten um 310; Martt. Gilber an bas Bischthum erkauft, und in ein Weltliches oder Collegiat - Stift abgeanderet, welches letftere aber andere erft feinem Rache folger Bifchof Rudolpho Il. 21n. 1279. Jufdreiben mollen. meldes aber, da megen Abgangs eines Beiftliden Borftebers ober Brobit der Gottesbienft wieder Mangel leiden wollen: in gebachtem Rabe nur neue Statuta fur Diefes Stift errichtet, und Die noch übergebliebene Befalle (worzu er auch die in Burgach gehabte Bijdofliche Quart noch vergabet:) in 10. Chor Derren Præbenden getheilet, fo baß zwen darvon einem Brobft, und die übrigen 8, unter bem Decano, deme er die andere Durde ben dem Stift ertheilt; 3. Briefter 2. Diacon und 2. Unter . Diacon Chor . herren gutommen follen ; es marten auch folglich die Wurde eines fogenannten Custodis 21. 1333. bon bem Decano Johann von Winterthur und Die eines Gans gere und Cantoris von dem Chor . herr Conrad von Gidheim gestiftet und begabet, und 21. 1368. von Bischof Henrico III. bestähtiget, welcher auch noch die Bfarr und bas Rectorat von Rlingnan Dieferem Stift auf ewig einverleibet, und baraus felbiges noch mit 2. andern Præbenden vermebret bat, ba aupor 21. 1294. das Dlunfter famt den Chor Derren und noch übergebliebenen Rlofter. Bebauen auch bald allen Stiftungs. und andern Briefen in die Afchen gelegt, auch felbige noch burch reiche Benfteur ber Konigin Agnetis von Ungarn und andern erft 21. 1343. wiederum in volligen Stand gebracht worden : auch haben fich immittleft Un. 1300. Die bende Stifte jum groffen Munfter in der Stadt Burich, und Dieferes ju Burgach vereiniget, daß ein Chor, herr von Zurich in dem Munfter ju Burgach, und ein Chor-Derr von Burgad, in bem Munfter gu Burich bem Chor . und Gottesdienft gleichgultig, als mann es ein eigne Rird mare, verrichten, und die Befalle geminnen moge: Un. 1415. hat das Stift Burgad von Albrecht Merler von Schafe haufen in dem Flecken Cabelburg und benen bargu geborigen Dofen Dbfen jenseiths Abeins in der Grafschaft Sulz die Niedere Gerichtbarkeit mit sondern Gerecktsamen erkauft: die Wahl der Problien und Chor Herren baben die Bischöffe von Coftanz ausgeübet die A. 1447. da durch die zwischend dem Kauser und Pabst errichtete sogenannte Concordaten die 3. ersten obsemelten Würden jederweilen, und von den übrigen Prædenden aber die in den ungraden Monat ledigsallende von den Pählten beseht worden, die A. 1512. Pabst Julius II. die dem Pähltlichen Stuhl zugestanden geweiene Geistliche Lemter-Bestellung denen Exdgenössischen Ertabt und Orten geschentt, und folglich auch diese an die die Grafschaft Baden regierende Stadt und Ort gelanget, welche auch schon zuvor Un. 1468, der Sist alle gehabte Fresheiten bestähtiget, und ihnen allen Schut und Schirm zugesagt.

Ben der nach Anfang des XVI. Seculi vorgegangnen Religions. Abanderung begabe sich A. 1530. der Probst über den Rhein, und einige Chor. Herren verlangten eine Aussteurung, kannen aber des folgenden Jahrs wieder zu ihren Krunten, A. 1605. und 1702. ward das Stifts Statuta von dem Bischoffen von Costanz erneuert, auch in dem letstern Jahr von den Baden regierenden Städt und Orten bestädtiget; und A. 1712. ist in dem zwischend diesen Städt und Orten errichteten Fried und ben Abtrettung der Grasschaft Baden an die Städt und Ort Zürich, Bern und Glarus ausgeseht, als je ein ledige werdende Chor. Herren-Stell in denen den regierenden Städten und Ort zuständigen Monaten aus der V. ersen Catholisschen Ort zuständigen Monaten aus der V. ersen Catholisschen Städt und Orten Burgern und Landleuthen, und die andere aus allen Endgendssischen Orten oder dero Angehörigen Abswechslungs-Weise bestellt werden solle.

Se bestehet also dieses Stift dermahlen aus einem Probst, Decano, der zugleich Catholischer Pfarrer von Jurzach ist, eisnem Custode, einem Cantore, dren Chor, Herren Priesten, 2. Diaconis nud 2. Sub-Diaconis, und beziehet der Probst ein doppelte Præbend. Die dren ersten Wurden werden von einem jeweiligen Land, Vogt der die Grafschaft Baden regierender Xxx

Stadt . und Orten ben allen Borfallenheiten bestellet, jedoch bie erft und britte aus bem Mittel ber übrigen Chorberren, ber Decanus aber auch auffert benfelben, wo es ihm gefällig; die übrigen 8. Stellen aber werben bestellet Wechslungeweife in ben Monaten, Jan. Mart. Maj. Jul. Sept. und Nov. pon erfagten Landvoat nach obiger Umwechslung; in den andern Monaten aber von dem Bifchofen von Coftang; Das Stiffts. Ca. pitul aber hat die Burbe einen Cantoris einem Chorherrn que ben, auch die Bfarren Alingnau, Balbingen und Endingen, auch bren Caplaneven ben ber Stifft, und bren gu Rlingnan gu beftellen.

### Ben biefer Stifft warden erwehlt ober ernennt Drobste von benen Bifchoffen gu Coffang.

| Mnno                                         | Unno                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1279. heinrich (nach andern Rudolf) Graf von | 1365. Johannes (Heinrich) von Spickwart Spikwart.)                  |
| Montfort.                                    | 1393. Franciscus.                                                   |
| 1307. Conrad Weps.                           | 1402. Johannes de Lacte.                                            |
| 1322. Albertus Frenherr von                  | 1424. Tobaimes pon Raff                                             |
| Caftell.                                     | 1429. Johannes Reller.                                              |
| 1344. Otto von Rheinegg.                     | 1429. Johannes Reller.<br>1445. Johannes Libringer<br>(Lindringer.) |
| Bon ben                                      | Babfteit.                                                           |

1465. Theodoricus Boat von 1471. Nohannes de Croaria.

| 1496. Betrus Uttenhofer.      |
|-------------------------------|
| den Städt und Orten und ihren |
| Unno                          |
| 1563. Ludwig Bilgeri Edlis    |
| 1589. Niclaus Holdermeyer.    |
|                               |

Anno

Unno

| 1601. Baul Schaufelbuel.                                                                      | 1657. Johannes Honegger.         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1611. Jacob Müller.                                                                           | 1662. Chriftoph Schief.          |  |
| 1625. Johann Dietrich Ders                                                                    | 1667. Beinrich Frang Reding.     |  |
| mann.                                                                                         | 1702. Carl Joseph Ludwig         |  |
| 1643. Gotthard Schmid.                                                                        | Begler.                          |  |
| Bon ben ben biefer Stifft uber                                                                | gleich bemeidte Brobft gemefenen |  |
|                                                                                               | herren                           |  |
| finden fich mit Anzeig der darunter gewesenen Decanorum, und zwar meistens gestorben zu fenn. |                                  |  |
| Unno                                                                                          | Muno                             |  |
| 1283. Udalricus von Illingen.                                                                 | 1332. Johann von Winter-         |  |
| 1283. Burthard von Ulingen.                                                                   | thur, Decan.                     |  |
| 1313. Berchtold , Decanus.                                                                    | Beinrich von Altorf.             |  |
| 1314. Ulrich von Gempach.                                                                     | M. Conrad von Eich               |  |
| 1315. Seinrich jum Thor.                                                                      | heim.                            |  |
| 1315. Seinrich von Rofeton.                                                                   | Johannes am Wafen.               |  |
| 1315. Conrad von Stein, De-                                                                   | 1333. Ortlieb von Tottingen.     |  |
| can.                                                                                          | Seinrich Muller.                 |  |
| 1316. M. Cafpar von Laufen.                                                                   | Courad Spetheim.                 |  |
| bura.                                                                                         | Seinrich von Uberlingen.         |  |
| 1319. herman von Liebenfels                                                                   | Johannes.                        |  |
| Udalricus von Mandach.                                                                        | 1337. Johannes von Rinsfels      |  |
| 1321. Burthard bon Galen.                                                                     | den.                             |  |
| ftein.                                                                                        | 1339. Ehrhard von Nunfilch,      |  |
| 1322. Mr. Johann von Emes                                                                     | Decan.                           |  |
| rad.                                                                                          | Bernbard , Decan.                |  |
| 1323. Seinrich de Porta.                                                                      | 1341. Johannes von Bafel.        |  |
| 1324. Seinrich von Martdorf.                                                                  | 1345. Beimich von Setingen.      |  |
| 1325. Berchtold von Jeftetten.                                                                | 1346. Ulrich von Totingen.       |  |
| 1339. Beinrich am Wafen.                                                                      | 1347. Theobaldus.                |  |
| Niclaus Edmalger.                                                                             | 1348. Comrad Sofmeifter.         |  |
| 1331. Johannes von Alingnan,                                                                  | 1349. Johannes von Cichheim.     |  |
| Decan.                                                                                        | 1355. Walther Fifeler.           |  |
|                                                                                               | r 2 Anno                         |  |
|                                                                                               |                                  |  |

# Unno 1355. Walther von Guttingen. Johannes von Machenwang. Johannes Manner. 1379. Heinich von Walbsee. Contad Scholl. 1363. Ulrich von Beggenhosen, Decan. 1369. Johannes von Kampten. Beter von Tunningen. Beter von Decan. 1372. Heinrich von Bollinger, Decan. Hyppolithus von Leng.

nang. Decan. 1373. Johann Lampert. Violandus von Egbodingen.

1374. Udalrich von Baden.'

1376. Lulthold Bogt. 1382. Walter Schorer.

Seinrich Eicher.

1383. Conrad von Behringen. Albert von Pforzheim, Decan.

Schweder.

1387. Thomas Landwin. 1390. Johannes Schurer.

1394. Niclaus von Mina. 1398. Deinrich Scherpfli.

1399. Udalricus Magner, De-

can.
1408. Udalricus von Thorberg.

Courad Spethammer. Wilhelm Tenger. Unno

141. Mr. Miclaus Nafo. 1418. Robannes Blecher.

1433. Johannes Villicus

(Meper.) Johannes Winkler.

1439, Miclaus Reiblin, Decan. Beinrich Brun.

Bartolome Burgauer.

1442. Johannes Lenthe. 1445. Johann Reller. Stefan Lampert.

141. Ulrich Milder.

1453. Johann Langnau. 1454. Johann Renwart.

1456. Burthard Mener.

1463. Johann Begel. 1466. Deinrich Mintler.

Schweder von Gottlie

Johannes von Ravenfpurg. Johann Uebeli. Johann Jacob von

Selmedorf. 1474. Leonhard Los.

1483. M. Miclaus Rechburger.

1487. Heinrich Schwarzmus rer, Decan.

1490. Sebold Seng.

Rudolf Marmolner. 1494. D. Johannes Rechbur.

> ger. Itelhans Rechberger. Rudolf Engelhard.

Weiter

# Beiter finden fich ju Chorberren meiftens ernennt mor-

|         | Dell                     | jenn. | ,                         |
|---------|--------------------------|-------|---------------------------|
| Unno    |                          | Unno  |                           |
| 1501.   | Conrad Zung.             | 1536. | Jacob Bodmer.             |
| 1503.   | Rudolf von Tobel, De-    |       | Otmar Fromis.             |
| - 1 - 5 | can.                     | 1539. | Johannes Fürer auch       |
|         | Johannes von Sewen,      |       | Roslin.                   |
|         | genennt Scherzing.       | 1540. | Beter Baulus von Tobel,   |
|         | Johann Ulrich von Bal-   |       | Decan.                    |
|         | degg.                    | 1542. | Wolfgang Brus, Decan.     |
|         | Otman Lidringer.         |       | Leonhard Wagner.          |
|         | M. Stephan Bitterfrut.   | 1551. | Beinrich Scheret.         |
|         | Johannes Feiß.           | 1546. | Cafpar Münger.            |
|         | Matthpas von Gundel.     |       | Leonhard Muntprat.        |
| -       | fingen.                  |       | Udalrich Sagenweiler.     |
|         | M. Gebaftian Gufen-      | 1550. |                           |
|         | brot, Decan.             |       | 11lm.                     |
|         | Martin von Landen-       | 1553. | Johann Rufbaum.           |
|         | berg.                    | .,,,  | Chriftof Leichlin, Decan. |
|         | Johannes Lunft.          |       | Joh. Beinrich Fischer.    |
| 1004.   | hemman Rechburger.       | 1555. | Seinrich Offtinger.       |
| 1005.   | Johannes Brugger.        | 1557. | Gregorius Sufer.          |
| 1512.   | Beinrich Offtinger.      |       | Adrian Summerower.        |
| 1518.   |                          | 1564. | Seinrich Fischinger.      |
| -,-0.   | can.                     | 1565. | Michael Wiffinger.        |
|         | Niclaus Wagner.          |       | Meldior Grebel.           |
|         | Gering.                  | 1568. | Jacob Ihmenhaber, De-     |
| 1519.   | Mendelin Bumann.         |       | can.                      |
| 1524.   | Johann Cafpar von Lan-   | 1569. | Caspar Schwerter, De-     |
| -,      | benberg.                 |       | can.                      |
|         | Gabriel Fren.            | 1572. | Jacob Forster.            |
| 1525.   | Otmar Tel.               | 1573. | Johannes Attenbofer.      |
|         | Deinrich Mohringer, auch | 1574. | Michael Schindler.        |
|         | enannt Schuoler.         |       | Johann Cafpar Fren.       |
| 1528.   | Johannes Frey.           | 1576. | Cafpar Sardey Decan.      |
|         | æ)                       | F 3   | Unio                      |

| Anno                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| be 1634. Johann Melchior Im-                                                         |
| nt Decan.                                                                            |
| 1636. Mattheus Spiegler.<br>Bhilipp Heinrich von<br>Stuben.                          |
| 1642. Niclaus Wanner.                                                                |
| 1643. Johann Franz v. Scho.                                                          |
| th. nau.                                                                             |
| on Jacob Stadlin.                                                                    |
| Johann honegger.                                                                     |
| u. 1645. Frans Carl Branbens                                                         |
| bera, Decan.                                                                         |
| 1651. Ulrich Berenberger.                                                            |
| berg, Decan. 1651. Ulrich Serenberger. 20- 1653. Franz Rabheller. M. Wilhelm Tannen. |
| de mann.                                                                             |
| 1657. Frang Carl Schuffelbuel.                                                       |
| Meldior Attenhofer.                                                                  |
| Beter 3'Rog.                                                                         |
| 1659. Caspar Schmid.                                                                 |
| in. Georg Eberlin.                                                                   |
| ev. 1662. Joh. Rudolph Schmid                                                        |
| Decan.                                                                               |
| Decan. 1663. Johann Franz Reinold ( Rignold ) von Bros- wold.                        |
| 1664. Johann Jacob Schmid,                                                           |
| Decan.                                                                               |
| Hypolitus Bridler.                                                                   |
| 1666, Franz Sebaftian Weife                                                          |
| fenbach.                                                                             |
| Carl Ludwig von Klies.                                                               |
| Ofma                                                                                 |
| Mino                                                                                 |
|                                                                                      |

| Unno                                        | Unno                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1667. Johann Henfeler.<br>Johann Franz von  | 1712. Johann Friberich von Dierheim.   |
| Pirof.                                      | 1724. Johann Franz an der              |
| Jacob Untoni Reding.                        | Salben, Decan.                         |
| 1675. Joachim Mers, Decan.                  |                                        |
| 1676. Carl Emanuel von Roll.                |                                        |
| 1678. Echastian Borner, De-                 | Riene von Neuhaus.                     |
| can.                                        | 1733. Sebastian Heinrich von           |
| 1681. Cafpar Roman Beffler.                 | Edmorf.                                |
| 1683. Joseph Jgneti (Francise.              | Beat Joseph Utiger.                    |
| Carol.) von Mohr.                           | 1736. Carl Adam Frenherr               |
| Johann Balthafar Jan-                       | Sweper.                                |
| fer.                                        | 1737. Johann Joseph von                |
| 1690. Johann Ulrich Reller.                 | Remscheid.                             |
| 1695. Johann Rudolph (Fri                   |                                        |
| bolin ) Bfiffer.                            | 1744. Joseph Antoni Maria              |
| 1697. Franz Jacob Wech, von                 | Mettler.                               |
| Schrofen.                                   | Ferdinand Untoni Frey-                 |
| 1697. Jufeph Fridolin Bod.                  | herr von Deuring.                      |
| mer, Decan.                                 | 1745. Joseph Friderich Cafimit,        |
| 1698. Johann Baptista Bor.                  | Frenherr von Dornftein.                |
| fter.                                       | 1755. Johann Carl Schneblin.           |
| 702. Carl Joseph Schmid.                    | 1757. Joseph Fridolin Dügge.           |
| 1703. Franz Conrad von Roll.                | lin.                                   |
| 703, Grank Wieland Waltha                   | 41                                     |
| 1704. Jacob Miclans Baltha-<br>far Mettler. | 1764. Urs Victor Nicolaus Schwendbiel. |
| 1706. Raymund Carl Pappus,<br>von Trasberg. | Johann Theodorus Gubler.               |

### Zusingen.

Einige Saufer in ber Pfarr Schwanden in bem Land Glarus, zwijchend welchen und bem Dorftein Saster annoch bie Grmaur der ehemahligen reichen St. Wendels-Capell fich zeigen. Zuftoll.

#### Zustoll.

Ein Berg in ber Gemeind Milben haus gegen Sargans' in ber Stiet St. Gallischen Grafschaft Toggenburg.

#### Zusweil.

Ein Dorflein in ber Pfarr Ettiswell und ber Lucernisichen Landvogten Ausweil.

### Zuwald.

Ein kleine Stund ob Meneringen in der Bernerischen Landschaft Sasli, ift ein Steingrub von schwarzen Tach-Schiefern, in welche Amond Schrer von verschiedener Art und Broffe, doch kein einiger Schned eingewachen: es sindet sich in felbiger auch ein schwarze sehr feine bolarische Erden für die Mahler.

#### Zuz.

Ein groffes gleichfam Stadtifch gebautes Dorf gur rech. ten Seiten des Fluffes Inn an einem hoben angenehmen Berg. und die furnehmfte Gemeind in dem Obern Engadin, in den Berichten unter Fontana Merla, in bem Gottebaus . Bund . Darzu noch die zwen jenfeithe des Inne gelegne Rachbarfchafe ten Dorta und Suroen gehoren. Es wohnet auch darin ber Land. Umman bes Ober . Engadins , und werden auch bafelbft bie Criminal-Beschäft des Berichts unter Fontana Merla behandlet: es ftubnde ehemable in Mitten beffelben ein Thurn Planta geneunt, und baben fich in demfelbigen das Gefchlecht Diefes Das mens nebft noch andern Abelichen Gefdlechtern aufgehalten , und geschiehet es auch von einigen noch : es will auch Guler Rhat. p. 7. daß fich Grafen barvon geschrieben baben ; in dortiger Evangelifder Rird wird bas Rirden Befang auf ein abfonder. liche weise ausgeübet, indem des Bfalters Lobwasserische Berse nur in 24. Melodien eingetheilt find, und fie mit felbigen fo um

umwechsten, daß die Singer-Gefellschaft in 7. Chor abgetheilt, und jedes Chor nur wenig Wort abfinget, und wann das erste aufbort, dann das zwepte und allso alle 7. solang umwechstend singen, bis das Gefang vollendet ift.

### Zuzweil.

Ein Dorf in ber Pfarr Segenstorf in bem Bernerischen Land Gericht Zollitofen , welches unter bas sogenannte Fresoder Schultheisten Gericht geboret; es war ehemahls baselbft auch ein Stamm Saus ber Eblen biefes Namens, aus welchen Ivhannes und Ulrich A. 1325. gelebt.

Sin Dorf, Rirch und Pfarr nebft einem Gericht in bem Stift St. Gallischen Sof Wol, allwo die Rirch Al. 1662. eingeweicht worden.

### Zwallen.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, and welchem Laurentius A. 1737. Pfarrer bafelbft worben.

#### 3weidlen.

Einige Saufer in der Pfarr Glattfelden, und ber Burichie ichen Landvogten Eglifau.

## Zweifel auch Zwyfel.

Ein ausgeftorbenes Befchlecht in ber Stadt Jurich , aus welchen heinrich A. 1489. Des groffen und A. 1490. Des Uebnen Rabis worben.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Johann A. 1650. Landvogt von Mendrisio und Joost A. 1656. das Ehurgan, und heinrich A. 1658 das Stift St. Gallen Schirm. Orten hauptmann, auch Fridolin A. 1681. Lands Sedel Meister,

Un and by Google

ster, tind A. 1691. Land-Amman worden; auch warden Fridolin, und An. 1721. sein Sohn Ludwig und bessen Sohn Fridolin A. 1752. und auch Zobias A. Johannes A. 1700. einer gleiches Namens An. 1725. Dans Mudolph An. 1726. Jacob A. 1729. und Johannes A. 1747. des Land Rabies, und Johann A. 1695. Dans Jacob A. 1716. einer gleiches Namens A. 1739. und obgedachter letster Land Rath Johannes A. 1739. und obgedachter letster Land Rath Johannes A. 1763. Landvogt von Werdenberg, und David A. 1757. Fünser-Richter, und Jacob A. 1763. Land Schreiber.

## Zwerg : Ulmen.

Ein hoher Berg in der Pfarr Flums, der die Flums fer und Quarter . Alpen unterscheidet , in der Landvogten Sargans.

## Zwen: Afer.

Ein Dorf in ber Bfart Waltringen und dem Bernerischen Umt Burgdorf.

## in Zwen : Brucken.

Ein Saus in der Pfarr und Gemeind Gais in dem Land Appenzell Auffer . Rooden.

### Zwener von Evebach.

Auch ehemable allein Zwer, Zweyer, und auch von Zweyern: Ein Abeliches Geschlecht in und aus dem Land Uri; aus selbigem hat Udalricus zu Ansang des XII. Seculi den Herzog Godofredum von Lothringen ber Einnahen des sogenannten Heiligen Lands begleithet, und sein Sohn Burchard ward unter die Mitter St. Lazari. Ordens ausgenohmen, und sinden sich aus derselben Nachsommen

Rohanes in Mitte des XIII. Seculi des deutschen Ortens Ritter und Deinrich hat 21. 1317. Die Caplanen unfer & Franch au Altorff ftiften belfen; von feinen Cobnen blieb Saus 21. 1386. in ber Schlacht ben Sempach , Jenni ward A. 1388. in ber Belagerung von Wefen ermorbet , und Jooft war ein Bater Beters , ber 21. 1422. in der Schlacht ben Belleng , und Rubolf, ber 2. 1416. in bem Bug in das Efchenthal umfommen , und Aus breas, ber feinen Git ju Evebach abgeandert, und 21. 1400. in ben Fleden Altorf fich gefest, und auch bes Land . Raths morben , und vermuthlich den Zunammen von Evebach angenom. men, und folden bernach auch alle feine Nachtommen behalten : Bon Diefes Undreas Gobnen bliebe Rutolf in bem fogenannten Burich . Rrieg 21. 1443. und Beter und Deinrich in der 21. 1444. ben St. Jacob vor der Stadt Bafel vorgegangenen Schlacht; und Seinrich hinterlies Sans, der in dem Bug in bas Efdenthal 21. 1487. und von feinen Cobnen Bartbolome 21. 1513. in der Schlacht ben Novarra, und Bilg 21 1515. in ber Schlacht ben Marignano geblieben, ber Bartholome aber ein Batter gemefen Balthafars, ber Saubtmann unter bem 21, 1557. ju Dienften Babfte Bauli IV. angeworbenem Regiment und auch Ritter morden, und gezeuget Andreas, ber in ber Jugend Des Sersoas von Alba Ronial. Spannischen Statthalters in den Nieder. Landen Page gemefen , und icon in dem 17. Altere Sahr eis ne Compagnie in diesem Ronial. Dienst erhalten, und hernach Des Bifchoffs von Coftang Rath und Ober . Bogt von Kling. nau und Rapferftuhl worden , und folde Stelle in etlich und 30. Rahr verfeben, und immittleft auch von 21. 1596. bis 21. 1600, im Ramen ber Baden regierenden Stadt und Orten Die Befall des Stifts Sionen verwaltet, und hinterlaffen Gebaftian Bilgeri (Peregrinum) und Johann Frang.

Sebastian Bilgeri bat Kanser Ferdinando II. in dem Deutschen und A. 1630. in dem Mantuanischen Krieg so gute Dienst geleistet, daß er von Ihm zum Obrist über ein Regiment und General Feld-Wachtmeister, anch Cammerer und Kriegs-Aath ernennt worden; er hat auch A. 1638, in Königl. Spannischen Diensten als Obrist ein Regiment von 16. Compagnien von Ihm Diensten Alburg er hat auch A. 1638, in Königl.

6000. Mann angeworben ; ift folglich auch von Ranfer Ferdinando III. in perschiedenen Abschickungen an ben Cardinal Infanten in die Nieder . Land an verschiedene Deutsch . und Italianische Fürften , und A. 1644. auch an die Endanoficaft wegen bes Bebrauchs ber Endanogischen in Frangofischen Dieuft ftebenden Boltern gebraucht morben, und hat nebft feinem Bruber Johann Frang Die Derrichaft Silffiton in den fregen Umtern ertauft; er begab fich bernach in bas Land Uri, und ward 21. 1647. Land-Umman , und A. 1648. Lands : Sauptmann , auch A. 1650. einer ber Cibanofischen Gefandten an Kapfer Leopoldum in Abschafe fung bes Ranferl, und Reiche, Cammer , Gerichts ber Stadt Bafel angetroffnen Arrefts : und A. 1663, ward er von dem gum Romifden Ronig ermeblten Ferdinando IV. ben feiner Eronung su bes D. Rom. Reiche Ritter erhoben, und hat er in gleichem Rahr die von verschiedenen Stadt und Orten der Stadt Lucern au Bilff gefchickte Bolder wider ihre aufruhrige Unterthauen angeführt, Die Entlibucher übergewältiget und entwaffnet, und vieles au Beborfam . Stellung Diefer Unterthanen bengetragen: Ben bem A. 1655. griften ben Stadten Burich und Bern, und ben V. erften Catholifchen Stadt und Orten entstandenem Rrieg. ba er als Lands . Sauptmann feines Lands Bolfer auch ange. führt, mart er erftlich in bem Land Schweit als mit ben erften Stadten gehabter perratberifden Berftandnuß perfcrept, pon feiner Obriateit aber bargegen befchirmet; baraus einige Rabre burd nicht nur zwischen diefen benden gandern, sondern auch Da auch die Stadt und gander Lucern , Untermalben und Bug fich ju dem gand Schweit gefchlagen ; gwiften benfelben und bem Rand Uri, fonderlich wegen ftreitiger Rechts . Ubung bier. uber trifftige Streitigfeit entftanden , welche auch burch Die unvartheviften Stadt und Orte nicht mogen beruhiget merben, felbiger letftlich aber fich , fonderlich ba auch berfelbe nicht mehr als Gefandter fich ben ben Eidgnößischen Bu ammentunften eingefunden , gestillet; er aber immitteft jedoch auch 2. 1657. wiederum aum Land . Ammann von Uri erwehlt , und von Ranfer Leopoldo I. ben feiner Erdnung den 6. Aug. 21. 1658. jum Frenheren, und bernach Er und gedachter fein Bruder ben 6. Maji 21. 1668, mit allen ihren ebelichen Leibs , Erben und berfelben

felben Erben Mann . und Weibliden Gefdlechts zu bes Reiche, and ber Defferreichifden Ronigreichen, Erb . Gurftenthumen und ganber , Frepherren mit dem Titel und Ramen bes beiligen Romifden Reiche Frenherren und Freminnen, auch bem Ehren . 2Bort Wohlgebobren aus allen bortigen Canslepen , auch Bermehrung bes Maapens gefest und erhoben worden ift : Er ift nebit feinem Gefdlecht von dem Soch und Dom. Stifft Coftang jum Erb . Ernchfeg Diefes Bifcthums ernennt worden, und bat auch etwas Beit bas Schlof Bartega in ben Stift St. Ballifden Landen befeffen, und ift von feinen Sobnen Franciscus Erneltus 21. 1644. Serr in Silfiton bernach auch Bifcoff. Coftangifcher Rath und Oberboat von Rap. ferftuhl , Gebaftian Bilgeri ( Peregrinus ) Domherr von Co. ftang und Augivura, auch Ritter bes Ronial. Spanischen Dr. bens bon Alcantara, mit Ferdinandus Rapfer Ferdinandi III. Ebelfnab, und hernach auch Domherr von Augiburg worden. und Krang Sebastian ward Besiter der herrschaft hilfiton, verlieffe aber nur 4. Tochter, barvon die Melteke Belena Maria Unna M. 1727. Stifts , Fraulein von Schannis worden , und nebft den andern 21. 1750, erfagte Berrichaft verlauft.

Robann Franz auch obigen Sauptmanns und Obervoats Undreas Cobn bat den Ergherzogen von Defterreich ber Infpruggifden Linien fo getreue Dienfte geleiftet , baf fic ihme bie Leben ber Berrichaften Alpfen und Wieladingen auf bem Une tern Schwarzwald ertheilt, er auch wie guvor bemeldt mit feinem Bruder Gebaftian Bilgeri und ihren Erben in Des S. Romifden Reiche Frenherren Stand und auch jum Erb . Truch. fes des Bifcofthums Coftang erhoben worden , auch bis I. 1681. Berichtsherr ber Berichten von Dagerfelben, Endingen. Schneifingen und hofftatten gemefen, und 21. pon bem Bis Schof von Coftang zu feinem Rath und Obervogt von Klingnau und Burgach ernennt worden, auch hinterlaffen Jofenb Deinrich ber auch Bifcoff. Coftangifder Rath und Obervogt von Rlingnau gewesen, Frang Undreas Antoni, ber Domberr ju Mugfpura morden, und Mariam Unnam ein Stifte , Fraulein gu Cedingen : Jofeph Beinrich mar ein Bater Marquard Magni Rudolfs, herr von Alphen und Wieladingen, der A. 1722. Don 3 and

auch Bischöft. Constanzischer Rath und Obervogt von gedachtem Alingnau und Zurzach worden, und Franz der Kanserl. Königlicher Obrift Lieutenant unter dem Regiment Loblowig gestorben; auch ist des Marquard Magni Rudolfs ältester Sohn Josephus Sebastian auch Herr von Alphen und Wieladingen Unno 1745. Vischoft. Costanzischer Rath und Obervogt von Ktignau, und A. 1760. Kanserl. Königl. würklicher Cammerer und Regiments. Rath der Oesterreichischen Vorlanden und A. 1763. Landvogt zu Rottenburg am Nedar worden, und sind von seinen Kindern Ignatius Edelknab des Vischoss von Aichtelburg des Vischoss von Alichenuc Edelknab des Chursursten von Mannz, Reponnuc Edelknab des Abis von Kempten, Norburga Stifts. Fräulein von Andlau, und Zaveria, Stifts Fräulein von Seckungen.

## Zwener : Bach.

Ein Bach in ber Pfarr Goldinger-Thal, in ber Schweige Glarnerifchen Landvogten Ugnach.

#### Zwener , Hof.

Ein hof in der Bfarr Schonenberg, in der Zurichischen gandvogten Wadenschweil.

#### Zweneren.

Ein Dorflein in der Pfarr und der Stadt Jugischen Bogten Rojch.

## Zwen : Haus.

Ein hof in der Pfarr Schupfen, in der Lucernerischen Landvogten Entlibuch.

### Zwenlutschenen.

Ein verftrent Dorf an der Lutschenen, da fich die zwen Lutschenen vereinigen und der Weg gegen Grindelwald und Leuter, terbrunnen icheibet, in der Pfarr Gfteig und dem Bernerischen Umt Interlaten.

## Zwenstig auch Zwißig und Zweysing.

Ein Geschlecht in dem Land Ury, aus welchem sich zu Seelisberg und Flüclern aufhalten, und Hans A. 1518. 3u Jerusalem Ritter worden; Beat und Saspar warden des Land-Rahts, und bessen Sohn Johannes war einer der sogenannten vier Winden, die sich A. 1668. und 1673. ernstlich wieder die Annahm des gemein Eydgenößischen Desensionals gesetzt; bessen einter Sohn Balthasar erstlich Pfarrer von Seedorf, und hernach ein Jesuit worden, und der andere Earl Hieronnnus auch des Land-Rahts, hinterlassen Franz Antoni, der and des Lands Rahts, und A. 1737. Landsvagt von Sargans, und An. 1765. Lands Starthalter, und sein Sohn Franz Joseph ein Jesuit worden; auch ist Johannes auch des Lands-Rahts aus der Genofsame Seelisberg.

## Zwensimmen.

Ein groffes Dorf, Rirch und Bfarr in dem Obern Simmen. thal, ba felbiges am bereitheften und am genehmften ift, und Da auf ber rechten Seiten ein Ausgang aus bem Thal nach Canen, und über das Gebirg in die Waat nach Vevay fub. ret : dafelbft vereiniget fich mit dem Gluglein Simmen , ein fleiner Bach, die fleine Simmen genannt, banahen ber Ramen Zwenfimmen entftanden. Die Bfarr bafelbft ift alt, und mare Die Mutter Rirch , ber Bfarren St. Stepban und Lent, und ift der Bfarr, Sat U. 1335. von Beinrich von Strahtlingen, pon Laubegg, und feiner Chefrau Mamertha von Griers Dem Stift Interlachen geschenkt worden, mit welchem er auch an Die Stadt Bern tommen , welche annoch ben Bfarrer bestellet , ber in Die Clag von Thun gehoret : es ftebes auch ein halb Stund obenher bem Dorf ein altes Edloß genannt Blandenburg, in welchem der gleich portommende Oberfeitliche Caftellan feis nen Gib bat.

Mon biefem Dorf wird auch benamfet' bas 2mt, barin es gelegen, andere aber nennen felbiges bas Dber Giben-oder Simmenthal, welches von dem Buntifdu Bach, burch viele Rrummungen in Die 5. bis 6. Stunden bis zu bem Raglibera gebet, und auf bepben Ceiten mit einer langen Reihe bobet an einander ftoffend theile fruchtbaren theile unfruchtbaren und felfichten Bergen eingeschloffen, und gegen Aufgang an die Bernerifche Caftianen Frutigen , gegen Abend an das Bernerifche Amt Sanen und Freyburgifche Amt Bellegarde ober Joun, gegen Mittag an ben Wallifer Behnben Leud', und gegen Mit-ternacht an bas untere ober niebere Siben ober Ginmenthal granget, viel gar fruchtbare und ertragliche Matten und Alle pen ju Erbaltung vielen Biebs, auch Berfertigung guter und anderer Rafen ( welche in Frantreich und anderwartig mit vielen Ruben ber Einwohnern verfauft werden : ) begreifet, auch wildes Beffugel und die beften Gifch barin angutreffen. Dinter obbes melten Ragliberg fleigen noch in die 13500. Schuh hohe mit flabtem Ens bedectten Gletticher auf, welche gegen Ballis gelegen, und die Straf hinuber in bas Dorf Ayent fuhret.

Es begreift dieses Amt oder Thal die 4. Pfarren Boltingen, St. Stepban, Lend und Zwensimmen, und sollen die 3. letester A. 1386. Wilhelm von Tüdingen aus der Stadt Freyburg zuständig gewesen, und sich in dem damahligen zwischend den Städten Bern und Freyburg gewalteten Krieg an die Stadt Bern ergeben haben, die erstere und das darin gelegne Schlos Simmenegg aber Au. 1390. oder 1391. von Rudolf von Arburg an die Stadt Bern verlauft worden seyn, welche hernach A. 1395. aus beyden ein Amt gemacht, und einen sogenannten Castellan aus ihrem grossen Rath darüber geset. Und verden allda den I. Mittwoch im Febr. den 4ten Mittwoch im Aug. auf St. Mattheus Lag, Donstag vor Simon, Juda, und den z. Donstag im Dec. Jahr. Martt gehalten. Es sinden sich aber zu Castellanen erwehlet

| Anno                  | Unno                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1395. Beter von Gre   | perg. 1553. Jacob Guber.                                |
| 1405. Sans Reifer.    | 1560. Riclaus Lienbart.                                 |
| 1407. Beter Wendiche  |                                                         |
| 1412. Sans Salter.    | 1572. Dans Wagner.                                      |
| 1420. Beter b. Ont.   | 1577. Sans Holzer.                                      |
| 1424. Sans von Biv    |                                                         |
| 1440. Rudolph v. Sa   | wanden. 1588. Sebaftian Jung                            |
| 1446. Jooft Kaely.    | 1592. Bartolome Man.                                    |
| 1450. Dans Rofen.     | 1598. Diclaus Beering.                                  |
| 1452. Jenno Frisching | 1. 1604. Beter v. Werdt.                                |
| 1460. Sans v. Wert    | t. 1610. Maurit Kuhn.                                   |
| 1466. Gilian v. Rum   |                                                         |
| 1471. Beterman Rog    | . 1623. Abraham Gut.                                    |
| 1472. Niclaus Zurtin  | den. 1629. Ulrich Wyttenbach.                           |
| 1480. Beter Straib.   | 1635. Rudolph Miller.                                   |
| 1489. Dans Linder.    | 1641. Jacob Ruhn.                                       |
| 1490. Gilian Spiling  | nn. 1647. Abraham Lienhart.                             |
| 1491. Hans Linder.    | 1653. Rudolph Leerber.                                  |
| 1494. Cafpar Weis.    | 1659. Alexander v. Werbt.                               |
| 1498. Sans Rapfer I.  | mal. 1665. Niclaus Bachmann.                            |
| 1501. Rudolph Subi    | nger. 1671. Rudolph Sugipurger.                         |
| 1503. Beter Dettlinge | r. 1677. Abraham Malter.                                |
| 1508. Hans Kanser 1   | l. 1683. Johannes Bengi. aler. 1689. Johannes Bundelin. |
| 1509. Hans Krauchth   | aler. 1689. Johannes Bundelin.                          |
| 1513. Urban Baumg     | artner. 1695. Simon Wurstenberger.                      |
| 1514. Conrad Willad   | ing. 1701. Johannes Matthey.                            |
| 1517. Beter v. Berd   | t. 1706. Albrecht Herport.                              |
| 1522. Antoni Butsch   | elbach. 1711. Beat Herport.                             |
| 1525. Hans Stürler.   | 1716, Hans Rudolph Weis.                                |
| 1526. Hans Archer.    | 1716. Samuel Fischer.                                   |
| 1531. Hans Rochlv.    | - 1716. Samuel Tillier.                                 |
| 1537. Binceng Gatich  | p. 1722. Niclaus Wagner.                                |
| 1542. Jacob Berchto   | ld. 1728. Albrecht Anecht.                              |
| 1545. Albrecht Sign   | art. 1730. Albrecht Künzi.                              |
| 1547. Dans Meyer.     | 1736. Riclans Fischer.                                  |
|                       | 3 i i                                                   |

Minno

Muno

1741. Rerenz Spätting. 1747. Sigmund Berfet. 1753. Abraham Lerber. 1759. Sigmund Zehender.

## Zwensing.

Einige Saufer auf einem Berg biefes namens ob Bauwen in ber Bfarr Seclisberg und bem Land IIri.

## Zwiblen : oder Zwibelen : Krieg.

fiche Lucern in den XII. Theil p. 269.

### Zwigart.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern aus welden Benedict A. 1536. des groffen Rabts worden.

## Zwiggen : Wassern.

Ein Bach in ber Urnerischen Laubschaft Urferen , welcher mit andern vereiniget ben Sospital in die Reus einfliesfet.

## Zwik, auch Zwiko, und Zwiker.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Jurich, aus welchem heinrich 21. 1337. Zunftmeifter worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in bem Land Uri, aus weischem Beinrich einen groffen Untheil zu Stiftung U. L. Frauen Bfrund zu Altorf U. 1317. bengetragen und Sans A. 1509. Land Sedelmeister worden.

Ein Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem unter dem Namen Zwik heinrich An. 1436. 1444. und 1451. Rahtsherr und 1438. 1441. 1444. und 1453. Burgermeister, Michael An. 1465. Rahtsherr, hans An, 1512. und 1515.

Zunstmeister worden; unter dem Zunamen Zwifer, ward Thomas A. 1614. Zunstmeister, A. 1616. Rabtsberr, und A. 1620. Kornberr, und sein Sohn Georg A. 1640. Zunstmeister, A. 1641. Rabtsberr, A. 1648. Sekelmeister, und A. 1663. Gesandter zu Beschwerrung des Franzdissen Bundes nach Varis, und dessen Sohn Hans A. 1674. Zunstmeister, A. 1677. Stadt, Easier, und A. 1679. Rabtsberr, auch dessen Sohn Thomas A. 1696. und sein Sohn Georg A. 1750. Zunstmeister: auch ward aus diesem Zwifer Geschlecht Sebastian A. 1636. Zunstmeister und 1637. Rabtsberr, und Conrad A. 1637. Zunstmeister und aus dem Geschlecht Zwif sinden sich auch Anna A. 1446. und Bereua A. 1453. Aebtisin von Magdenau, und Otmar An. 1453. des Stifts St. Gallen Lands Dosmeister.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Baden, aus welchem Johannes Al. 1350. Schultheis worden.

## 3wifer.

Drey Häuser in der Gemein Schwellbrum in dem Land Appenzell Ausser Rooden.

# Swift.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, und sonderlich in der Gemeind Mollis, dessen Herkommen in das Land noch umgewiß, indem est einige herleiten wollen aus dem vorbemerd ten Geschlecht der Zwiken aus dem Land Urt, andere aus dem gleichen Geschlecht in der Stadt St. Gallen, und uoch andere aus dem Geschlecht gleiches Namens in der Stadt Coftan, aus welch letsterem einer Namens Conrad, der dasslich ind Ober. Baumeister gewesen A. 1548 in die Evdenossischaft gezogen sehn soll: und ist auch aus etwelcher Gleiche genösschaft gezogen sehn soll: und ist auch aus etwelcher Gleiches dei der Waappen der einigen die Muthnassung entstanden, ob seit der Waappen ben einigen die Muthnassung entstanden, obest der Waappen ben einigen die Wuthnassung entstanden, obest der Waappen ben einigen die Wuthnassung entstanden, obest der Waappen der einigen die Beneren von Mullis, der einsch gleiches Geschlecht mit den Venneren von Mullis, der ren Guler in Rheesa p. 210. gedenket, gewesen, welche der Namen solgslich abgeänderet: Das aber ist gewiß, das dieses Ramen solgslich abgeänderet: Das aber ist gewiß, das dieses

Gefdlecht icon ben britthalb hundert Jahren in bem Land Blarus aewohnet , und die Melteften barvon befannt Cafpar, Meldier, Balthafar und Gabriel, barvon Balthafar fcon bes Land Rathe gewefen , alle aber bas Gefchlecht in 4. Linien fortgepflanget, und aus welchem ber erftere Cafpar fich au Dob lis gefest, und hinterlaffen Johann, Fridolin, Rudolf und Cafvar, von welchen allen eine gablreiche Rachtommenfchaft ente fproffen, aus welcher Fridolin 2. 1613. Lands Fahndrich und A. 1628. Lands Getelmeifter worden , und ein Batter eines Cobns gleiches Ramens gewesen, ber auch Land , Rabt und und Chorherr oder Che . Richter , und 2. 1662. Landvogt Des Rheinthals worden; Bon beffen Cohnen ber jungfte trich 21. 1686. Doctor der Armen au Bafel morben und auf felbiae fich allein mit Ausweichung Ehren . Memtern gelegt . auch eine Dissertation de Somni naturalis & praternaturalis natura & caufa M. 1686. in 4. In Bafel in Drud gegeben, und eine Historiam medicam in Schrift binterlaffen und obne Leibse Erben gestorben , die andere Sohne Johann Deinrich, Fridolin, Johann Meldior und Caspar aber das Geschlecht in 4. Liuien fortgefest haben.

I. Robann Beinrich ward ben 9. Martii 21. 1651 gebobe ren, legte fich von Jugend an auf die Studien, that auch eine Reife burd Frankreich , und ward U. 1679. Beugherr auch einer ber 4. Frenbauptmannen bes Lands, mard Kriegs . Rabt , folge lich Runfer . Richter . Chorherr ober Benfiter Des Evangelifden Cheaerichte. Er mard auch 21. 1689. Reprafentant ober Rriens Raht ben bem Gidgnoffchen Bufat in Bafel , da fein Bruder Cafpar ale Sauptmann die 200. Glarner commandirte, und fein iunafter Bruder in der Dedicin graduite: er mard 21. 1696. ohne vorgebende Statthalter . Stell von frever Sand (meldes et mas feltenes) jum Land . Amman, und folglich burch bas Loos fünfmahl A. 1699. 1704. 1709. 1714. und 1719. nach einander, (welches auch etwas aufferordentliches: ) jum Lands. Statthalter, und folglich 2. 1701. 1706. 1711, 1716, und 1721. jum Band Ammann erwehlet, fo baf er 28 Jahr in ununterbrochener Reihe Lands-Stattbalter und Land . Amman gemefen.

gemefen , auch aller innert folder Beit porgegangenen Bemeinund Evangelifden, auch anderen absonderlichen Endanöfischen Tag. Sagungen, und inebefonders auch Un. 1702. Der Land. Rechts Erneuerung mit ben Land . Leuthen im Toggenbura . 21. 1712. dem Friedens . Schluß amifchen den VII. erften alten Endanößischen Stadt und Orten su Arau, auch A 1720. Der Stillung ber Werbenbergifden Unruhen bengewohnet, und nachdem er etwas Zeit bas Beficht verlobren 21. 1733. mit Tob abgegangen und ein Batter gewefen Johann Seinrich , und Fridolin, welche bende Sauvtleute über die von dem Natter In. 1702. in Rapferlichen Diensten in bem in ben Defterreichischen Balbftatten gelegten Regiment von Erlach angeworbnen Compagnien gemefen , und ber erftere gezeuget Fribolin , ber Un. 1744. Evaugelifder Lands , Sahndrich , auch Sauptmann im Land gewefen, und fein alterer Cohn Johann Seinrich Un. 1754. Doctor der Urgnen gu Bafel und Al. 1756. Funf , Richter in dem Land worden, auch 21. 1754 eine Differtation de Anamia Au Bafel in 4. in Drud gegeben.

11. Fridolin ward A. 1691. Richen Vogt von Mollis und M. 1708. des Land Raths, und von dessen Sohnen Fridolin ein geschickter Bund. Urzt, U. 1735. Evangelischer Lands. Sedelmeister, Johann Heinrich, Johann Melchior, Caspar und Johann Beter aber haben das Geschlecht in 4. Linien fortgespflanzet.

a. Johann heinrich hat zu Jurich gestudiret, und A. 1699. unter dem Præsidio Johann Jacob Hottingers Theol. Prok. eine Dissertation de Respiscentia Evangelica, einsque natura Sindole. in 4to in druck gegeben und versochten, ward auch da selbst im gleichen Jahr unter die Kirch und Schuldiener aufgenommen ward solglich nach seiner Heinstonst A. 1702. Pfarser zu Beitschwanden, und An. 1719. von Mollis, auch An. 1729. Chorberr und Bepsiter des Evangelischen Ebegerichts, A. 1730. Cammerer, und A. 1734. Decanus der Kirchen und des Synodi in dem Evangelischen Land Glarus, und ist in dem Aprill A. 1760. in dem 82. Alters Jahr gestorben, hinter.

Unized by Google

laffend 1. Fridolin, ber and ju Burich 21. 1725. unter bie Rirden , und Schuldiener aufgenommen worden , bernach feine Studia au Leiden und Utrecht in Solland fortaefett, und über Granfreid und Bafel nach Saus tommen, auch M. 1735. Bfare rer pon Retftall morden , welche Stell er aber aufgegeben , und feinem Batter in feinem Alter ben feinem Bfarrdieuft behilflich gemefen, auch 2. 1753. Chorherr ben bem Evangelifchen Che Bericht, und 21. 1760. auch an des Battere fatt zu einem Bfarrer von Mollis einmuthig erwehlt worden. eine Bredig ober Fractat über Ecclef. I. 2. Don bem überal eitelen Weltwesen 2. 1733. in Chur in 4to herausgegeben. auch die vierte Ausgab von Tschudis demeinen Dorurtbei ien veranstaltet, und mit bes Verfassers Leben, auch einte gen Unmerkungen und Gebattern vermehrt. Burich 8. 21, 1749. 2. Othmar ber fich auf Die Armey Runft gelegt, und 91. 1728. Die Doctor, Burbe barin ju Bafel erhalten , auch besmegen ein Differtation de Febribus intermittentibus Dafelbft in Drud gegeben . er thate auch eine Reis nach Leiden in Solland, und mard ben feiner Deimfonft Un. 1733. jum Rem . Richter und Evangel. Land-Raht, 2. 1744. Da er wider feinen Willen in Das Loos gethan worden , sum Lands , Statthalter und Il. 1746. sum Land . Umman , und Al. 1749. auch jum Landvoat von Werbenberg erwehlt, ift aber im Aug. 1755, in bem 49. Alters Jahr an ber rothen Ruhr ohne Leibe Erben geftorben. 3. Johann Seinrich, ber 21. 1741. Vice-Lands Gedelmeifter, und von feinen Gobnen einer gleiches Ramens 21. 1756. Bfarrer gen Retftall worben.

b. Johann Meldior ward erstlich Lieutenant in Kapfer- lichen Diensten, darauf auch Hauptmann im Land, und hernach A. 1729. des Land. Rabts, und von seinen Söhnen Fridolin ein Wund. Arzt, A. 1741. des Land. Rabts. Samuel An. 1745. Augenschein. Richter und Ev. Land. Rabt. Johann Heinrich Al. 1744. Pfarrer von Bilten, und Dieterich A. 1729. Renner. Kichter und A. 1754. des Gemeinen Land-Rabts, und des Pfarrers Johann Heinrichs Sohn Caspar Al. 1763. Fünser. Richter und des Land. Rabts.

c. Caspar ward A. 1705. Doctor der Argnen zu Basel, und hat daselbst eine Dissertation de Phrenitide in Druck geges ben, und ward hernach 1708. Pfarrer von Netstal, und ein Batter Fridolins, der auch A. 1738. Psarrer von Rettal worden, und in einer Leichpredig die Glückseitsteit der Gerechten nach dem Tod, über Apoc. XIV. 13. A. 1746. Zu Zurich in Druck gegeben, und Jacobs der A. 1738. zu Dals le Doctor der Argnen worden und daselbst eine Dissertation de loco, quo corpora sana morborum initia concipiunt in 4. drucken lassen.

d. Johann Beter ward A. 1692. gebohren, A. 1719. Fünfer Richter: A. 1724. Lands, Statthalter und A. 1726. Land, Amman, A. 1731. Landbogt von Werdenberg und A. 1745. nodmahlen Lands, Statthalter und A. 1756. Land-Amman, hat auch vielen Epdgenösischen Tag, Satungen bevgemohnet, und A. 1757. den Vertrag mit den Catholischen Lands, leuthen vermittlen helffen, auch A. 1734. eine Compagnie in: Königl. Französische Dienst angeworden, und sein Sohn, Frie.

dolin ift A. 1735. Funfer . Richter worden:

III. Johann Meldior mard bes Land . Rabte und Al. 1709. Landvogt von Baden, und hat hinterlaffen 1. Friboling. A. 1741. Des Land Rahts worden und beffen Cohn Racob Capitaine - Lieutenant in ber vereinigten Riederlanden Dienften 2. Robann Beter ber A. 1713: benber Rechten Doctor gut Valence morben, und eine Differtation de Fideicommiffis alba in Drud gegeben , auch A. 1722. Landvogt von Mendris, und fein Sohn Johann Deinrich A. 1759. Funfer . Richter und Land . Rath worden. 3. Johann Beinrich, Der Al. 1736. Evangelischer Gedelmeifter, und bernach auch Chorberr , und fein Cobn Fris bolin A. 1761. des Land , Rahts , auch 1762. Chorherr wors ben und Rirchenvogt von Bilten ift. 4. Jacob ber Saupt mann in Ronigl. Frangofifchen Dienften gewesen, und 5. Cafe par der Sauptmann von der Compagnie Buol unter bem in Rapferlichen Dienften geftandenen Regiment Sprecher , und A. 1743. über die nach Bafel abgeschickte Evangelische Glarner gewesen.

IV. Caspar

IV. Caspar ward Hauptmann über bie A. 1689. nach Basel abgesendete 200. Mann, und seine bende Sohn Fridolin und Johann Veter Hauptleuth in dem Land, und der letstere auch des Ariegs. Rahts, und ein Vatter Caspars, der A. 1760. Neun. Richter worden.

Zwit.

Rudolf auch obigen ersten Caspars Sohn, ward Tagwen-Bogt und ein Batter Fridolins, der A. 1662. Landvogt von Locarno oder Luggarus worden, und Caspars der des Land-Rahts gewesen.

Bon obigem Balthafar, ber auch einer der ersten, so in bas Land kommen, stammet ab Johann, der A. 1750. Landwogt von Valmaggia oder Mennthal worden.

### Zwilchbart.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Basel, aus welchem Ludwig Un. 1500. und Johannes A. 1554. Meister und Simon A. 1523. Rahtsherr worden.

## Zwilliken.

Ein Dorf in ber Bfarr Afholtern und ber Jurichischen Landvogten Anonau.

## Zwing Uri unter die Stägen.

Von diesem in dem Land Uri angelegten Schloß ift das mehrere in dem XVIII. Theil pag. 711. Jufinden.

## Zwingel , Hubel.

Ein erhöheter Ort unweit Audenz in der Pfarr Gysweil in dem Land Unterwalden ob dem Wald, auf welchem ehes mable das Schloß der Edlen von Hunweil gestanden, und An. 1630, die neue Pfarr-Rich erbauet worden.

Zwingen.

### 3wingen.

Ein Schloß und Dorf zur rechten Seiten der Nirs (welche man um felbiges völlig herumlaufen laffen kan:) etwan 3. Stund ob der Stadt Basel in dem Bischthum Basel, auf welchem ein Bischösicher Landvogtseinen Six hat , unter welchem das von diesem Schloß des Ramen babende Amt Zwingen stehet, in welches anch die Stadt Lauffen, das Schloß Burg, und die Begebren; welches ehemahls den Frenherrn von Ramstein von dem Bischthum zu Lehn gegeben, nach deren Abgang aber wieder an das Bischthum gezogen worden.

## Zwingenstein.

Mar ehemahls ein Schloß ob Bernang in dem Rheinsthal, ein Stamhaus Edler gleiches Ramens, aus welchen Johannes Ritter An. 1370. den Edlen von Rorschach einen Zehenden verkauft; selbiges soll erstlich Grimmenstein gehissen, warb von den Appenzellern A. 1405. verstohrt, und hernach von denen vor Ende wieder erbauet und Zwingenkein genennt worden seyn, A. 1407. bon denen von Appenzell dem Grasen von Werdenberg überlassen, und A. 1418. wieder zerstohret worden seyn.

## Zwinger.

Ein Geschlecht in der Stadt Bafel, welches Leonhard seines Berufs ein Kurschner von Bischofzell dabin gebracht und A. 1526. das Burger. Recht alda erhalten, auch Christina Herbsterin, des Oporini Schwester geherrathet, und mit selbt ger erzeuget, Theodor, der in seiner Jugend ein sondere Liebe zu den Studien gezeiget, und A. 1548. in dem 15. Alters Jahr unwissend seiner Studen auch Lyon begeben und 3. Jahr lang ben einem Buchdrucker ausgehalten, und die übrige Zeit auf die Studien angewendet; er legte sich solgends etwas Zeit zu Paris unter der Ansührung Perir Rami auf die Weltweisheit, und

und hernach zu Padua und Venedig auf die Arzney Kunst, und wurde nach seiner Zurucktunst zu Basel A. 1559. Doctor in der letsteren, hernach auch A. 1561. Prosessor der Griechischen Sprach, A. 1571. der Sitten Lehr und des Natürlichen Rechtens und A. 1580. Medicinæ Theoreticæ, auch A. 1565. 1572. und 1581. Rector der hohen Schul zu Basel, und sind von ihme zu Basel in Druck kommen:

Nautileum Sonmium A. 1560. 4to.

Tabula & Commentarii in Artem Medicinalem Galeni, ejus demque Librum de Constitutione Artis Medica A. 1561. fol.

Theatrum Vite humane A. 1565. 1571. 1586. und 1604. IV, fol. in fol.

Tabula in Aristotelis lib. X. Ethicorum ad Nicomachum An-1566. fol. & 4.

Morum Philosophia poetica A. 1575. Vol. II. in 8vo. Methodus Similitudinum eod. in 8vo.

Methodus rustica Catonis & Varronis praceptis apboristicis per locos communes digestis A. 1576. 8vo.

Methodus Apodemica A. 1577. in 4to.

Tabula in XXII. Commentarios Hippocratis, nec non Sententia infignes Hippocratea per locos communes digesta A. 1579. fol.

De Historia eod. 8vo.

Argumenta, Scholia & Tabula in Lib. X. Ethic. Arifol. ad Nicom. A. 1582, fol.

Argunenta, Scholia & Tabul. in libr. VIII. Pont. Aristot.

Cygnea Cantio A. 1588. 4to.

Analysis Psalmorum Davidus, Symboli Apostolicis, & Orationu Dominica A. 1599. fol.

Physiologia Medica A. 1610. 8vo.

Esebii

Eusebii Episcopi Opera tabulu illustrata , Consilia 🕄 Epistola Medica.

Er hinterließ Jacob / welcher ben Anfang feiner Studien unter feinem Ratter und ju Bafel gemacht , und hernach A. 1585. In Babua fonderlich in ber Weltweisheit und Argnen-Runft fortgefest, und bafelbit von Pinello, der auch einer feiner Unführer war jum Zeichen feiner, ab feiner guten Ufführung und Bleiß tragenden 2Ichtung einen gulbenen Ring gefchentt betoms men, welchen er Lebenslänglich getragen : Rach fener Burud. funft erhielte er A. 1594. Die Burbe eines Doctoris Medicina, und murde bas folgende Sahr jum Professor ber Griechischen Sprach erwehlt, woselbit er auch der Jugend in der Argnens Wiffenschaft und Chymia Unterweifung gegeben, und die erftere mit vielen Angen getrieben, und A. 1606. auch Rector der dortigen hohen Schul worden : Er ward auch von Guililmo Arragolio, welcher des Ranfers Maximiliani Il. und drener Ronigen von Frankreich Leib . Arst gewesen, fo boch geachtet, Daß er ihm jum Erben feiner Runft, feiner Buchern und et nig anderer Guthern erflahrte; Er hat auch aus Liebe ju ben Armen ben Spittal in Bafel viel Jahr lang, ohne Entgelt, fo fleifig befucht, gleich als ob et bargu mare geordnet worden. und auch jur Beit ber 1610. dafelbit eingeriffenen Beft ber aans gen Stadt groffe Dienfte geleiftet , bis er dafelbft famt feiner Chefrauen von diefer anstedenden Rrantheit angegriffen , und mit derfelbigen an einem Tag ben 11. Sept. aus der Zeitlichkeit abgefordert, morden : es wurde ihme A. 1612. gu Gorlig in det Laufnig von Caspar Dornario, Philos. & Med. Doct. eine Trauer. Rebe figatemifcher Eprach gehalten und unter bem Titel Vir bonus & Dodus in Drud gegeben. Rebft ber vermehrten Musaab feines Battere Theatri Vitæ humanæ A. 1606, find auch von ihme in Bafel in Drud gegeben worden :

Diatribe Philosophica A, 1597. 4to.

Theses de Methodis A. 1598. 4to.

De Oratione & Psalmis Methodica Logographia A. 1599. fol

Maaa 2

Aucta-

Auffarium Dialectorum omnium ad Scapulam A. 1600, 1605 and ift bernach wiederum aufgelegt worden A. 1620, 1628, 1665-Vita Luciani A. 1602, 8vo.

On This Cabine to Anima and an

Oceanus Philosophicus de Anima eod. 4to.

Theses Logica de Syllogismo communi eod.

Themata Philosophica eod.

\* Examon principiorum Chymicorum ad Hippocratů, Galeni & Liorum Gracorum & Arabum consensum A. 1606. 840.

Commentarisa in librum Galeni de Definitionibus Medicis.

Catechismus Religionis Christiana.

Analysis in Epistolas Pauli-

Etymologon Gracum magnum.

Sein Sohn Theodor murbe bon dem Batter au dem Theologischen Studio gewiedmet, betam aber nach beffelben Ableiben und im Nov. 1613, erhaltenen Magilter - Marbe burch den groffen Borraht Medicinifder Buchern und Schriften feines Baters und Grosvaters, auch vielen Chomifchen Inftrumenten und Materialien feines Baters Luft fich auf die Armen . Runft aulegen, worvon er aber durch eine todliche Rrantheit ab . und wieder ju den Theologischen Studien geleitet worden, ba er fich in felbigen und benen hierzu erforderlichen Sprachen fo geubet . Daß er A. 1617. in bas Bredia . Umt anfgenommen worden : Er thate folglich eine Reife nach Depdelberg, Leis ben, auch in Engelland und tam über Baris und Genf'im Nov. A. 1619. wieder nach Sans, und wurd jum genieinen Belfer , A. 1620. jum Oberften Belfer , A. 1627. jum Bfarrer ben S. Theodoren, und im Jun. A. 1640. in Dem 27! Alters Nahr sum Oberften Bfarrer und Antiftite auch Profesiore Theologia Veteris Testamenti erwehlet, ihme auch die Theologische Doetor - Wurde ertheilt; Er ward auch A. 1636. und 1642. Rector ber hoben Schul, und A. 1654. auch Professor Novi Testamenti , und ift ehe er felbige angetreten am 27. Dec. Diefee Jahre Todes verblichen. Er hat auch A. 1642. ungeachtet vieler Schwierigkeiten au Bafel ben Bebrauch Des gemobinlis den

den Brobe und beffelben Brechung einführen mogen; Bon ihme ift ju Bafel in Drud tommen :

Diatribe Theologica de illustri Sententia Apostolica Hebr. XIII. 8. Præs. Sebastiano Beck, Th. D. & Pr. A. 1630. 4to.

Dodekas Quastionum controversarum de incarnatione Filii Dei A, 1631. 4to.

Antitheses Concilio Tridentino opposita An. 1632. 4to.

Themata Theologica de Mysterio reconciliationis nostra cum Deo per Jesum Christum ex II. Petr. V. 21. A. 1634. 4to.

Disputatio Theologica de Scriptura S. A. 1635. 4to.

Diff. Theol. gemina de Paschate V. & N. Testamenti A. 1640. in 4to.

Declaratio Sententia orthodoxa de S. Domini Cana. A. 1641.

Difp. Theol. de Natura & Gratia A. 1642. 4to.

Diatribe in Psalmum Psalterii primum de unica & vera hominu felicitate. A. 1649. 4to.

Thefes Theol. de S. Scriptura. eod. 4to.

Difp. de Justificatione hominis coram Deo. cod. 4to.

Warnunge , und Bus , Predigt von dem Erdbeben ;

Thefes Theol. de Pradefinatione A. 1651. 4to.

Disfert. de Vocatione cod. 4to.

Theatrum Sapientia culeftis. A. 1652. 4to.

Disfert. de notă vera & salutară Religionă & vere religiosorum seu vivorum Ecclesia Christi membrorum. A. 1653. 8vo.

Bericht von dem rechten und heilfamen Gebrauch des 3. Abendmahls A. 1674. 12mo 1669. 16mo.

Erleuthering der Lehr von dem & Abendmahl A. 1655.

Commentarius Analyticus in Epistolam ad Romanos. eod. 4to.

Maga 3

Siz

Syntagma Selectarum Exercitationum Theologicarum, A. 1657. in 4to.

Commentarius in Plalmos.

Disputatio de libero arbitrio.

Much find von ihme in Drudt tommen Leich . Dredigen:

Don der frommen alten Wittwen Sanna über Luc. II. 36-38. A. 1624.

Von dem Zustand alaubiger Leuthen allhier auf Erden samt einem lebendigen Troft, daran fie fich halten follen über II. Cor. IV. 9-12, A. 1628.

Don den letsten Worten, welche unfer Bevland TE fus Christus am Creun gesprochen über Luc. XXIII. 46. A. 1629.

Von dem Rampf Jacobs des g. Altvaters, mit dem

Endel GOttes über Gen. XXXII. 22 - 32. eod.

Don Todes Gedanten, mit welchen ein ieder Menfch Die Zeit seines Lebens umteben solle, über Pfalm. XXXIX. 5 - 7. eod.

Don dem Imt und feligen Tod getreuer Geelforgern, famt angefügten Bericht von der schuldigen Pflicht from mer Zuhorern über II. Thim. I. 12-15. eod.

Don dem beständigen Lauff und Rampf Christolaus biner Leuten, über Hebr. XII. 1-13, eod.

Don dem 2mt und Simmlischer Serrlichkeit getreuer

Sehrern über Dan. XII. 3. A. 1630.

Don dem Geiftlichen beständitten Lauff der Kindern GOttes samt beffen erwünschter Belohnung über Phil. III. 14. eod.

Don det Weiftlichen Seelen . Argney über Efai. XXX.

15. A. 1631.

Don'dem Unit und ithadenreichen Belohnung getreuer Diener Gottes über Apoc. II. 10. 11. eod.

Don der Verwechelung des irrdischen Sauses mit bem bimlischen über 4. Cor. V. 1 - 3. eod.

Don

Von gebührender Betraurung frommer abgestorbener Leuten über I. Thesf. IV. 13 - 18. eod.

Don der Beständigkeit im Glauben und gutem Ge-

wissen über Apoc. III. 11 - 13. A. 1632.

Von beständigem Trost wieder die Schrecken des zeits lichen Todes über Job. XI. 25, 26, eod.

Von dem ichonen Spruch des S. Evangelisten und Apostels Johannis 1. Joh. 1. 7. eod.

Don der Kurze und Muhfeligfeit des menschlichen Tebens über Plaim, XC. 16, cod.

Von der Eitelkeit und Muhseligkeit des menschlichen Lebens über Plaim, XC. eod.

Don unverhoften kläglichen Jufahlen frommer und bapferer Leuten über II. Sam. III. 27-fm. A. 1633.

Don dem Zustand des Leibe und der Seelen nach dem Tob über Eccl. XII. 7. eod.

Von der Vorbereitung zum Tod, und Troft wieder beffelben Schrecken über II. Thim. IV. 6 - 8. eod.

Don unserm Trost und Imt in traurigen, unverhoften und toblichen Sufallen über Matth. X. 29-31. eod.

Don der Aunst felig zu Sterben über Apoc. XIV. 13

Von der seligmachenden Erkanntnus Jiksu Christi über Joh. l. 45-51. eod.

Von der Witelkeit des menschlichen Lebens über Job. XIV. 1-5. eod.

Von dem Amt der Kindern GOttes in den Trubfafen und deren Nunbarkeiten über Rom. V. 3 - 6. eod.

Don dem Umt, Rampf und Troft der Rindern GOt, tes im Leben und Sterben über Pfalm. CXVI. 3-9. A. 1634.

Oon williger und gedultiger Ertragung aller von GOtt gugefandter Trubfalen über Job. V. 17-21, eod.

pon

Von den Versuchungen der Kindern GOttes famt dero Troft über I. Cor. X. 13. A. 1634.

Von der Bitelfeit und ungewiffen Zufallen des menfch.

lichen Lebens über Eccl. VII. 1. 2. eod.

Von unserem Amt in allerley Trubsalen dieses Lebens, wie auch in dem Tod über l. Petr. IV. 19. eod.

Don unversehenen Todesfällen frommer Leuten über

Job. LVII. 1. 2. eod.

Don denen Gemerkzeichen getreuer Rirchendienern samt dero Troft in ihrem Beruf und Tod über I. Cor. II. 1-5. eod.

Von dem Amt und Troft der Rindern GOttes in leiblichen und geistlichen Trubfahlen über Pfalm. VI. eod.

Von dem Briegs. Stand, samt der Rriegs. Leuten Umt und Troft in wiederwärtigen Jufallen über Matth. VIII. 5-13. cod.

Von bem feligen Juftand ber auserwehlten Seelen

nach dem Tod über Apoc. VII. 9-17. eod.

Von der Bilgramschaft der Kindern GOttes in gegenwärtigen, und dero seligen Endschaft in dem zukunft tigen und ewigen Leben über Hebr. XIII. 13. 14. cod.

Von dem bescheidnen Gebrauch beydes des Wolftands

und des thebelstands über I. Cor. VII. 29 - 31. eod.

Don dem Ursprung schwährer Krankheiten und and berer Trubsalen sant dem besten Mittel und Trost daring nen über I. Cor. XI. 30 - 32, cod.

Wie benen, die BOtt lieben, alle Ding gum beften

bienen über Rom. VIII. 28. eod.

Don dem geistlichen Trauer . und Sollen Rampf uns fers SErren IEsu Christi über Luc. XXII. 41 - 43, eod.

Don dem Leben, Tod und Auferweckung Tabitha

über Actor. IX. 36 . 42. eod.

Von der Ungewissheit der Zeit und Stunde des Todes über Apoc. XVI. 15. eod.

Don

Don der himmlischen Serrlichkeit aller auserwehlten besonders frommer und getreuer Regenten über Dan. XII. 3. 21. 1634.

Don schadlichen Menderungen weltlicher Doliceven und Regimentern besonders durch Entzuckung frommer und dapferer Regenten über Prov. XXVIII. 2. eod.

Don der Sluchtinkeit und Trubfeligkeit des gegens wartigen Lebens faint unferm 21mt und Troft barinnen über lob. IX. 25, 26, eod.

Roch eine über gleichen Tert eod.

Don dem Umt und Rennzeichen, wie auch Wohlfahrt und Gludfeligfeit der Kindern GOttes über Pfalm. XVI. 8-11. A. 1635.

Von dem Weg zur himmlischen Scligkeit und bero

Beschaffenbeit über Apoc. VII. 13-17. eod.

Wie wir uns mit driftlicher Gedult, ernfthafter Bus. fortiafeit, und beftandiger Sofnung der bimmlifchen Geliafeit in die Trubfalen gegenwartiger Zeiten schicken follen über Apoc. III. 19-22. ecd.

Don ftahtiger Errinnerung und Betrachtung des To-

bes über Pfalm. XXXIX. 5. eod.

Don der patterlichen Surforg und Liebe GOttes des gen feinen Rindern von Mutter, Leib an bis in das graue Miter über Elaj. XLVI. 3. 4. eod.

Don ber rechten Sterbens, Runft über Pfalm. LXXIIL

25. 26. eod.

Don der Mäßigung zeitlicher und ernsthaftem Sleife geiftlicher Dingen über Luc. X. 30-42. eod.

Don dem Glauben und Troft fterbender Leuthen über

Job. XIX. 25 - 27. A. 1636.

Don der Mitelkeit des menschlichen Lebens über Job.

IX. 21 - 26. eod.

Don Christlicher Vorbereithung zu dem Tode über Luc. XVIII. 9-14. eod.

Don

Bon der Bescheichenheit in Betraurung der Abgestorbenen, samt dem Groft wider unmäßige Craurigkeit über 1. Thest. IV. 13-18. eod

Don dem Leben und Tod frommer und Gottseliger Leuten über

Gen. V. 21 - 24. und Hebr. XI. s. eod.

Don dem Umt und gnadenreichen Belohnung aller deren, welche in allerley Standen unferem SErrn Gott dienen, über Matt XXIII. 45 - 47. cod.

Don unserem Umt und Troft in den vatterlichen Buchtigungen

und Beimfuchungen Gottes über II. Sam. XXIV.

Don dem Sleiß eines guten Geruchts und Mahmens, wie auch pon dem Troft wider die Schreden des Todes in Eccl. Vil. 2. cod.

Von zindansegung und Verachtung irrdischer wie auch Machtrachtung und Sorschung bimmlischer Olngen über Col. III. 1.4. eod.

Von dem Umt , Kennzeichen und Gludfeligkeit der Kindern Gottes über Pfalm XVI. 8-11. cod.

Don dem Wunfch des zeitlichen Codes , und Troft wider die Sorcht deffelbigen über Phil. 1, 21, A, 1637.

Don dem neigenden Alter des Menschen, und wessen sich fromme Leuthe darinnen zu verhalten und zu tröften haben über Psalm LXXI. 9. eod.

Don dem Mara, das ift von dem bittern Creutz der Bindern Gottes über Exod. XV. 22-25. eod.

Don Arons des Sobenpriesters in Ifrael Absterben über Num. XX. 22-29. eod.

Von dem Tod und Begrabnus Most des theuren Manns GOt, tes und getreuen Regenten tes Volks Ifraels über Deut, XXXIV. 1.8.

Pon der Burgerschaft der Aindern Gottes im Binmel über Phil III. 20, 21, eod.

Don der allmächtigen und allweisen Sursehung Bottes in dem Leben und Sterben des Menschen über Jer. X, 23, 24. eod.

Von dem , das der Menfch zu feiner Seligkeit haben und behalten folle über Apoc. III. 11 - 13. eod.

Don den Tiefenen , barin die Kinder Gottes allhier geführet werden über Pfalm CXXX. eod.

Bon

Don unferem Troft und Umt im Leben und im Sterben über II. Cor. V. 4-9. cod.

Don dem rechten Unliegen bes neigenden hoben Alters über Pfalm LXXI, c. 6, 9, 17, 18. A. 1618.

Don Chriftlicher Bereitschaft zu einem feligen End über Matth. XXV. 1-11. eod.

Don der Bescheidenheit, deren wir uns beydes in den Wol- und Ubeistand gebrauchen sollen über 1. Cor. VII. 29-31. eod.

Don dem Schwanen Gefang des B. Apostels Pauli über IL Thim. IV. 6 . 8. eod.

Von bem Wunfch und Begierde eines feligen Todes über Num, XXIII. 10. eod.

Don dem Zaus. Creun frommer und Christlicher Ebeleuthen sonderlich wann sie durch den zeitlichen Tod von einandern getrennk werden, über Ezech, XXIV. 15-18. A. 1639.

Don dem Klend und Kitelkeit des menschlichen Lebens, so im sonderheit sich erzeiget ber unverhoft leidigen Todesfällen derzeinigen gottseligen Weibs. Dersonen, welche an der Geburt ihrer Aindern oder nach derselben diese Welt gesegnen, über Gen. XXXV. 16-20. eod.

Von dem Aint und Croft der Rindern Gottes in allerley Crub, falen gegenwärtigen Lebens über Pfalm VI. eod.

Von gottfeligen Gedanten, so wir fassen sollen von denen Abge, forbenen, betreffend ben Justand ihres Leibs und Seelen nach dem Tod über Eccl. XII. 7. eod.

V. 4. eod. ... Danigfungen ber Ainbarn Gertes iber I Co. V.

pon den Versuchungen der Aindern Gottes über I. Cor. X. 13. eod.

Don einem gottfeligen Leben und feligen Absterben über Luc. II. 25.32. eod.

Don dem holdfeligen heylwertigen Beruf des &. Evangelii über Math. XI. 28 - 30. A. 1640.

Don dem Amt und Segen frommer insonderheit alt wolbetagten geuthen über II, Sam. XIX. 31 - 40. cod.

Von dem hochsten Wunsch und Begierd der Aindern Gottes, neinlich eines seligen Ends und Abscheids aus dieser Welt über Luc. 11. 28 - 30. A. 1641.

Von dem schwehren Zaus. Creutz frommer Elteren, welche ihver lieben Kindern durch fruhzeitigen Cod beraubet werden über Gen. XXII. 1-12. eod.

Von der Zeiligkeit und Seligkeit derjenigen, welche in unserem Zerrn IEsu Christo durch den zeitlichen Tod entschlafen über Apoc. XX. 6. eod.

Don dem bochften Verlangen der Rindern Gottes im Leben und im Sterben über Palm XLII. 2. 3. cod.

Von unferer Wanderschaft in gegenwartigen Ceben samt der felbigen erwunschten Endschaft und Verwandlung in die Ruhe des bimmlischen Vatterlandes über Hebr. XI. 8 - 10. cod.

Don der Creuz. Schul Christlicher und Gottseliger Webeleuthen, wie auch von derselben Amt und Troft darin über Ezeh, XXIV. 15-18, A. 1642.

Don dem Amt der Rindern Gottes insonderheit allerhand fürgesetzter Stands Dersonen in gegenwartigen Leben, samt deren Anadenreichen Belohnung in diesem und kunftigen Leben über Palm CXVIII, 17-19. eod.

Von aller Christgläubigen Leuthen Umt in Leben und Sterben über Pfalm XXVII. eod.

Bon menfdlichen unverhoften leidigen Zufällen über Jer. X. 23.24 A. 1643.

Bon der geiftlichen Scelen . Sorg über I, Petr. IV. 10, eod.

Bon dem geistlichen Seelen : Anter, namlich der Surfehung Gottes über Pfalm CXXXIX. 1.6. eod.

Kon dem Kampf und Unruhe, fo die Ainder Gottes in diesem Ceben bis an daffelbige Ende auszustehen haben über Job. VII. 1. 2, A. 1644.

Bon dem Cod, Betraurung und Begräbnus Chrifiglaubiger Ceu, then über Gen. XXIII. 1.2, 19, 20, eod.

Bon den Trubsalen der letsten Zeiten, samt dem Troft, mit welchem man sich darin aufrichten folle über Dan, XII, 1-3. cod.

Bon

Die rechtschaffene Sterbens , Aunft , über die fiben Wort Christi an dem Creut,

Bon der Juflucht der Kindern Gottes, welche fie in allem ihrem Unliegen zu Gott nehmen follen über Pfalm LV. 23. cod.

Bon ber Gebult in dem Creuz und Trubsalen über Hebr. X. 36, eod.

Non den geistlichen Anfechtungen der Kindern Gottes famt ihrem Amt und Croft in denfelbigen über Joh. XX. 21-18. A. 1645.

Bon der Bersuchung des alten, wie auch Weneuerung und Ber Marung des neuen Menschen über II. Cor. IV. 16 - 18. cod.

pon ben Berfuchungen ber Aindern. Gottes über I. Cor. X. 13. eod.

Non der Angit und Woth der Kindern Gottes in diefem Ce. ben über Elaj XXVI 16 - 26. cod.

Bon dem Umt fterbender Leuthen, und dero hierauf folgenden Seligteit über Apoc. XIV. 13. A. 1646.

Non dem Umt der Aindern Gottes, wie sie sich in desselben willen im Wohlstand und liebelstand schiden sollen über Math. VI. 20. A. 1647.

Non ber toblichen Ainds. Geburt Rachel über Gen. XXXV. 26-20. cod.

Non dem rechten Weg zur ewigen himmlischen Seligkeit samt dero Beschaffenheit über Apoc. VII. 13-17. eod.

Mon dem trübseligen Justand frommer Kindern Gottes in die, fer Welt, samt ihrem Umt und Trost in demselbigen über Pfalm VI. 1-10, cod.

Don fleisiger Wahrnehmung und Betrachtung des Codes frommer Leuthen über Efaj. LVII. 1 - 2. cod.

Don dem Bezitt und bestimten Lauf des menschlichen Lebens, wie auch fleißiger Wahrnehmung der Zeiten und Tagen desselbigen über Psalm XC. 12. eod.

pon dem Rampf der Aindern GOttes im Ceben und im Ster, ben, samt desselben frolichen und erwunschten Ausgang über ll. Tim. IV. 6.8 A. 1648.

Bon

Bon bem Umt beffen fich die Rinder Gottes im Leben und in bem Sterben befleiffen follen uber 1, Petr. IV. 19. cod.

Troft wider die Sorcht und Schrecken des zeitlichen Todes über ... II. Cor. V. 1-1, eod.

Don bem heiligen Anligen der Rindern Gottes in gegenwartigem Jammerthal über Pfalm. XLII, 2, 3, eod.

Don dem Umt Christglaubiger Ceuthen in Trubsalen, dessen fie fich in diesem zeitlichen Leben besteissen sollen, samt angehängten trefachen dessetzen über Jer. Thr. 111. 24 - 35. cod.

Don den Weg und Dforten, auf welchem und durch welche die Kinder Gottes zum ewigen Leben, die Kinder aber dieser Welt zur Berdannus kommen über Math. VII. 13. 14. A. 1649.

Von der Wanderschaft dieser gegenwärtigen Lebens samt der selben seligen Endschaft in dem himmlischen Batterland über Hebe. Xl. 2 - 10. eod.

Bon der Seligkeit der Auserwehlten nach diesem Leben über Apoc. VII. 9, 17, cod.

Non dem Ceben, Tod und Auferstehung rechtgläubiger Leuften über Act, IX. 36-42. eod.

Lon dem schwehren Creuz-Cast des Rindern Gottes albier auf Weden, wie auch dem Trost dessen sie fich darunter zu gebrauchen haben über Pfalm LXVIII. 20. 21. A. 1650.

Bon Christgläubiger! Leuthen Umt und Troft über Rom. XIV. 7. 8. cod.

Bon der forgfältigen Bewahrung deffen, das zu unserer Se ligteit dienet, wie auch von der Gerechtigkeit deren hierauf erwar, renden himmlischen Zerrlichkeit über Apoc. Ill. 11-13. cod.

Bon der heiligen und geistlichen Jungfrauschaft aller Christ, glaubigen Leuthen über Apoc. XIV. 1-5. eod.

Bon der rechten Lebens , und Sterbens , Bunft über Math, XXVII. 57-60. cod.

Bon der wahren geiflichen Freude der Kindern Gottes in ges genwärtigem geben über Luc. X. 20. und I. Thim, IV. 4. cod.

Bon dem Zaus. Creuz der Kindern GOttes famt ihrem Umt, bessen sie sich darin zu besteissen haben über Pfalm XXXIX. 10. A, 1651.

Bon der Aindichaft der Aindern Gottes und der darauf folgenden Erbichaft des gwigen Lebens über Rom. VIII. 12-18. 1651.

Von gebührlicher und bescheidenlicher Begird und Wunsch des zeitlichen Codes, samt angehängten beweglichen Ursachen ders selben über Phil. 1. 22. eod.

Bon der Gewigheit des Todes und ber Ungewigheit der Sruns be bestelben über Apoc. XVI. 15. eod.

Bon dem feligen End und Absterben des g. Manns Bottes Mofes über Deut, XXXIV. 1.8. A. 1652.

Bon den Beschwährden und langwierigen Trubsalen der Rinbern Gottes samt ihrem Umt und Troft in denselben über Pfalm . VI. 4. eod.

Bon dem von Gott bestimmten Jihl des menschlichen Lebens über Job XIV. 5. eod.

Non der Wallsahrt der Kindern Gottes in gegenwartigen Ceben, samt ihrem Umt darin sie sich zu besteissen haben über Il. Cor. V. 6-10. A. 1653.

Bon dem Alter und Wahrung , wie auch der Mah und Trubkligkeit des gegenwartigen Lebens aber Pfalm XC. 10. cod.

Bon dem Amt und Gnadenreichen Belohnung frommer und getreuer Dienern an den Zeil. Wort Gottes über Apoc. Il. 10. 11. eod.

Won dem fürnehmiten Wunfch und Anligen gottfeliger und alaubiger Leuthen über Pfalm CXVIII. 35. eod.

Non dem Amt und Trost Christgläubiger Leuthen in allerhand Trübsalen, fürnemlich in Todes : Nöhten über Pfalm XXVII. 1. A. 1654.

Von dem langen Ceben und hohem Alter frommer Leuthen, wie auch von ihrem Aint und Crost in demselbtgen über Psalm LXXI. 1-9. und 17. 18. eod.

Bon der Eitelteit und Sinfalligkeit des menschlichen Lebens über Elaj, XL. 6. 8. eod.

Weiters find von ihme gebruckt worden Buffrund Batt. Tago Predig über Jon. III. 1. A. 1620.

Von

Bon dem Untergang fürnehmer und gewaltiger Städten aus Anlas der Zerstörung Jerusalems über Luc. XIII. 1-9 A. 1631.

Dredig bey einer offentlichen Borstellung über Esj. III. 10. 11.

Berantwortung über der Predig, 6 D. Johann Schmid gehalten A. 1634.

Bon dem &. Abendmahl uber Math. XXVI. 26.29. A. 1641. Daut, und Bug, Predig an einem Batt. Tag über Pfalm XCV. eod.

Bon bem Erdbeben A. 1650.

Einige Fragen von dem 3. Abendmahl A. 1654. 12mo.

Sein Sohn Johannes erwehlte, nachdem er die gewohnliden Philosophischen Gradus erhalten, bas Theologische Studium . und ubte fic barin fo fleifig , baf er A. 1654, in bent 20. Altere Jahr unter Die Rirchen . Diener aufgenommen morben : Er begab fich folglich nach Genf, und mar etwas Reit alba Bfarrer ber Deutschen Gemeind, bernach aber wiederum Unpaflichteit balber nach Daus, thate aber hierauf eine Reife über Seibelberg nach Leiben , Leewarben , Groningen , Bremen und Marburg : als er ben 3. Od. A. 1656. wieder nach Bafel tommen, wurde er in der Stund feiner Antunft einhels lia au einem Profestor ber Briedifden Sprach ermehlet. 1664. erhielte er die Theologische Profession ber Blaubens Lehe re und ber Religions Streitigkeiten , und nahm fobann bie Doctor - Wurde in der Theologia an, und ward folglich A. 1675. Profesior Des Alten und A. 1685. Des Reuen Testaments: mar auch A. 1666. 1681, und 1693, Rector der hoben Schul au Bafel, und Bibliothecarius berfelben, und ba bon ber Oberteit der offentlichen Bibliothec ein andere groffe und moblgeles gene Behausung angewiesen worden, bat er ber Diefer Beranderung nicht nur Die famtliche Bucher und Mertwurdigkeiten Diefer Bibliothec in eine richtige Ordnung gebracht, fondern auch ausführliche und in 6. groffen Folianten beftebende Catalogos eigenhandig barüber verfertiget, und ift ben 26. Febr. A. 1696, actorben. Bon ihme ift in Drud tommen

Difp. de Justificatione Hominis coram Deo. Basel An. 1652. in 4to.

Difp. de peccato originali. Præs. Theodor. Tronchin. Theol. Prof. Genf A. 1654. 4to.

Difp. de Sarisfactione Christi. Przef, Joh. Rod. Betftein. Th. D. & Prof. Bafel 21. 1556, 4to.

Disp. de Viribus liberi arbitrii in Hominis Conversione. Præs. Sebast. Curtio Th. D. & Pr. Marburg A. 1656, 4to.

und hernach zu Basel in 4to. Difp, de Tempore Creationis Mundi, A. 1657.

Disp. de Aristotelis Orthodoxia in Dostrina de Mundi Ortu, eod.

Disp. Aristotelu Orthodoxia in Doctrina de Providentia Dei. An. 1658.

Disp. de Quaftionibus quibusdam Ethico - Politicis A. 1659.

Difp. IV. de Substantia A. 1659. & 1660.

Disp. de Bello Christianis licité gerendo. A. 1660.

Disp. de Monstru, eorumque Causis & differentiis eod.

Questiones de Creatione Mundi. eod.

Difp. de Duellis. eod.

Oratio de Barbarie superiorum aliquot Seculorum orta ex Lingua Graca ignorantia. A. 1661.

Quaftiones Politica miscellanea A. 1664.

Dift. de Integritate Canonis. eod.

Difp. de Unitate Anima in homine. e00.

Difp. de Sede Anima rationalis. eod.

Difp. de Communicatione Idiomatum. A. 1665.

Difp. de Vocatione aterna ad Salutem. eod.

XLII. Disputationes de Peccato A. 1668. seq.

Difp. ad locum Apoc. V. 5 - 7. A. 1673.

Defensio Thesium de Providentia Dei. A. 1674.

Difp. de Communione sub utraque Specie. A. 1675.

VI. Disp. de Festo Corporis Christi. A. 1682. — 1685.

& c.cc

Politie-

Positiones miscellanee ex variu Philosophie partibus. A. 1684. Trastatus de Rege Salomone peccante. A. 1696.

Er hinterlieffe Theodor, Johann Rudolf, Jacob, und Johannes die das Geschlecht in 4. Linien fortgepflanzet.

1. Theodor mard 21. 1658, gebohren und leate fich nach 21. 1675. erhaltenem Magisterio Philosophiæ auf Die Aranen. Runft erftlich in der Batter , Stadt und bernach 2. 1678. und 1679, in den Stadten Schaffbaufen und Burich, und mard ihme in der erften auch eine Reitlang Die Beforgung des bafigen Spittable anvertraut, in ber letftern aber ubte er fich fonder. lich in ber Botanic : 2. 1680. tam er wieber nach Bafel und erhielt die Doctor - Murbe in der Armen . Runft, that bier, auf eine Reife uber Benf und Lyon nach Baris, und tam nach Berlangen feiner Eltern 21. 1682. wieder gurud, und mard 21. 1684. Professor Eloquentiæ und 21. 1687. Professor Physices. 21. 1694. reifete er megen wichtigen Beschaften nach Mien, und batte ben bem Raufer verschiedene mahl gnadige Berbor, und ba er bon Ronia Friderico I. in Breuffen 21. 1703. ju einem Leib , Argt berufen worden , that er auch eine Reife nach Berlin und ward von bem Ronig anadig empfangen, nahme aber bortigen Beruf nicht an, fondern widmete lieber feine Dienft bem Baterland , in welchem er gleichen Jahre Profesfor Anatomiæ & Botanices A. 1711. Professor Medicinæ practicæ auch Stadt . Physicus auch Anno 1704. und Anno 1711. Rector ber hohen Schul worden. Schon 21. 1685. mard er in Die Academie ber Natura Curiosorum unter bem Bunamen Aristotelis L und M. auch in die Ronigl. Breufifche Societat aufae nommen , er folua aber 21. 1700. Die ihme angetragenen Profestio Medicinæ practicæ auf ber boben Soul au Leiden in Solland aus : Er mard 2. 1696. bon bem Bergogen von Burtem. bera und A. 1717. von bem Maragrafen von Baden . Durlach zu einem Geheimen Rath und Leib. Medico erflahret, auch 2. 1710. bom bem Landarafen von Seffen . Caffel su einem Leib . Medico beruffen , and 2. 1709. von bem Stift Muni fter in Granfetben ju Delfperg Unno 1711, von bem Stift Mariens

Marienstein und Beinwick zu einem Arzt angenommen : er ftarb ben 16. Mart. A. 1724. und binterliesse 4. Sohne und 5. Tochtern : Auch ist von ihme in Druck kommen

Disputatio de Synocho putrida, Præs. Jacobo Roth. Med. D. & Pros. Basel A. 1677. 4to-

Difp. Inaug. de Padatrophia. ibid. A. 1680.

Positiones misseellanea è variis Philosophia partibus A. 1684.

Difp. de Virtute Heroica A. 1686. 410.

Theses Philosophica miscellanea cod.

Oratio Panegyrica in obitum Joh. Caspari Bauhini Med. D.

& Prof. A. 1687. 4to.

Sicherer und geschwinder Arzt, erstlich unter dem Rabmen Nathanael Sforcia A. 1687. und hernach unter seinem Ramen 1703. und vermehrt A. 1748. 8vo.

Theatrum Botanicum und Rrauterbuch A. 1696. und 1744.

in fol.

Scrutinium Magnetis Physico Medicum A. 1697. 8vo.

Lucubrationes de Plantarum Doctrina in genere A. 1698. 4to.

Dissertatio de Vita hominis! Sani A. 1699.

Programmata invitatoria partim ad operationes partim ad Collegium experimentale Physico - Mechanico - Chymicum A. 1699. 1700. 1701.

Typus Consultationum Medicarum A. 1699. 4to.

Weckeri libr. 17. de Secrétu cum additianibus A, 1701. 8vo.

Disp. de acquirenda Vita longa vitate. A. 1703. 440. versteutscht: Untervicht ein hohes Ulter zu erlangen. Nordhausen A. 1727. 8vo.

Dissertatio de Vromantias Usu & abusu. Basel Anno 1705.

ECEC 2

in 4to.

Epitome totius Medicina A. 1706. 8vo.

Fasci-

Fasciculus Dissertationum Medicarum selectarum, que privata ejus cura, institutione & auxilio publice ventilate sunt. A. 1710. in 8vo.

Theatrum Praxeos Medica. A. 1710. 4to.

Examen & Usage de l'Eau minerale dans le petit Champois de la Vacherie du Fortbourg, appartenente à la Ville de Dellemont proche du Près de Voete A. 1711. 400.

Dubitatio Medica de Methodo docendi Medicinam Mathematica, A. 1714. 4to.

Padojatreja practica cum specimine Natura Medica, & remediorum Formulis A. 1722. 800:

Bon ihme find in den Miscellaneis Academia Natura Curiosorum folgende Observationes einverkeihet :

In Decuria II. anni 2.

De Excrefcentia carnea uterina.

In Decuria II. anni 6.

Mercurii crudi effectus in Colica spasmodica, a secuma duritie alvum contumaciter obstruente, oriunda. Obs. 231. Palpitatio Cordis diuturna, a polypis in utroque cordis ventriculo enatis, producta lethalis. Obs. 232 Caries maxillæ superioris extrusum dentem subsecuta. Obs. 233. Anatome Maniaci, Obs. 334.

#### In Decuria II. anni 9.

Admirandi partus gemellarum vivarum umbilicotenus fibi invicem connatarum. Obf. 134. Ciliorum color nigerrimus fubitò in album mutatus. Obf. 135. Hydrops ovarii muliebris stupendus, in exenteratione mulieris cujusdam repertus. Obf. 136. Calculi & arenulæ copiose in secundina humana repertæ. Obf. 137. Grando palpebræ oculi feliciter discussus. Obf. 217. Anatome pueri variolis malignis extincti. Obf. 218.

#### In Decaria II. anni 10.

Tertiana febris spasmodica Obs. 1799. Grando palpebræ oculi feliciter & prompté discussus. Obs. 200. Puellus sine Gerebro natus ad momentum vivens. Obs. 201.

#### In Decuria III. anni 1.

De Historia & Anatome rustici, hydrophobia secundo mense post acceptum a cane rabido vulnus, correpti & extincti. Obs. 104. De mira rabiei canis causa. Obs. 105. De Arthritide verminosa in manu podagrici. Obs. 106. De Mercurii vivi essenti secunda vice in eodem homine observato. Obs. 107. De sero Lactis perpetuo lacteo in Viro, Obs. 108.

#### In Decuria III. anni 5. & 6.

De Scabie cum tremore, ad tabem inclinante. Obf. 6. de pudendorum muliebrium excoriatione & intumescentia, post partum difficilem. Obf. 7. De Anatome Viri Asthmate & hydrope Thoracis defuncti. Obf. 8. De Asthmate lymphatico cum febri catarrhali feliciter curato. Obf. 9. De Fistula offis squamosi, abscessum auris secuta, seliciterque sanata. Obf. 10. De Febri maligna continua seliciter curata. Obf. 11. De Ischuria per plures dies durante: Obf. 12. De exenteratione cadaveris puelli, phthis & hydrope extincti. Obs. 276. De Fractura coltarum, cum subsequente vulnere, syderatione, Hydrope pulmonis atque morte. Obs 277.

## Anni 5. & 6. Appendice.

De Chrysopeeia, variæ litteratorum epistolie communicatæ per Dn. D. Theodor. Zuingerum P. P. Basil. Acad. Cur.

Eccc 3

#### In Decuria III. anni 7. 8 6.

De syrupo prophylactico ad prolongandam vitam & Podagræ aliorumque morborum insultus arcendos, mitigandosque experto. Obs. 10. De Fractura ossimum cruralium multiplici, cum juncturæ Tali dislocatione, feliciter curata. Obs. 11. De historia Fistulæ lumbaris, e rene dextro calculoso scaurientis, & subtercutim, musculosque clunis dextræ reptantis, lethiferæ, cum cadaveris anatome. Obs. 12. De ulcere antiquo, in meatu urinario, feliciter curato. Obs. 13.

Ferner in den Observationibus Physico - Medicis gleichet Academia Natura curiosorum.

#### Centuria VII. & VIII.

De cardialgia hirudinosa. Obs. 25. De variis insectis per vomitum excretis a virgine quadam sascinata. Obs. 26. De spasmo periodico musculorum cervicis. Obs. 27. De hemicrania chronica euporisto remedio tandem curata. Obs. 28. De partu oclimestri monstroso. Obs. 29. De vesicæ ruptura lethali. Obs. 30. De duplici pollice insantis recens nati & altero eorum seliciter extirpato. Obs. 31. De Mensibus e dorsa cute sluentibus. Obs. 85. De hectica a scirrhositate Pylori ac Pancreatis proveniente iethali. Obs. 87.

Medicie in ben Acti Phylico - Medicie, gleicher Academia Natur. Cur.

### Volumine I.

Gemellæ, quarum altera nigra, altera alba. Obs. 77. Exenteratio Cadaveris viri hydrope Thoracis extincti. Obs. 78. Maculæ scorbuticæ nigræ per universum corpus dispersæ. Obs. 79. Uteri prolapli exsectio non lethalis. Obs. 80.

Anch in den Brefilanischen Samlungen Natur, und Medicin, Geschichten XIII. Versuch p. 274. de Febribus erraticis Basilew grassantibus k. 1720.

Bon feinen Sohnen find gestorben 1. Johann Jacob ber Un. 1707. Medicinæ Candidatus ju Bafel worden, aber ebe er ben Doctor-Grad erlanget, gestorben, und zu Bafel

Specimen Physices eclectoica experimentalis A. 1707 in 12.

Difp. Inaug. de Valesudine plansarum secunda & adversa. A. 1708. 4to in Drud gegeben.

- 2. Theodor A. 1713. der Prediger in dem Maisenhaus in der Stadt Basel und A. 1716. Pfarrer von Aristorf, und 3. Johannes der A. 1714. Prediger der Deutschen Mesormiten Gemeind zu Mariatirch und A. 1721. Pfarrer zu Kilchberg in dem Baster Gebiet worden, und eine Dissertation de Sichis Habreorum A. heraus gegeben: und leben noch
- 4. Johann Rudolf der A. 1707. Magister Philosophiæ und A. 1710. Medicinæ Doctor worden, in dem solgenden Jahr eine Reise nach Lausanne und Genf gethan und ber seiner Zuruckunst A. 1712. in dem 20. Altere Jahr Professor Logices, und New 1721. Professor Anatomiæ & Botanices und A. 1724. Medicinæ practicæ, auch A. 1729. 1740. A. 1752. Rector der hohen Schul worden, da immittlest auch ihme A. 1720. von dem Marggrasen von Baden. Durlach die Mitbesorgung des Land-Physicats der Herrschaft Roteln ausgetragen und er A. 1724. unster die Mitglieder der Acad. Naturæ Curios, unter dem Namen Avicenna II. ausgenommen worden. Es ist von ihme zu Basesel in Druck tommen

Dissertat. de cerebri humani structura naturali A. 1709. Præs. Joh. Jac. Harber Med. D. & Pros. A. 1710.

Dissert. Inaug. de Usu & Functionibus Cerebri, indeque de pendente inclinationum & ingeniorum diversitate A. 1710. 4to.

Diatribe de prajudicits mentis humana A. 1712. 4.

Difp. de Methodo Medicinam docendi Mathematica A. 1714.

ATT

Ars cogitandi erotematica cum praludio Philosophia A. 1715.

Parodoxon Logicum, quod omnis homo beue in omnibus raciocinetur A, 1718.

Disfertatio de Divinitate Medicina A. 1724.

Problemata Medica de Prole cranii experte eod. 1728.

Auch hat er An. 1748. eine Deransgab von Hippocratis Opusculis Aphoristicis zu Basel veranstattet, und diesen ein Speculum Hippocraticum de Notis & prasagiis morborum bengefüget, welches letstere auch Anno 1760. zu Florenz in 8vo gedruckt worden.

Aud befinden sich von ihme in den Observationibus Phyfico Medicis gemelter Acad, Natur. curios. folgende Observationes.

#### Centuria VII. & VIII.

De dislocatione vertebrarum cum abscessi abdominis succedente lethali, Obs. 81. Historia quædam empyematis sunesti. Obs. 82. Exenteratio puellæ phthisi extincæ. Obs. 83.

Ferner in den Actis Physico-Medicis, Academia natura curio-

#### Vol. I.

Proles pustulosa. Obs. 81. Appendix præternaturalis cœca Intestini Ilei. Obs. 82. Vesica bovis gemina. Obs. 83. Fœtus circiter quadrimestris, abortu editus, cum sterno concavo & regione umbilicali valde prominente, &c. Obs. 84.

In Adis Helveticis - Mathem. Botan. & Medicis solgende Ob-

#### Vol. I.

Hydrocephalus cum defectu Calvariæ. Obf. I. Mictus cruentus cum Vesica tota callosa in Tabem desinens. Obs. 2. Lacertus aquaticus vivus à puella per alvum redditus post gravia pathemata convussiva. Obs. 3.

Vol. II.

#### Vol. II.

Hernia umbillicalis incarnata Ileo superveniente Sphaccelata & exulcerata. Obs. Curationes electricae HernipleCusorum. Obs.

#### Vol. III.

Diarium Physico Medicum A. 1755. Obs.

#### Vol. IV.

Dyfuria ex ulcere intestinali in vesicam pervio in Marasmum desinens. Obs. 17. Vomitus puellæ diurnus Haustu mercurii vivi sublatus. Obs. 18. Diariolum Nosologicum Basiliense. A. 1759. Obs. 29.

5. Friederich der auch An. 1722. die Wurde eines Magistrie Philosophiæ erhalten, und begabe sich A. 1723. nach überskandenen Examine zu der Doctor. Würde in der Medicin, erstlich auf die hohe Schul zu Tübingen und nachwehrts auf die du Leiden in Holland, allwo er einige Jahr zugebracht, und nach seiner Zurnaktunst Anno 1732. die würkliche Doctor. Würde erhalten, auch solglich A. von dem Margegrasen von Baden. Durlach zu seinem Hosf. Raht und Leidellich angenohmen worden: A. 1751. gelangte er zu der Posificina Theoreticæ, und A. 1760. zu dem Rectorat der hohen Schul, und ist von ihme zu Basel in Druck sommen:

Dissertatio Inaug. de Paraphrenitide. A. 1731. 4to.

Positiones de Historia A. 1737.

Lucubratio Rhatorica A. 1745.

Das obbemelte Theatrum Botanicum oder Rrauter Buch feines fel. Batters mit Bufaten vermehret A. 1744. Fol. und find von ihme in ben

Dodo

Actis

# Adis Helveticis Physico-Mathemat. Botan. Medicis folgende Observationes:

Vol. I. de Suffocato puero à Semine Phaseoli inasperam Arteriam illapso p. 43.

De Risu involuntario vehementi & convulsivo, quem sebris purpura rubra & alba sequebantur p. 47.

De Fungo peculiari autumni tempore reperto p. 50. Vol. II. de Febri miliari sive purpura rubra & alba p. 20. Vol. III. Observata Lithologica cum iconibm. p. 226.

Auch kommen von ihme die Berzeichnussen der Basclischen Pflanzen, welche denen besondern Theilen der Merkswürdigkeiten der Landschaft Basel bevgefüget sind.

II. Johann Rudolf ward A. 1676 Magister Philosophiæ und 2. 1684. unter die Rirchen Diener aufgenohmen; Er that eine Reife nach Burich und Benf, und predigte an dem let. ften Ort oftere in Der deutschen Gemeind, und hatte auf ein Beit den Furft Carl Fridrich von Unhalt . Bernburg au einem Ruborer, welcher ihme auf Berlangen ein Bfarr Stell in feinen Landen ertheilt hatte; er nahm aber 21. 1686. Die Reld. Brediger Stelle ben bem in Ronial, Frangofif. Dienften geftans benen Regiment Stuppa an, 'und verfabe felbige amen Rabr lang, und verreifte nach felbiger Aufagb aus bem Dennegau durch Braband in Solland, und tommt über Bruffel, Luttich , Dentschland zc. A. 1688. nach Saus, ba er guerft ben Vicariat ben ber Bfarr St. Alban in ber Stadt verfeben, bernach 21. 1690. Leut , Briefter und Bfarrer von Lieftall in ber Landschaft Bafel, U. 1700. Pfarrer ben St. Elifabetha in ber Stadt, und A. 1703. Antistes und Archi Decanus, Oberfter Bfarrer in dem Munfter, auch Professor Locorum Theologicor. & Controversiarum Theologicarum worden, und 21. 1704. Die Doctor . Burbe in der Theologia angenohmen; er war auch ein Mitglied ber Koniglichen Engellandischen Befellichaft von Fortpflanzung bes Glaubens und ber Religion, mnd

und ift im Nov. 91. 1708 in dem 48. Alters Jahr gestorben, und von ihme ju Bafel in Druck tommen

Disput. de Causa reprobationis impulsiva, Præs. Patte A: 1680. 4to.

Trost Israels in Ansehung der zu erwartenden Be-

Die groffe Veranderung in Engelland, aus dem Fran-

zöfischen übersett 2. 1690. 8vo.

Teufels Werk zerstöhret, oder Wahrnungs Predig von Abergläubischen Künsten und deren Greuel. 21. 1692. 4to.

Extremum Pietatis officium manibus D. Petri Werenfels. Th, D. & Pr. prestitum A. 1704. 4to.

Dissertatio Inaug. de Potestate Clavium eod. 4to.

Dissert. de morientium apparitione eod. 4to.

Dissert. de Satisfactionis Christi veritate A. 1706. 4to.

Dissertationis de Potestate Clavium continuatio eod. 4to.

Auch find von ihme nachfolgende Leich · Predigen zu Bafel in Druck kommen.

Von den schmerzlichen Züchtigungen GOttes und dem Innt, dessen wir uns darinnen zu besteissen haben über Pfalm. XXXIX. 12-14. A. 1689.

Schmerzlicher Zerzens. Schnitt frommer und drifts licher Wheleuthen, wann sie durch den zeitlichen Tod von einandern getrennt werden über Ezech. XXIV. 15, 16. An. 1696.

Von unserer GOttes Kindschaft, und daraus erfolgenden Gemeinschaft des & Geistes über Gal. IV. 6. A. 1701.

pauli Triumph wider den Tod und beffen Unhang über I. Cor. XV. 55-57. A. 1702.

Dddd 2

Bon

Von dem Sieg der Gläubigen wider alle Geistlichen Seelen Seind über 1. Cor. XV. 37. eod.

Von plöglichen Todes Sällen, deren Betrachtung uns den Schlaf der Sicherheit aus den Augen treiben soll über Prov. XXVII. eod.

Todliche Rinds-Miederfunft der 5. Erg.Mutter Rachel über Gen XXXV. 17. 18, eod.

Von schmerzhaften Seimsuchungen GOttes, und was man in denselben abbitten solle über Psalm. XXXVIII. 2. 3. A. 1704.

Von dem betrübten Justand verlassner Wittwen, und wie sie sich darin verhalten sollen über I. Thim. V. 5. eod.

Der in Ewigkeit lebende und über Tod und Solle

berschende Infins über Apoc. I. 18. eod.

Von langwierigem Creuz der Aindern GOttes, da durch dieses zeitliche Leben ihnen erleydet, und ein sehn-liche Begird nach dem Tod und darauf erfolgende Ruhe in ihnen erweckt wird über Job. VII. 2-5. eod.

Stephani des erften driftlichen Marterere Sterb. Gebatt

uber Act. VII. 59. eod.

Von den letsten Dingen des Menschen über Hebr. IX. 27. 28. eod.

Don schädlichen Regiments Menderungen, und wie solche zu verhuten über Prov. XXVIII. 2. A. 1705.

Don der ernstlichen Bitt 3Efu Christi um feine Der-

flahrung über Joh. XVII. 5. A. 1706.

Von dem Lob. und Dank Opfer, welches die glaubis ge Seele GOtt für seine Guttbaten zu leiften schuldig ift uber Pl. Cill. 1. 2, eod.

Von der edlen Nurgbarkeit der gottlichen Zuchtigung über I. Cor. Xl. 32. eod.

Die berrliche Belohnung der Gottseligkeit über I. Thim. IV. 8. eod.

Daris

Davidische Trost-Quell wider alles Creug und Ellend bieses Lebens über Ps. CXIX. 92. eod.

Des himmlischen Vatters getreue gursorg gegen Vatter, und niutterlose Waisen über Pl. XXVII, 10. eod.

Gläubiger Kindern GOttes Troft im Leben und Sterben über II. Cor. V. 6-8. eod.

Die Stimme des zu GOtt für uns ruffenden Bluts / 3Esu Christi über Hebr. XII. 24. A. 1707.

Von der Rechtfertigung der auserwehlten GOttes 'durch welche ihren Anklägern der Mund gestopft wird über Rom. VIII. 33. A. 1708.

Don der Geringfügigkeit und schwaren Anfechtungen getreuer Dienern am Wort GOttes, wie auch dem reichen Troft, damit sie von GOtt in ihrem Creuz gestärket und aufgerichtet werden über 2. Cor. I. 6-10. eod.

Von Dauli glucklich vollendeter geistlichen Ritterschaft und darauf erlangten himmlischen Siges-Aron über II. Thim. IV. 6-8. eod.

Don dem bochsten Gut und einigem Erbelleil glaus biger Seelen über Pf. XVI. 5-7. eod.

Sein einiger Sohn Andreas erlangte A. 1712. den Grad eines Magistri Philosophiæ und A. 1716. eines Canditaten zu dem Predige Annt, und ward A. 1722. Prediger des Waisenhauses, A. 1726. begab er sich nach überstandenen Glieder-Krankbeit nach Schwalbach und in das Schlangenbad, und khat hierauf eine Reise durch Holland und Deutschland, und kam A 1727. wieder nach Basel, da er seine Prediger-Stell in dem Massenhaus fortgesett, bis 1730. da er zu der helfser Stell bew St. Leonhard beruffen worden, und A. 1755. auch dortige Pfarr erhalten, und hat zu Basel in Druck gegeben

Dbbb 3

Christ.

Christlicher Eltern Pflicht gegen ihren Kindern, und Trost über Seren sowol natürlichen als gewaltthätigen Tod. A. 1742, 4to.

Die Glückseligkeit der Christen vor den Seiden, A. 1759, 4to.

III. Jacob, auch D. & Prof. Johannes Cohn leate fich auf die Mund . Arinen und Schnitttunft, und reifete von An. 1683. bis 1687. auf felbigen in bericbiedenen Stadte, und trat in Diefem letften Jahr in Chur.Baprifche Dienft als Relb. Chirurgus, und jog mit ber Churfurfil. Artillerie in Ungarn, und hat der Schlacht zwischen Siclos und Mohaz, auch 21. 1688. ber Belagerung Griechifch , Deifenburg , und 21. 1690. beren pon Manns bengewohnet , trat auch A. 1691. in Ronigl. Frangoffiche Dienft ale Lieutenant, und empfieng 21. 1692. in ber Belagerung Namur ein gefährliche Bunde, und febrt 2. 1693. wieder nach Bafel, ba er auch 21. 1708. in den groffen Raht und M. 1712, ju einem Sauptmann einer Compagnie Land. Bolle befürdert worden, und hinterlaffen Johannes, ber fic auch auf die Wund - Argnen gelegt , und 5. Jahr fich barin auf Reifen geubet, auch 21. 1740, Des groffen Rabte, und fein Cobn Jacob 21. 1762. Leut Briefter ober Bfarrer von Bieftall morden. Und fein Untritts Dredig über Phil. I. 8. au Bafel in Drud gegeben.

IV. Johannes auch D. & Prof. Johannes Sohn wiedmete sich ber Chymic und Apotheker. Kunft , und hat den mitleye digen und gewissenhaften Apotheker zu Narenberg A. 1699. in Drud gegeben.

# Zwinglj.

Ein Geschlecht in der Stadt Jurich, welches Un. 1519. dabin gebracht Urich ein Sohn Ammans illy im Milbenhaus in dem Toggenburg gleiches Namens, der den 1. Jan. Au.

M. 1484. ober nach andern Un. 1487. alba gebohren, und auf Ginrabten feines Battere Bruber Bartholome, ber Bfarrer und Decan su Wefen gewesen; bald gebenjahrig nach Bafel und bernach nach Bern geschickt worden, ba er sonderlich in ber Lateinischen Sprach und Mers , Runft fo gugenommen, baf er auf die hobe Schul nach Mien , Die Philosophie und Melte weisheit zu erareifen tommen . und nachdem er anch in felbigen merflich ju genommen, nach etlichen Jahren nach Bafel berufen worden ber Martinianifden- Schul vorsufteben, ba er annebst in der Music und fonderlich dem Lautenschlagen fich geubet, und in ben Bbiloforbifden Studien es fo meit gebracht, baß er auf bortiger hohen Schul Un. 1506. Die Burde eines Magistri barin erhalten, folglich fich erftlich auf die Schul- und bernach auf die gesundere Theologie durch Lesung ber Rirchens Battern und fonderlich der b. Schrift gelegt , und in gleichem Salur von ben Ginmobnern Des Rieden Glarus an ihrem Bfarrer berufen worden, befimegen er von dem Bifchof von Co. fans jum Briefter gewenhet worden, und ju Rappersweil Die erfte Bredig gethan, und auf Michaelis Zag in feinem Batter. Ort in Bilbenhans die erfte Def gehalten; ju Glarus hat er bie Bfarr . Stell bey geben Jahren verfeben , und die Evangelifche Wahrheit aus weiterer enfriger Lefung Der Seil. Schrift 21. 1516. porgulegen angefangen , auch fich auf die Red-Runft, Siftorie, und fonderlich auch auf Debraifd und Gries difche Sprachen gelegt, und in ben frepen Runften geubet, auch 21. 1513. in bem Bug nach Novarra und 21. 1515. in bem Treffen au Marignano Die Reld . Brediger Stell ben ben Glar. nerifden Boltern vertretten. 21. 1517. ward er von dem Fren-Theobald von Geroldeet Damaligen Bermalter bes herrn Stifts Ginfidlen an einem Brediger bafelbithin berufen, Dabin ibne die von Glarus nicht gern abfolgen laffen, und gwahr fo. baf fie in Sofnung er merde etwan wieder zu ihnen tommen. ihme bas Bfarr , Gintommen noch 2. Rabr gutommen laffen ; er lehrete bas viel babin getommene Bolt fonderheitlich die Bergebung ihrer Gunden allein in dem Berdienft Chrifti au fucben fette anch annebft feine Studien dafelbft fort, lehrnete insbefon-Der Die Epifteln Bault auswendig, fdrieb felbige auch in Danacl

gel eines eigenen Eremplars in Briedifder Gurad felbit ab : bat fich auch ichon bafelbft und auch hernach zu Burich dem aus Italien angelangten Ablas , Rramer Camfon widerfest , cr mard bierdurch fo befannt, daß der Brobit und Cavitul des Stifts sum groffen Munfter in ber Stadt Burich ihne ben it. Sept. Mn. 1518. jum Leut Briefter ober Bfarrer berfelben Rir. den erweblet , und er mit Anfang bes folgenden Jahrs auch fein Umt mit Bredigen über das Evangelium Matthei angefangen, und folglich in allen auch nach überftandenen Beft. Ungrif fleifig gehaltenen Bredigen fonderheitlich den einigen Berdienft Chriffi getrieben und nach und nach die meiften Bucher bes Alten und Reuen Testament mit Borftellung und Widerleanna ber fo vielen in ber Rird eingeschlichenen Aberglauben und Diffbranchen erflähret. Bu beren Abichaffung er auch die um felbige Beit gu Burich gewesene Babitliche Abgefandte und auch ben Bifchof pon Coftang mit allem Ernft erfucht : er auch Anno 1520, ben bem Rabt au Burich er babin gebracht, bag allen Bfarrern und Beiftlichen anbefohlen worden die heiligen Evangelien Apostolische Gend . Briefe allein nach Gottes Beift und beiliger Schrift Alten und Renen Teftaments gu predigen. Beigte auch einen fondern Epfer wider das durch die fremde Penlionen, und Reislaufen in fremde Rriegs. Dienfte und fonften entftandene lafterhafte Leben, Ungucht, Bracht, Dufigang zc. und brachte es 21. 1521, fo meit, daß man ju Burich fich endlich verbun-Den teine Beschent noch Pensionen mehr megen Rriege Dienften bon irgend einem fremben Furften anzunehmen ; gleich er auch fcon ein Jahr guvor ein von dem Babft gebabtes Gna-Den-Geld aufgefundet und nicht mehr aufgenohmen. Da man auch bas Berbott Rleift an gemiffen Tagen ju effen ju Burich . burch feine Lebr , daß felbiges in ber S. Schrift nicht begrunbet; gering gu achten angefangen, und 2. 1522. von feitben Des Bifdoffen von Coftang hiermider ben ber Oberteit und aud bem Brobft und Capitul ju Zurich ernfthafte Borftellungen gemacht worden, foldes ihne veranlafet fein erfte Schrift von bem Ertiefen und Frevheit ber Speifen, und bernach auch ein in 69. Articulu bestehende Cont . Schrift feiner 'unter bem Mamen Apologeticus Archeteles in Druct an geben; Er hat and

auch einen gelehrten Barfuffer . Donden Franciscum Lambertum , ber aus Granfreich in Die Epbacnofifche Land tommen. und fonderlich die Senrbitt ber Beiligen verthadiget, in einem mit ihne gehaltnen offentlich Gefprachen bavon abzufteben verlenthen mogen: Er ward auch verwahrnet in Anschaffung ber Speifen und beren Gebrand in Bafterepen vor Bergiftung fich ju verfor. gen, und zeigten fich bamablen und auch bernach nachtliche Une Schlage ihne aufzufangen oder um das Leben zu bringen. bem folgenden Jahr bat er feine Meynung wider die Unrufuna ber Beiligen ben 3. Jul. in einer offentlichen Disputation perthabi get, und Un. 1523, unerachtet Babft Adrianus VII. im Ian. ibne mit einem freundlichen Schreiben und nicht geringen Berheiffungen ben der Achtung und Gehorfam des Romifchen Stuble bengubehalten getrachtet; bennoch in gleichem Monat feine Lehre in 67. Buncten offentlich vorgestellet , und jedem Unwesenden, beren ben 600. und auch Fremde gewesen überlaffen feine Ben benten barmiber ju erofuen, welches auch auf Oberteitliche Berordnung in folgenden Och. brey Tage nach einander gefcheben , und grahrn in Bemvefen 900. Berfohnen , und barunter 10. Doctoren und vieler Brieftern wie barvon in bem Articul pon Zurich bas mehrere ju feben, und daß bier auch die Obere feit beschloffen, daß in ihrer Stadt und Landichaft nichts ane berg mehr, als mas aus ber D. Schrift zu beweifen , mehr gelebrt merben folle, und er auch benen Bfarrern, wie fie foldes thun follen, ein Unleitung in Drud verfertiget.

An. 1524. 2. Apr. hat er sich mit Anna Reinhartin, Johann Meyers von Knonau Wittwe ehelich einsegnen lassen, und sind in Jun. auch auf sein Einrahten die Vilder ohne einige Bewegung bev beschlossenen Thüren aus der Kirchen gethan worden; Er bekam auch noch in diesem Jahr mit den sogenannten Wiedertäusern vieles zuthun, und ward den 17. Jan. A. 1525, von ihner und andern Kirchen. Dienern mit Hubmeyer einem ihrer Vornehmsten ein Gespräch auf dem Rahthaus gehalten, von dessen Articul: Wiedertäuser: das mehrere zu sinden. Er hat nebend 4. andern Kirchen. Dienern der Stadt auch den Er hat nebend 4. andern Kirchen. Dienern der Stadt auch den 12. Apr. dieses Jahrs vor dem kleinen und groffen Raht um Abschaffung der Meß mundliche Borstellungen und Ansuchen gethan, sonderlich des Stadt-Unterschreiber im Grut Gegen-vorstellungen wöderlegen mußen, und ist zwer Tage darauf von ihme und den andern das erste mahl das H. Abendmahl nach der Einsahung Christi gehalten worden.

Er hat immittelft seine Studien sonderlich auch in der Griechischen und hebraischen Sprach fortgesetet, auch viel Sorgfalt zu besterer Einrichtung der Schulen angewendet, auch biters ben ben Lebr-Stunden zwever in der Hebraischen Sprach ersahrene bengervohnet, und ist An. 1525. auch zum Profestor der Gottsgelehrtheit und jugleich auch zum Schulheren bestellt worden.

Er hat zwahr Un. 1526. der zu Baden angestellten Religions. Disputation aus beforgter Unsicherheit, und Oberkeitlichen Berbott nicht bengewohnet, aber mit schristlichem Rabten und Mahnen eben so viel, als wenn er persöhnlich gewesen, zu Bestärtung der Evangelischen Lehr bevgetragen; hingegen hat er sich unter starten Oberkeitlichen Begleit in Jan. Un. 1728. nach Bern begeben, und hat auf der daselbst angestellten Religions. Disputation seine Lehr mit vielem Ausen und Uberzeusaung noch wanllender Gemührern nachdrucksam verthädiget.

Er hat nebst Joh. Oecolampadio von Basel auch in Sept. An. 1529. dem von Landgraf Bbilipp von hessen zu Marpurg angestellten und auch von D. Martin Luther und andern Geslehrten aus Sachsen, Schwaben, ie. besuchten Gespräch sonderlich wegen denen noch ungleichen Mehmungen von dem heil. Abendmahl bengewohnet, von welchem unter dem Articul Marpurg das mehrere zu sinden: er wohnete auch denen A. 1529. und 1531. aus den Religions-Uneinigkeiten in der Evdgenosischaft enstandenen krieglichen Auszugen, dem erstern fremwillig um mit Rahten zu helsen, dem andern aber als erwehlter Feld-Brediger ben, und hat auch ben dem erstern Anlaas zu einem Berglich ohne Thätlichkeit das seinige bengetragen, in der ben dem

dem anderen Anlaaß auch selbigen zu hinterbalten getrachtet, ben dessen Fortgang aber in der den 11. Och zu Cappel zwischend der Stadt Tärich und den V. ersten Catholischen Endanosisschen Etädt und Orten vorgegangen Schlach ward er mit einem Spieß unter das Kinn gestochen, und da ein seindlicher Soldat ihne mit zusammen gesaltenen und im Hebett bewegenden Leszen ligend gesehen, und gestraget, ob er beichten wolle, und er mit dem Haupt nein genicket; ihme von diesem das Haupt abgeschlagen, und da man ihm nach der Schlacht ausgesucht und er entdeckt worden, er durch ein Urtheil. Spruch werbrant worden: und sollen einige seiner Freunden nach dreven Tagen in mitten der Aschen sein berz unversehrt gesmiden haben. Von ihme zu Zurich in den Druck kommen

Von Erkiesen und Freyheit der Speisen, von Ergernus und Verboserung, ob man Gewalt habe die Speissen zu etlichen Zeiten verbieten. Burich A. 1522. 4to.

Don Rlarheit und Gewusse oder Unbetrogliche des

Worts BOttes. eod.

Ein gottliche Vermanung an die Bersamen zc. alter ften Bydgnoffen zu Schwytz, daß fie sich vor fromden gerren hutind und entladind. eod. 4to.

Predig von der ewig reinen Magd Maria, der Mut-

ter Christi eod. 4to.

Ermahnung und Bitt an gesamte Lydgnosschaft, daß man die Predig des Evangeliums nicht abschlage und sich an der Priesteren erlaubten Ehen nicht ärgern lasse, eod. 4to.

Supplicatio quorundum apud Helvetios Evangelisarum ad R. D. Hugonem Episcopum Constantiensem, ne se induci patiatur, ut quicquam in prejudicium Evangelii promulget, néve Scortationis Sandalum ultra ferat, sed presbyteris uxores ducere permittat, aut saltem ad eorum nuptias conniveat. ibid. eod.

Apologeticus Archeteles adpellatus, quo respondetur Paranessi à R. D. Consantiensi, (quorundam procaci factione ad id persua-Ecce 2 fo) ad Senatum Prepositure Tigurine, quem Capitulum vocant; misse, ibid. eod. 4to,

Suggestio deliberandi super propositione Hadriani Pontisica Romani , Norimberga sacta ad Principes Germania, ibid. eod.

Sandlung der Versammlung in der Lobl. Statt 3úrich auf den 29. Tag Jenner von wegen des Seil. Evans
gelit zwischen der Ersamen treffenlichen Bottschaft von
Costanz, Suldrichen Zwingli, Predigern des Kvangelit
Christi und gemeiner Priesterschaft des ganzen Gebiets
der Statt Zurich vor gesesnem Raht beschehen 21. 1523.
zu welchem End auch in Druck kommen.

Dis nachbestimpten Artikel und Meinung beken ich Fuldrich Zwingli mich in der Lobl. Statt Jurich geprediget haben aus Grund der Geschrifft die Theopneustos (das ist von GOtt ingesprochen beißt,) und ambüt mich mit dero genente Artikel zu beschirmen und zu eroberen, und so ich jez berürte Gischrifften nit recht verstunde, mich bessers Verstands doch us gedachter Gischrifft ber richten lassen.

Uslegen und Grund der Schluf Reden oder Artiflen burch Suldrychen Zwingli Jurich ungangen. eod.

Entschuldigung etlichen Juldrychen Jwingli zugelegter Artikel doch unwarlich, an gemein Eydgnosschaft Botten in der Stadt Bern versamt. U. 1523.

Quo pacto ingenui adolescentes formandi fint, praceptiones ibid. eod. deutsch A. 1526.

Von gottlicher und menschlicher Gerechtigkeit 4to.

De Canone Misse Epicheresis. &

Apologia libelli de Canone Missa. cod. 4to.

Ada ober Geschicht, wie es auf dem Gesprech den 26. 27. und 28. Tagen Wynmonate in der christenlichen Statt Jurich vor einen Ersamen gesessen groffen und kleinen Radt, ouch in Beyfin meer den 500. Priester und vil andern biderben Luten ergangen ift, andetreffend die Gozen und die Meg. ibid eod. 4to.

Rurze

Rurze und driftenliche Inleitung, ben ein Erf. Rat ber Stadt Jurich den Seelforgeren und Predicanten in iten Stetten, Landen und Gebietren wonhaft zugefandt haben, damit fie die Evangelische Warbeit einheillig fürbin verkundent und iren Unterthanen predigen: ausgangen 17. Nov. vod. 4to.

Der Sirt: wie man die waren christlichen Sirten und widerum die valschen erkennen, auch wie man fich mit

ihnen halten solle. eod. 1524. 4to.

Ein Epistel turz und driftenlich an den Erf. Landseradt und gange Gemeind fines Vatterlands der Grafe

schaft Doggenburg. eod. 4to.

Christlich Antwurt Burger Meister und Radtes zu Jurich dem Sochwürdigen Seren Sugen, Bischosen zu Costanz über die Underricht beyder Articklen der Bilder und Mes innen zugeschiekt: also in Göttlicher Warheit gründt, das menklich ersehen mag, was davon unter Christennen Volk billich solle gehalten werden, eod. ibid.

Unterrichtung wie man fich vor Lugen bueten und be-

waren folle. eod. ibid.

11eber Johannes Eggen Misso und Antbieten denen Frommen ic. gemeinen Eydgenoß Botten zu Baden im Dügsten versamlet überschickt, so vil er Iwingli angerürt, Christenlich und zimlich verantwortet. eod. 4to.

Adversus Hieronymum Emserum Canonis Missa adsertorem

Antibolon eod. 4to.

Ad Fridelimon Lindoverum Bremgartensium Concionatorem super publica de Gratia per Christum hallucinatione exposiulatio eod. 4to.

Untwurt dem Ebrf. Radt gu Jurich ylende geben fiber Ungeigen Eggen Geschrift und nuner Orten Unfchlag

zu Fromenfeld beschehen eod. ibid.

Antwort an Valentin Compar alt Landschreiber von Urt über die 4. Articul wo er im uß sinen Schluß. Reden ans getastet von dem Evangelio, was es sex, von den Vattern, wie vil innen zu glauben sex, von den Vildern, Eece 2 und

und wie an benen bie Schirmer und Sturmer miglorend : vom Sagfeur: 21. 1525. 4to.

Von dem Nachtmahl Christi, Wider, Gedachtnus oder Danksagung Zuldrichen Zwingli Meinung jez in lateinisschen Commentario beschrieben, und durch drey getreue Brüder glends ins Tütsch gebracht, ob GOtt wil zu gutem auch tütscher Nation eod. 4to.

Von dem Predig. Umpt, darinnen man sicht wie die selbes Gesandten useurer mit Apostel als sis wöllend geschen syn wider Gottes Wort thuind, das sy einem jeden gestreuen Wächter und Prediger des Kvangelii under synem Volk predginen ufschlahend, one durst und Erlaubuns der ganzen Gemeind und Wachters eod. 4to.

Von dem Tauf, Wider-Tauf und dem Tauf der juns gen Kindern eod. 4to.

De peccato originali ad Urbanum Rhegium eod. 4to.

Subsidium sive Coronis de Eucharistia. eod. 4to.

De vera & falsa Religione Commentarius eod. 4to.

Untwort über D. Baltagare gubnere Touf . Buchlein. eod. 4to.

Ad Mattheum Alberum, Ruthlingensium Ecclesiasticen de Cana Domini Epistola eod. 4to.

Ueber die Gevatterschaft daß si die Le nit hintern soll noch mag; Zwinglis Untwurt an alle Gemein Eydgenoffen mit ernstlicher Wahrnung daß sich die nit lassend gegen einander verwirren. eod.

Welche Ursach gebend zu Ufruren, welches die waren Ufrürer sygind, und wie man zu Christlicher Einigkeit und Fryden kommen möge, eod. 4to.

Ad Joannis Pugenhagii , Pomerani Epistolam de Cæna Domini Responsio eod. 4to.

Eine klare Unterweisung von dem Nachtmahl Christi. A. 1526. 8vo.

Det

Des Nats zu Zürich Gleits Brief D. Johann Eggen A. 1524. zugeschieft, samt Zwinglis Antwort an die Eydsgenösischen Botten im Jahr 1527.

Geschrift an Gemein Lydgenoffen , die Disputation ten Baden anceslacen betrefend.

Ad Theobaldi Billicani & Urbani Rhegii Epistolas Responsio

Die erst kurz Untwurt über Keggen siben Schluße Neben mit einer Episkel an die Ersamen Nahts , Zotten der XII-Orten, eod. 4to.

Die andere Untwurt über etliche unwarhaft, unchristlich Antwurten die Egg uf der Disputation zu Baden geben hat mit einer Vorred an ein lobliche Wydgnoßschaft. eod, 4to.

Geschrift an Gemein Christen voraus in einer L. Eydsgnoßschaft warnend vor Jabers fürnemmen, der die Büscher und das Neue Testament zu verbrennen unternimmt.

Untwurt über die hinderwerts ausgesprengte Brief D. Sabers, eod, 8vo.

Die andere und dritte Schrift und diese letstere über sein erdichtet Buchlein, das er num Jytung genennt an D. Saber, cod. 8vo.

Epifola ad Petrum Gynoreum, nunc Auguste agentem, qua nonnulla de Eccio, Fabro, Balthasare Catabaptista comperies.

Responsio brevis ad Epistolam satu longam amici cujusdam haud vulgaris, in qua de Eucharistia quastio tractatur. eod.

Fründliche Verglimpfung und Ableynung über die Predig des Martin Luthers wider die Schwermer zu Wittenberg gethan und beschrieben zu Schirm des wasenlichen Lychnams und Bluts Christi im Sacrament zu guter Bewarung. cod. 8vo.

Christliche Epistel an die Glaubigen zu Kflingen von etlichen Predigen D. Balthafar Sattlers. eod.

2Inte

Untwurt über D. Strusen Büchlein wider Zwingli geschriben das Nachtmahl Christi betrefend. U. 1527. 4to.

Christenliche Antwurt daß dise Wort JEsu Christi; das ist mein Lychnam der für uch hingeben wird: ewiglich den alten eynigen Sinn haben werden, und II. Luther mit sinen letsten Buch sinen und des Zapsts Sinn gar nicht gestert noch bewärt hat. 8vo.

In Cataptistarum strophas elenchus. eod. 8vo.

Amica Exegesis, id est, Expositio Eucharistia Negotii ad Martinum Lutherum. A. 1527. 8vo.

Farrago Annotationum in Genefin & Exodum per Leonem Judæ & Casparum Megandrum exceptarum. eod. 8vo.

Antwurt über D. Luthers Buch Bekanntnus genant A. 1528. 8vo.

Zwey zu Bern gehaltene Predigen in der erstern er anzeiget, daß er in allen Stucken die in dem gemeinlich versjachnen Glauben vergriffen sind, einhellig seye mit allen Rechtglaubigen und Verständigen; die ander aber handelt von der Standhaftigkeit, eod. 8vo.

Annotationes in utramque Epistolam ad Corintbios per Leonem Juda ex ore Zuvinglii concepta. eod. 8vo.

Wie sich Zwingli und Luther zu Marpurg in der Summa Christlicher Lere gleichformig zu seyn befunden has bend. A. 1529. 4to.

Complanationis Isaiæ Prophetæ sætura prima cum Apologia complanationis, cur quidque sic versum sit, eod. sol.

Ad Carolun Romanorum Imperatorem Comitia Augusta celebrantem Fidei ratio. A. 1530. 4to.

Ad Illustriss, Germaniæ Principes Augustæ congregatos de Eccii convitiis Epistola. 4to.

Ad Ill. Cattorum Principem Philippum de Providentia Dei Anamnena ecd. 8vo.

Chri-

Christiana sidei in Huldrico Zvvinglio pradicata brevis & clara expositio ad Regem Christianissimum scripta. eod.

Complanationis Jeremia Propheta fatura prima cum Apologia cur quidque se versum set. A. 1531. fol.

Enchiridion Pfalmorum, quos ex Hebraica veritate latinitate donavit & mera claritate illustravit A. 1532. 12.

Liber Proverbiorum Solomonis junta Hebraicam veritatem expla-

Complanatio Ecclesiastes Cantici Canticorum liber Job.

Annotationes in Evangelia Metthai, Marci, Luca & Johannis, Historiam Passionis Dominica, in Episolae ad Romanos I. & II. ad Corinthius, ad Philippenses, ad Colossenses I. & II. ad The salvincenses & B. Jacobi ex Zvvinglii ore in Concionibus sacru & tectionibus publicis excepta por Leonem Juda, & in Episolam ad Hebraos & Johannis Episolam primam 'per Gaspar Megandrum, ibid. An. 1532. in fol.

Expositio in Epistolam Jacobi per Leonem Juda edito. ibidi An. 1133, 8vo.

Zvvinglii & Oecolampadii Epistolarum libr, IV. Basel 1536. in fol.

Epiftolarum liber , in Editione operum de A. 1581.

Acta Tigurina inter Episcopi Constantiensis Sustraganeum & Huldr. Zvvinglium ab eodem & Erassmum perscripta. in Monumentis Pietatis & Literaria &c. Franksutt An. 1701.

Bon vorbeschriebenen Werken sind alle meistens von Rudolf Gwalter seinem Tochtermann und hernach auch Oberster Bfarrer in der Stadt Zurich in die Lateinische Prach überset, anch einige absonderlich in selbiger in Druck kommen; alle aber sind von gedachten Gwalter An. 1744. zusammen in IV. Tomis in sol. in Druck besürbert worden, und kam auch von selbigen An. 1781. ein neue Ausgab von selbigen in III. Tomis heraus; Bibliandri Purgatio Scriptor, Zwinglii, Bullinger in II. Efff

Distandiny Google

hello de Prophetæ officio. Myconius in Epistolas Zwinglii & Oecolompad. Sottinger Selvetifche Rirchen Befdichte Tom. III. Lebens . Befdreibung Mr. Ulrich 3mingli Burich A. 1719. Bantaleons Belbenbuch P. Ill. p. 110. Freher, Theatrum Vir, Erud. Clar. P. I. p. 105. Moreri grand Dictionaire Historique, und in Supplement deffelben Du Pin nouvelle Biblioth. des Auth. Ecclesiaft, Tom. XIII. p. 55. Rebft ber an gleich gedacten Biwalter verbevrabteten Tochter Regula binterlieffe er auch einen Cohn gleiches Ramens, ber Un. 1547. Magifter Philo-fophiæ auf ber boben Soul zu Bafel, Un. 1549. Delffer in ber Leut-Briefteren in der Stadt Burich. Un. 1556. Profellorder Debraifchen Sprach in dem Ober . Collegio und Un. 1557. auch Bfarrer in dem Spittal bafelbit worben , bat auch zugleich von Un. 1568. einen Theil ber Theologischen Profession perfeben , und ift ein Batter gewefen auch eines gleichen Ramens, ber auch auf ber hoben Schul gu Bafel Un. 1584. Magifter Philosophiæ und ju Burich 1585. und 1592. Vicarius ben ber Theologischen Profession worden mit dem Ramen eines Profesforis Novi Testamenti, und bat in Drud gegeben

Sermones XXX. in Caput XI. Epislola ad Hebraos, cum Continuatione Petri Pictaviensi, Galli Genealogia & Chronologia S. Pa-

exuum usque ad nostra Tempora. Basel 1592. fol.

Es bekam auch An. 1697. das Burger, Recht in der Stadt Zurich Jaus heinrich Zwingli gehürtig von Ela, der An, 1636. Pfarrer in der Grub in dem Appengeller Land und An. 1659. Pfarrer von Ufholtern in dem Zurich Gebiet, auch An. 1679. Decanus des Frenants Capituls worden, welche Etell auch sein Sohn gleiches Namens An. 1696 bekenmen, und An. 1677. Pfarrer von Afholtern und 1701. Pfarrer von Ottenbach worden.

Zwinkel.

Ein Dorflein an ber Aren, in dem Guttbanen . Thal, in ber Gemeind Ober . Saeli, in dem Berneriften Amt Saeli.

# Zwischbergen.

Ein Thal in der Pfarr Ruden, in dem Zehnden Brug in dem Land Wallis. Zwifcen.

3wischenbach.

Sich hof in der Bfar und Gemeind Megeri, in dem Ort

Ein Dorf, Mald und Berg in der Pfare Amfoldingen und dem Vernerischen Amt Thun, welches ehemahls in die Derrschaft Reutigen gehört, und mit felbiger A. 1394 an die Stadt Bern von Abrian von Bubenberg verkauft worden.

Zwißig, siehe Zweysig.

in Zwißlen.

Ein Dörflein in der Pfarr und Gemeind Gale, in dem

Zwißer, Zwißerland, fiehe die Schweiz.

3wollen.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in bem Ort Jug, aus wels dem Hans A. 1444. Den St. Jacob vor Basel, Abrian von Waldweil A. 1513. ben Novarra und Beter A. 1515. ben Marignano umsommen.

Zwyk, siehe Zweyer.
Zwyk, siehe Zweifel.
Zwysel, siehe Zweifel.
Zwyselen.

Ein Mulli in ber Bfarr und Gemeind Batenfcweil, in ber Stift St. Gallichen Graficaft Toggenburg.

Inbol over Inbold.

Ein ausgeflorbenes Geschlecht in ber Stadt Bafel, aus welchem Johann A. 1349. an bein Gericht gewesen, Jacob von Achtburgern A. 1400. Obrister Juntimeister, A. 1401. ben sogenannten Bischois Sof in ber mindern Stadt erkauft und bes solgenden Jahrs dem Cartheuser, Orden vergabet, betam auch A. 1395.

M. 1395. und 1399. die Vorder, und Mittel, Burg Wartenberg zu Leben, und sein SohnBurthard ward A. 1429. auch Obrist-Junstmeister, war auch Psandherr der Grafschaft Werr, welche er aber A. 1415. wieder vertauft; bat auch der von sehnem Bater gestisteten Carthaus so große Vergabungen gethan, daß er vor einen Mit. Stifter geachtet worden, und ist das Geschlecht mit seinem Sohn Caspar ausgestorben. Wurstisens Basel Chron. p. 203. & 205.

Indler, siehe Zidler.

Infen, auch Cifen.

Ein grot Dorf in dem Stadt Baselischen Amt Wallenburg da auf dem Sugel, da die Pfarrkirch stehet, ehemals die Wohnung der Edlen von Eptingen gewesen, darum sie auch etwan Zusern oder Eisner genennt worden.

3nl, siehe Ziel.

Byli, siehe Zili.

Inmicken ober Zimiken.

Ein Sof in der Bfarr Ufter, deffen Bogten U. 7386. UIrich von Landenberg und Waltar an den Ort vertauft; ob anch bafelbst das Stammhaus der Solen dieses Namens, daraus Gutthater des Stifts S. Urban, und Conrad An. 1248. der Grafen von Dabsburg Vogt von Lauffenberg gewesen, ist noch ungewiß.

Byfer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bafel, aus welchem Onofrio A. 1672. Rahtsherr worden.









